

•

•

# Donauländchen

ber faiferl. tonigl.

### Patrimonialherrschaften

im Blertel Obermannhartsberg

in Niederöfterreich ...

Geographifd und hiftorifd befdrieben

n 0 H

Ant. Friedrich Reil.

Wien, 1835.

Auf Roften bes Berfaffers und in Commiffion ben Friedrich Bolle. KE35986.



#### Geiner

t. t. apostolischen

### Majestät

# Franz dem Ersten,

Kaifer von Desterreich.

Könige von Ungarn, Böhmen, der Lombardie und Benedig, von Galizien, Lodomerien und Illirien, Erzherzoge zu Desterreich 2c. 2c. 2c. Quod spiro et placeo, si placeo, Tuum est. Horat. Lib. 4. Od. 3.

### Eure Majestät!

Unterzeichneter, stets von dem Wunsche durchdrungen, in seinen Nebenstunden ein literarisches Wert zu liefern, das Eure Majestät wohlgefällig aufnehmen könnten, erkannte auch zugleich, daß, um auf diese allerhöchste Gnade hoffen zu dürfen, die Arbeit eine gemeinnübige senn mußte.

In diefer treuen Fortpflege feines Beftrebens

rief er im vorgeracten Alter noch fein langst gehegtes Lieblingsvorhaben, Eurer Majestät Patrimonialherrschaften zu beschreiben, mit freudiger Aufwallung wieder hervor.

In mancher Hinsicht schwierig war die Aufgabe, die er sich vorlegte, zu deren Lösung es mehr voraussetzte, als die Gabe zu ftilistren; auch

fah er sich auf dem neu eingeschlagenen Wege allein, ohne Borgänger, ohne Gefährten, ohne Nachweiser, und mußte sich das Licht, nach dem er ausging, erft selbst verschaffen.

Aber durch Eurer Majestät huldvolle Genehmhaltung seines Beginnens hoch ermuthigt, nahm er getroft Horazens Spruch zum Geleite,

mit welchem er sich feinem Ziele, bem Beifalle Eurer Majestät, boch etwa noch zu nahern in Chrfurcht hoffte.

Schüchtern wagt er nun die Ordnung seines mehrjährigen Sammelns und Forschens in Demuth zu übersenden, — gehorsamst bittend um Eurer Majestät angestammte Huld und Nachsicht gegen

guten Willen und um die allergnädigste Genehmigung, unter Eurer Majestät allerhöchstem Maecenate und angenommener Widmung seine Alehrenlese zur Gemeinnütigkeit mittheilen zu durfen, für welche besondere Gnade er Eurer Majestät seinen herzinnigsten Dank zu Füßen legt, mit der Betheuerung, wie glücklich er sich fühlt, sein Alter

in Eurer Majeffat nahem und erwunfcht noch vieljährigen Dienste enden zu konnen.

mit treuefter Unbanglichteit und allertiefefter Chrfurcht

Eurer Majeftät

allerunterthanigft gehorfamfter Unton Friebrich Reil. E. E. Rammerbiener.

### Bergeichniß

#### ber P. T. Pranumeranten,

Seine Majestät ber Raifer von Desterreich. Ihre Majestät Karoline Auguste die Raiserin von Desterreich.

Seine Majestät Ferbinanb V., ber jungere Ronig von Ungarn und Kronprinz ber übrigen kaiser- lichen öfterreichischen Staaten.

Ihre Majestät Marie Die jungere Königin von Uns

3hre Majestat bie burchlauchtigste Frau Erzherzogin Marie Louise, herzogin von Parma.

Seine kaiferl. tonigl, Sobeit ber burchlauchtigfte herr Erzherzog Franz Rarl.

Ihre kaisers. königt. Sobeit die durchlauchtigste Frau Erzherzogin Gophie.

Seine taiferl, tonigl. Sobeit ber burchlauchtigfte Berr Erzherzog Carl.

Seine faiferl. fonigl. Sobeit ber burchlauchtigfte herr Erzberzog Joseph Palatinus.

Seine taiferl. tonigl. Sobeit ber burchlauchtigfte herr Erzbergog Unton Bictor,

Geine faiferl, fonigl. Sobeit ber burchlauchtigfte Berr Erzbergog Johann,

Seine faiferl. tonigl. Sobeit ber burchlauchtigfte herr Erzberzog Rainer, Bicetonig von Italien. Seine kaiferl. konigl. Soheit ber burchlauchtigfte herr Erzherzog Lubwig.

Seine königliche Sobeit ber durchlauchtigste herr Erzberzog Franz von Este, herzog von Modena.

Seine tonigliche Sobeit ber burchlauchtigfte Berr Erge bergog Kerbinanb von Gfte.

Seine konigliche Sobeit ber burchlauchtigfte Berr Erzber-

Seine tonigliche Sobeit Marimilian, Kronpring von Baiern.

Seine königliche Sobeit ber herr herzog von Lucca, Ihre königliche Sobeit die Frau Runigunde, Bergogin zu Burtemberg.

Seine konigliche Sobeit Pring Guftav Bafa.

Die burchlauchtige Frau Julie, herzogin ju Unhalt-

|                                                                                                                                                                   | Belin            | Drud, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| ceng Couard Milbe, Fürft Erg                                                                                                                                      | 1                |       |
| Seine Ercellent herr Anton Frieds<br>rich Graf von Mittrowfty, t. t.<br>Oberfter Kangler                                                                          | 1                | 4     |
| von Rabasby, f. f. Staates und<br>Conferenzminifter                                                                                                               | 1.               | 1     |
| Dberftfämmereramt (bas t. t.)                                                                                                                                     | 1                | î     |
| foer hoffangler                                                                                                                                                   | 1                | 2     |
| Seine Ercellenz herr Lubwig Graf<br>von Szechenni, Oberfthofmeifter<br>J. faif. Sobeit ber Frau Erzher-<br>zogin Sophie                                           | 2.2.2.1<br>2.4.1 | ,4    |
| fogin Sophie                                                                                                                                                      |                  |       |
| Frau Johanna Franul von Beiffenthurn, Schau-<br>fpielerin auf bem t. t. hofburgtheater<br>Seine Ercelleng herr Eugen Graf<br>v. Brbna, t.t. Dberfthofftallmeifter | 1                |       |
|                                                                                                                                                                   |                  |       |
| Auf ben t. t. Fonbeberrichaften:                                                                                                                                  | 1.               |       |
| Artstätten: herr Joseph Schmid, Berwalter Göbing: herr Franz Leduc, Wirthschaftscon                                                                               |                  | 1     |
| Gutenbrunn: herr Biceng Gerubl, Rentmeifter                                                                                                                       | 1                | 1 1   |

|                                                                                | Belin | Drud |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Holitsch: herr Hainisch (Joseph), Ober-                                        |       |      |
| jäger                                                                          |       | 1    |
| » herr Peschke (Florian), Rentmeister<br>» herr Wallisch (Frang), erfter Amts- |       | 1    |
| fcreiber                                                                       | 1     | 1    |
| Leiben: Berr Forfter (Carl), Praftitant .                                      |       | 1    |
| » herr Rolbe (Dominif), Controlor .                                            |       | 142  |
| » herr Riebermaier (Carl), Bermalter                                           | 1     | 1    |
| ». Herr Thym (Jos.), Dechant und Pfar-                                         | 120   |      |
| rer in Emersborf                                                               |       | 1    |
| St. Leonhard am Forft: herr Leopold Groll,                                     | . 1   | _    |
| Berwalter                                                                      |       | 1.   |
| Lubered: Herr Jof. Rolbe, Inspettor                                            |       | 1    |
| » herr Martin Wegerbauer, Erpes                                                |       |      |
| bitor                                                                          |       | 1    |
| Ort: Berr Jos. Tramnitidet, Amteschreiber                                      | 1     | 1    |
| Roregg:   Herr Friederich Regendborfer, Ber-                                   | 9. IV | -    |
| 100                                                                            |       | 1    |
| Bögftall: herr Anna (Karl) , Bermalter .                                       | - 1   | 1    |
| berr Polat (Anton), Pfarrer                                                    |       | 1    |
| Derr Roth (Johann), controlizender                                             |       | •    |
|                                                                                |       | 1    |
| Amtsschreiber                                                                  |       | -    |
| Beinzierl: herr Ferdinand von Siedentop,                                       |       | 1    |
| Berwalter                                                                      |       | -    |
| Wien: herr Thaddaus Krzifch, Director ber                                      |       | 1    |
| f. f. Fondsgüter                                                               | 1     |      |
| s herr Matthias Pferemann Gbler von                                            |       |      |
| Eichthal, Buchhalter                                                           |       | 1    |
| » herr Ignaz Schmidt, Protofolift                                              |       | 1    |
| herr Carl Semet, Registrant                                                    | 1     | 1    |
|                                                                                |       |      |
| -                                                                              |       |      |
| 1                                                                              |       |      |
| St. Florian bei Ling: herr Propft Michael Ar-                                  |       |      |
| neth                                                                           |       | 2    |
| Gottweih: herr Altmann, Pralat bes Stiftes                                     | 1     |      |
| herzogenburg: herr Bernard, Propft bes Stiftes                                 | 1     |      |
| andhried . here Alland Wasse Wife in Milton                                    |       | O    |

|                                                 | Belin     | Drud. |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| Rlofterneuburg : herr Jatob Ruttenftod, Propfir | . 1       |       |
| bes Stiftes                                     | 1         |       |
| Roniggraß: Seine bifcoflicen Gnaden herr        | . 1       | ,     |
| Carl Hanl                                       | 1         |       |
| Rremsmunfter: der herr Pralat des Stiftes       | 1         |       |
| Melt: herr Marian, Pralat bes Stiftes .         | 1         |       |
| Michaelbeurn : ber herr Abt Nicolaus            | 1         | ,     |
| Salzburg: herr Albert, Abt bes Stiftes ju       |           |       |
| St. Peter                                       | - 1       | 1     |
| Solegel: herr Abolph Sabs, Pralat bes           |           |       |
| Stiftes                                         | 1         |       |
| Bels: herr Joh. Carl Dworzat, Gutebefiger       | 9         |       |
| von Gifterebeim                                 |           | 1     |
|                                                 |           |       |
| *I                                              |           | 2     |
|                                                 |           |       |
| Bien in Friedr. Bolle's Buchhandlung : .        | : 1       | 1     |
| Krau von Bolz                                   |           | 1     |
| herr Joh. Graf von Dietrichstein                | : 1: 1: 1 | 1     |
| » Frant (Johann)                                |           | 1     |
| » Krifdling                                     |           | 1     |
| » Graf von St. Genois                           | 45.5      | 1     |
| Die Grund'iche Buchhandlung                     | . : :     | 1     |
| Berr Sartleben, Buchhandler in Defth            | . :       | 1     |
| . Solafdub, Buchanbler in Biener-Neuftabt       | : .       | 1     |
| * Ramper, Dberbeamter in Engereborf .           |           | 1     |
| Ihre Excelleng Frau Marie, Grafin               |           |       |
| vonlagandty, Dberfthofmeifterin                 | . )       | 1     |
| 3brer Majeftat ber Raiferin .                   |           | 1     |
| Bert Dufd                                       |           | 1 1   |
| herr Ruthner (Ferdinand), f. f. Bauplattons     |           | _     |
| trolor in Schönbrunn                            | 1         | 1     |
| herr Siray (Johann)                             | 1         | 1 1   |
| A (21,1)                                        | -         | _     |

#### Borrede.

Omnibus peregrinantibus gratum est, minimarum quoque rerum, quae domi gerantur. certiores fieri. Caelius ad Cic. Fam. 8.

Ortschroniken sind gleichsam die Auszweigungen und Blatter an bem großen Schickalbaume eines Canbes und haben bas Berbienst, baß sie beitragen, die Liebe zu hegen zu dem Boden, der uns nährt, zu den Menschen, mit denen man darauf lebt, zur Ordnung, wozu die Beispiele mahnen, und zu dem Berrscher, der mit weisem Geiste, milbem Jerzen und starker hand über unserm Frieden waltet.

Die k. k. Patrimonialherrschaften (also ein Eigenthum S. Maj. des Kaisers genannt) liegen in Unterösterreich nur, in den beiden Bierteln des Wiener Walded \*) und im B. D. M. B. — Der Bezirk des letztern, von welchem allein im vorliegenden Werke die Rede ist, bildet durch den Jusammenhang der nach und nach zugekauften herrschaften und Einzelgüter ein abgeründetes Ganzes, welchem ich, weil es einen bedeutenden Raum umsfaßt, und sein Umfang \*\*) von der Donau ab und in selbe wieder auslauft, auch alle seine Binnenwasser zum Gebiete dieses Stromes gehören, den Titelnamen gab.

\*) N. O. B. B.: Beinzierl, St. Leonhard und Bolfpaffing; im B. U. B. B. Caremburg und Bofendorf.

<sup>\*\*)</sup> Bestlich beginnt er, 2 Stunden unterhalb bes Strudels, unweit bes Beper, an ber er sich eine Strecke nordwärts biegt, streift öftlich unweit ber Krems und endet sublich bei Ugsbach, ber Burgruine Uggstein gegenüber.

Diefer Begirt, welchen ber Monarch fo manches Sabr gu feinem Aufenthalte auf einige Gommerwochen mablte, - Diefer Begirt, beffen Musfichtereite ich immer an: rühmen borte (befondere die Uferlandichaft von Berfenbeug bis Marbad, bas Gemalbe vieler gegenfeitigen Uferftellen, bann die bobern Binnengebirge, mo fich ber befte Musblid bietet auf ben impofanten Bogen ber fern überdonauischen Alpenwelt, jener piramidalischen Urbollwerke bes altgermanischen Gudbodens, des Relfenberdes von Ober : und Unter-Ofterreich, Steiermart. Galibura und Rord : Tirol), - Diefer Begirt, ber, foviel mir aus ber Beschichte noch vorschwebte, schon fruh und oft ber Mittummelplat wichtiger Greigniffe mar und daber in ben Jahrbuchern bes Baterlandes einen hiftorifchen Rang mitbehauptet. - biefer Begirt mar mir lanaft eine Lodung zu naberer Befanntichaft.

Unterdessen, bis zum Selbstbesuche, trachtete ich zu lesen, was Beschreibungen etwa davon zu lesen gaben, sand aber — nur Weniges, und dieses Wenige auch nur in einigen Taschenbüchern und versliegenden Flugschriften, — nichts von des Ländchens Vergen, Thälern und insnerm Gehalte, nichts von Erzeugnissen, nichts von dem Leben und Schassen der Bewohner, und die Zeichnungen aus der Vorzeit leicht, oberstächlich, kurz, flüchtige Verrührungen an der Stromseite, wie von Schwalben, der rührungen an der Stromseite, wie von Schwalben, der verdiente, den Wasserspiegel kaum anstreisend, schnell vorüber schweisen, Wass unser sonst umsächtige, gründliche Blumenbach in den vaterländischen Blättern entwarf, auch der verdiente Schultes darbrachte, konnte mir nicht genügen, nur mich ausstimmen, mehr zu wissen.

Ich staunte über diese Armuth von Berichten, fragte mich: Bei diesen dreisachen Anlockungen des Bezirkes, wie kommt das? und erklärte es mir aus der Lust, wos mit die ästhetischen Wanderer (die Maler, Dichter und Naturfreunde, von welchen denn doch eigentlich zuerst alles Schöne an die große Glocke kommt und Rus ers halt), sobald die Jahreszeit zu ländlichen Ausstügen ladet, gewohnt sind, dem Zuruse der großen Glocke auf den Alpenwällen zu folgen, von wo ste auf das Obermanhartsberger Waldwiertel wie auf eine flache,

genauerer Beachtung unwerthe Linie schauen, über wels ches aber, ware es ausländisch, gewiß schon längst und viel geschrieben ftande.

Da ftieg im rafchem Feuer mir luftig zu Ginne: Diefem Mangel an literarifch nicht genug gewurs Digter Bekanntheit, Die bad Landchen anzusprechen bat, kannft bu ja felbst abhelfen. Befchreibe bu felbst Das Landchen! Getraue Dich! Muf! Bandere bin und nach allen Richtungen burch! Gieb, bore; gebe an bie Quellen felbit; befummere bid um alte Urtunden, Chros nifen! Zeichne bas Landchen auf in allen feinen Theis len und Beziehungen! Widme ihm eine Monographie! Gelingt es ihr, ben Ginn fur Baterlandefunde feuriger in Thatigfeit gu bringen, gewachsenere Talente gu Liefes rungen folder Urt zu weden, und fo ben Impuls zu Monographien mehrer öfterreichischen Orte zu geben, aus beren Bufammenftellung fich bald ein gehaltvolles, gebiegenes, zuverläffiges Ganges fattlich mußte berausbilden laffen: fo ift fie die befte Gelegenheit, Die gur Musführung beines Buniches; bem erhabenen Giges ner ein nicht unwillfommnes Wert zu überreichen, bir je minten fann.

Der Entschluß, entstanden, stand schon fest, und blieb fest trot der nächsten Erwägung, wie schwierig die Aufgabe sey, zu deren Lösung es nicht mit geschmucktem Stile, mit poetischer Einkleidung und Schilderung abgegethan ist, sondern um ernsten Belang sich handelt, — um Bissen und zuverlässiges Berichten, um Genauigkeit in den Angaben vielfältiger, so verschiedener Gegenstände, um Bahrheit, — folglich mehr gründliche Borekenntnisse, mehr Beobachtung, gesundere Prüfung, und längere Zeit bedarf, als belletristische Dilettantenansicht

und die Muge eines Ferialwanderers \*).

<sup>\*)</sup> Als ich meinen Banderer im Balbviertel (gebruckt bei Trafiler in Brunn 1823) schrieb, wie auch 1830 ju meiner ersten Banderung in Betreff gegenwartiger Monographie, konnte ich, bamals noch Schauspieler auf dem k. k. Hof-burgtheater, ebenfalls nur die Sommerferien benüten.

Doch bas alte trauliche Sprichwort: "Lust und Lieb zu einem Ding macht alle Müh' und Arbeit ring"

hielt ben Muth, meine geringen Fähigkeiten (wie weit fie auslangen konnten) ju versuchen, in beschloffes ner Richtung; und um Die Bewertstelligung meines neuen Bauplanes benn boch einmabl zu beginnen (wor: an mich bas naber anrudende Alter mabnte) und geit: weife fortzusegen, fab ich mich nach Quellidriften um. erbat mir Die Bewilligung ber Ginficht in Archive und bereitete, wie die Umeife fich im Commer Borrath für ben Winter sammelt, mich in freien Winterabenben mit wiffenschaftlichen Mitteln gur Commerreife vor, ergriff ben Banderftab und meine Schreibtafel, und Damit fruh an einem idealifch beitern Junimorgen binaus auf ben Galiginberg, ber Strafe gu nach Delt, pon ba auf bem Rabne binüber nach Luberedt, und bann ins Landchen weiter, ftete aufgeraumt und achtfam, von Drt zu Drt, von Relfengaden zu Schluchten , von Biefen ju Bachquellen, von fablen Bergfuppen in Balbesbuntel, aus ben Sutten gu Burgtrummern, auf bie Rirchthurme und Graber, ju Sochzeiten und Rindtaufen, furg, las alle Steinden auf, Die mir zu meinem Mofaitgemalbe tauglich fchienen, bas ich mabrlich nicht ohne Mube ordnete, und - nicht ohne Beforgniß vor Zadel nun hier aufstelle. Denn Manches meiner Fundforner wird manchem Lefer (ber von mir eber Bebilbe ber Phantafie und bes Gemuthes erwartete, als trodene Berichte) boch auch gar zu geringfügig und langweilig bunten, und bennoch konnte ich mich ihrer nicht immer entschlagen, weil es einer Monographie ihrer Ratur nach, wie ich glaubte. wohl erlaubt ift, bas Rleinere nicht auszuschließen. Denn in welches Buch follen jene minimae res peregrinantibus gratae gehören, wenn fie nicht in Monographien jum Rachschlagen eingefammelt find? Daber wird mir auch der Bigbegierigere Die Ginschiebungen, Die Undern fremdartig vorkommen , wohl nachsehen. Meine Schuld ift es nicht, bag ich nicht bes Bichtigeren mehr gefunben habe; ich gab mir Dube genug. Bas mir geboten murbe, biete ich wieder. Benigstens moge man mir

das, obwohl hier kleine, Verdienst zugestehen, daß man durch meine Borarbeit, durch die man doch nun weiß, was da ist und war, nun auch weiß, was dem Nachwanderer, der Lust hat mehr zu suchen, noch zu suchen bleibt, und wer Anlaß und Gelegenheit zu berichtigen findet, zu berichtigen beliebe, wozu ich, im voraus dankbar, ihn mit dem Bekenntnisse aufmuntere, das der h. Augustinus, in einem Briefe an Marcellin, mir aus der Seele spricht:

Fateor me ex eorum numero esse conari qui proficiendo scribunt et scribendo proficiunt. Unde si aliquid vel incautius vel indoctius a me positum est, (non solum ab aliis qui videre id possunt, merito reprehendatur, verum etiam a me ipso; quia et ego saltem postea videre debeo, si proficio;) nec mirandum est nec dolendum, sed potius ignoscendum atque gratulandum, non quia erratum est, sed quia improbatum (qua ipsa improbatione et correctione proficio). Nam nimis perverse se amat, qui et alios vult errare, ut error suus lateat, Quanto enim melius et utilius, ut ubi ipse erravit, alii non errent, quorum admonitu errore careat: quod si noluerit, saltem comites erroris non habeat.

An dem Stile hier und da und manchem Beiwerke von Urtheil und Schilderei wollte ich nichts mehr abandern, um daraus abnehmen zu lassen, daß das Ganze ursprünglich eine andere Gestalt und innere Ausstatung hatte, eigentlich bestimmt war, einen unterhaltenden Begweiser, einen angenehmen Gefährten abzugeben, der zwar zur Abwechselung hier und da auch ein historisches und alterthümliches Blümchen hervor blicken lassen noch weniger als gelehrt zu scheinen, und noch weniger mit Sitaten zu langweilen im Sinne has ben konnte.

Allein, wie es schon zu geschehen pflegt, wenn man über Urkunden und Acten kommt, darin zu stöbern ansfängt, und sich nicht auf einmal alle Gewalt anthut, abzubrechen: so haben sich auch meine archivarischen Masterialien unter der Hand gehäuft, daß das, was ans

fänglich als festlich ernster Beischmuck dienen sollte, balb als Hauptfund herangewachsen, die gefälligern Theile des Wanderungsstraußes überschattete, sich nur unbequem in der ganzen Blumenlese eintheilen ließ und passender abzgesonderten Bestand für sich ausmachte; und der Sitaten glaubte ich mich nicht entwinden zu durfen, weil es denn doch eigentlich nur die Quellen eines historischen oder urfundlichen Berichtes sind, die denselben entweder kräftigen oder schlagen \*).

Jedoch sollten die Leser und Leserinnen etwa wünschen, die Last der urkundlichen Ausbeute möge meine Lust noch nicht erdrückt haben, auch die malerischen Anssichten und die Empsindungen eines gemüthlichen, stohesinnigen Wanderers nachzutragen, und hossen, von meisner Feder Genügliches zu erhalten: so wären Wunsch und Hossen Werses zu schließen Und und Abnahme vorliegenden Werkes zu schließen und ermunternd, mich von dem Actendrucke freudig wieder aufzurichten in den reinen, hellen Aether heiterer Unschaung und rasch noch einmal die Feder zu ergreisen, um den reichshaltigen Stoss des Sich mir darbot, mit Beischluß von Eharte und Abbildungen, zu geneigtem Empfange auszusarbeiten.

<sup>\*)</sup> Beil mancher Lefer, bem die citirten Bucher nicht bei ber Sand sind, bei einigen Stellen etwa mehr wissen möchte, als nur die nachte Ziffer ber Seite, wo bas Beitere zu erseben fen, fügte ich die Sprache meiner Gewährmanner selbst bei.

## Inhalts = Bergeichniß.

#### Geographifche Abtheilung.

|                                                           | Geite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Lage, Grange und Größe                                    | 4     |
| Berge und Thaler                                          | 5     |
| Gemäffer                                                  | 16    |
| himmeleftrich                                             | 22    |
| Botanifche und zoologische Erscheinungen                  | 25    |
| Inwohner. 3bre phyfifche und pfochifche Befchaffenbeit .  | 26    |
| Bebrauche bei Sochzeiten, Saufen und Begrabniffen         | 32    |
| Unterhaltungen, Spiele, einige Lieder                     | 44    |
| Bergeichniß etlicher vollethumlichen Borter               | 46    |
| Dabrung. Bohnung. Rleidung. Befchaftigungen               | 47    |
| Bodenbau. Diebzucht. Bienenpflege. Jago                   | 52    |
| Graphitwerk ju Marbach und Ranna                          | 62    |
| Effigfiederei in Emersdorf. Papiermuble gu Leiben .       | 65    |
| Die holgichwemme auf ber Seper                            | 68    |
| Schiff-Bau und gabrt. Sandel. Bege                        | 84    |
| Runftgegenstände                                          | 94    |
| Gerichtliche Bermaltung                                   | 92    |
| Rirchenwesen nebit Sabelle ber Pfarrorte, bes Pfarrheili- | 32    |
| gen und Rirchberrn, der Babl an Pfarrfeelen, Trau-        | 10 0  |
| ungen, Saufen, Sterbfallen und ichulfabigen Rin-          |       |
|                                                           | 93    |
| dern, auch der Jahrmarkte                                 | 93    |
| Physitat von Pogstall und Audweis der Sterbefalle, sammt  |       |
| der gur Seite 4 nachträglichen Flacheninhalts-Labelle     | 99    |
|                                                           | . * * |
| Siftorische Abtheilung.                                   |       |
|                                                           |       |
| Die Chronif bes Landchens. Ginleitung                     | . 101 |
| Rirchlicher Buftand ber Borgeit                           | 139   |
| Run folgen in alphabetischer Ordnung jene 76 Orte, von    |       |
| denen die Chronit auf der Geite meldet, wohin die         |       |
| lette Rubrit auf ber Schluftabelle weifet.                |       |
| inhang. Uberblick auf bas Geschichtliche bes Pauliner     |       |
| Ordens                                                    | 463   |
| opographische und statistische Tabelle                    | 488   |
|                                                           |       |

# Bedeutung einiger abgefürzten Ramen, Schriften und Wörter.

| 2 Urtftatten                   | Q Drtschaft.                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 212 Artftattner Urchiv.        | Dft Dfterreich.                   |
| Chft Confcriptionsberrichaft.  | oft öfterreichifch mit allen      |
| E                              | grammatitalifchen 2fbanbe-        |
| 8                              | W1499 4 494 1                     |
|                                | öftl Bftlich.                     |
| BOD E. E. Familiengüter-       |                                   |
| Oberdirection.                 | P Pogstall.                       |
| FGDU betto Urchiv.             | PM Pogftaller Urchiv.             |
| G Gutenbrunn.                  | Pf Pfarre.                        |
| S Saufer.                      | Pfr Pfarrer.                      |
| Sa f. f. Sausarchiv.           | Pg Perfenbeug.                    |
| oft                            | Pga Perfenbeuger Urchiv.          |
| Sta f. f. allgemeines Sof-     | R                                 |
| fammerardiv.                   | MU Roregger Urchiv.               |
| 3. 3bort Jahr. Jahrhundert.    | S Blattfeite.                     |
|                                |                                   |
| Rl Rlofter.                    | s s                               |
| Leiben.                        | S.S sub sigillo, sigillis.        |
| Ed Leibner Urchiv.             | SI Geelen.                        |
| l. c loco citato.              | St Sanct und Stunde.              |
| LG Landgericht.                | Stpu St. Poltner Urfunde.         |
| Lita n. oft. landftandisches   | Sch Schub.                        |
| Archiv.                        | Ødy1 Ødy10 f.                     |
| Eft. n. d. fanbft. Gultenbuch. | Schultes . beffen Donaufahrt.     |
| M Meile.                       | 2. Sh. Stuttg. und Lubingen 1827. |
| MM Stift Melfer Urchiv,        | u und.                            |
| worin Buebers Muszuge er-      | Unterth Unterthanen,              |
| gangt und erlautert find.      | auch unterthanig.                 |
| Mb Monumenta boica.            | Manualtanidase                    |
|                                | B Bermalterschaft.                |
| Mpt Manuscript.                | v von.                            |
| Mt                             | 2B                                |
| Mu Melter Urfunde.             | 13                                |
| (Die Unzeige mehrer Quellfchri |                                   |

#### Lage, Grange und Größe.

Das ganden (awischen 32°, 37' und 33°, 5' öftlicher g., bann 48°, 10' und 48°, 27' norblicher 3.) ift 28' oftl. lang und 17' nordl. breit, macht im B. D. DR. B. ben letten meftlichen und füblichen Theil bes Baldviertels \*) und ben weftliden bes Rreisamtes Rrems aus, grangt im D. an bie Sften Traunftein, Rapotenftein (Gr. v. Traun) und Ottenfcblag (Gr. v. Kaltenbain), im D. an bie Sften Brandhof (Stift Gottweig) und Spit (Gr. v. Dietrichftein), im S. an bie Donau, im BB. an die oberoft. Sften Greinburg (Ernft Berioa v. Sachfen Coburg : Gotha) und Balbhaufen (Ravitel gu Ling) und entbalt innerhalb ber beilaufig 40 Gf. langen Umfangelinie beilaufig 13 [] D. Alachenmag. Mis Beftgrange, foledtweg obne alle Unterfdeibung angegeben, liest man in manchen Geographien bie Seper, bie jedoch (und zwar bie fleine) bas Dberland vom Unterlande nur eine Meile weit, \*\*) (von bicht unterhalb Dorfftatten lange bem jenfeitigen Grunde ber Sft Baldhaufen an) bis jum Tarberg fcheibet, ber ben Bad

<sup>\*)</sup> Das, ichon vor bem 12. 3borte fo genaunt, fich von ber Rampmundung langs bes Manbartsberges an bie mabrifche und bobmifche Grange bis ins Dublviertl Cebemalige Machland) erftrectte. Damals bieß es, besonders bas nordwestliche, auch das fchwarte Biertel, vermutblich wegen ber Dunkelbeit, womit die Mabelholzwaldungen ben größten Theil diefer gebirgigen Musbehnung überzogen; ingleichen bas Gansviertel. Wahricheinlich bedeutet diefes Gans (Banns, Gams) bier einen Saufen groben Befteines, und nicht, wie Einige bafur balten, ben Bogel Bans, welches Bort biefer Bedeutung ber Ofterreicher gwar unverandert in ber vielfachen Babl gebraucht. Es ift moglich , baf vor Beiten , biefes in mancher Beziehung nübliche Thier haufiger bier fpazierte und fich burch die Bermehrung feines Gefchlechtes um Die Benennung biefes Biertels nach feinem Familiennahmen verdient ges macht batte. Best ift dieß Gefchlecht bier ftart berabgetommen, Die Familie ber Steine bingegen noch in ihrer uralten Behauptung unverganglich auf allen Begen und Felbern angutreffen. \*\*) 4800 Kl. lang, nach Mich. Gruber, Bauingenieur ber &GD.

gen Suden weiset und bann selbst eine vielzacige Granze über seinem Rücken zieht und sie bem hohen Nachbarn Gloggswald übergibt, wovon sie über die abhängigen Felber am Reit im Baumgartenberger Umte, bann mit dem Weidenbache in die Donan verläuft.

Zwischen bort (links am Aussluße bes Beibenbaches, wo, ber verfallenen Burg Freienstein gegenüber, ein Schuhmacher die erste niederöft. Granzbütte: das Schusterhäusel als sein Eigen bewohnt) und dem Warnbach, (also auf einer schussweiten Strecke des Donauusers abwärts), hängt von den Höhen Reit, Kienberger, Kienriß und Hochhart eine Bergnasse herab, an deren Offseite, dem Linken Ufer des aussliessenden Warnbaches das oberöft. Gebiet anfängt, bergauf an dem südösstlichen Theile des Baumgartenberger, dann an dem ganzen Süden und einem Offstreise des nöchlinger Amtes hermunschweift und öftlich am Aussluß des herselbaches \*) endet, an dessen linkem Rande abermal ein Markstein der unteröst. Gränze steht. \*\*) Die Lage ist also kat im herzen von Dest., in der Mitte des öft. linken Donauusers und am Anfange des

Bon ber bortfeitigen Perfenbeuger = Grange meldet ein 200 3.

altes Uftenftuck im Pgu:

<sup>\*)</sup> Auch Hegelsbach und Höhleinsbach geschrieben am Ende eines Urbarbuchleins von Pa aus dem 3. 1516.

<sup>\*\*)</sup> Wie es geschab, daß bieses Segment, Birschenau, welches seit 1639 (4648?) durch Tausch gegen den Mt. Münzbach (ben Weinberg im Mühlviertel) von dem Gr. v. Windhag an das Kl. Waldbausen kain, daß dieses innerhalb der unteröft. Gränzen vereinzelte Weichbild noch zu Oberöst. gerechnet wird, könnte uns der, obwohl bis jest noch unentschiedene Streit erklaren, über welchen, dem Vernehmen nach, von den obermud unter-ensischen Landständen schon vor 200 J. viel Geschriebenes gewechselt wurde.

<sup>&</sup>quot;Ermelter Pfperbach sollte beibe Lanber Bnter, Und ob der Enns auf dieser Seithen der Thonau schaiden, es gehört aber oberhalb bes pachs auff ain starke halbe meill, vnd in thaills orthen noch weither der grundt und boden, auch alle andere obrigkeitliche jurisdiction beeder Herrschaften Persenbeug und Beper Andisputirlich zue, mußen auch alle in selbigem gepurs besindente Unterthanen die Steuer, Hausanschlag, Monatgelder Und alle andere aufschreibende gaaben thaill in das Einnember andere aber in das Vicedombamt in Wienn

n. öft., dann lebhaft durch die Schiffahrt, vortheilhaft zum Baue und handel bes holzes, und fehr angenehm wegen ber Ansichten hinüber auf die oberöft., salzb. und fteiermärfischen Alven.

Die topographische hauptabtheilung \*) zerfällt in die 6 Berwalterschaften Artflätten, Persenbeug, Roregg, Gutenbrunn, Pögstall und Leiben, welche von nun an in der Abfürzung B: A, Pg, R, G, P, & vorfommen.

Der B: U find zugetheilt bie hft U, nordl. bas Gut Urnborf, oftl. Frihelsborf, Gitenthal nebft ben Orten Elfarn

und Fußling auf bem Jauerling;

Der B: Pg bie Sft Pg, nordl: Beigenberg fammt bem Gute Ralberhof, oftl: Rothenhof;

Die Grange an Oberoft. von ber Donau bis gur Sft G betraat 22800 Kl.

bezallen, vnnd entrichten." Der Wald an der Donau ober der Ispermundung bis an die hirschenauer Gemarkung gehort der Gemeinde Pg, wie auch die Fischerei bei Ralkgrub bis Sarmingstein der Hft Pg.

<sup>\*)</sup> Bur Kenntniß ber Mamen und Lagen ber Gingelorte in ben Orts = und Grundhftn und Landgerichten bient bie alphabetifche Schluftabelle. Die Ortsbft ift die Beborde in politischen Gegenftanden. Die Grund bit bat bas Recht auf verschiedene Abaaben und ben Maturaldienft ihrer ginsbaren Unterthanen, und ihr fteht bas Obereigenthum aller Realitaten Es trifft fich oft, bag in einem und bemfelben Orte zwei, auch mehre Grundherrn find. In diefem galle ift die machtigere Grundberr auch jugleich ber Ortsberr und bat bie politische Gerichtsbarkeit über die zu foldem Orte geborigem Unterthanen ber minber machtigen Grundberrn auszuüben. Solde getheilte Grundberrlichteit, (welche mitunter auch noch von jener Zeit berkommen mag, wo die vorigen Grundbefiger einen Theil ibrer Grund = und Bebentholden an andere Grund= herrn verkauften, verschenkten, verspielten, find noch häufig eingemischt auf den Ortsbitn P und E, weniger auf U, sehr wenig auf G und gar nicht auf Pa und R. G und R haben auch feine fteuerbarn Unterthanen auf einer andern D. - Bie mandjes Reich burch Bafallenfchaft und Gauen, burch Untauf, Saufd und Erbichaft fleinerer Begirte, burch Bertrag und Recht auf den Befit . welcher erlofchenen Gefchlechtern gebor= te, wie auch durch die Gewalt der Eroberung nach und nach zu einer großen Abgeschloffenbeit muchs: fo bat fich

Der B: R bie Amter Baumgartenberg, Stieger, Cofenegg, Dorfftätter, Forstamt, Wimberg, Rapeller, Urthal, Gullimg, Artner, Mitterndorf, Nöchling, Fünfling, Haflau, Amt nächft Altenmarkt; \*)

Der B: G Die oft G, beren Orte meiftens auf Bergen,

Sochebenen ober Abhangen liegen;

Der D: P bie hftn P und öftl: Dberranna, dann bie Guter Streitwiesen und himberg am Balbe;

Der B: L bie Sfin &, fubl: Beitened, oftl: Emeredorf, ber

Ebelfit Loipenhof und bas But Agsbach.

Diese 6 B. stehen unter ber t. t. Familienguter Dbers birektion in Bien, beren Anordnungen und Bescheibe sie durch das Juspektorat von Lubered erhalten, so wie auch durch dies ses ihre Berichte nach Wien befördert werden. Nebstdem hat der Inspektor die Verpslichtung, sich, in Betreff dieser oberstheiligen Amtsgeschäfte, alle Vierteljahre nach Wien zu versfügen. \*\*)

ber Umfang dieses Landchens nur durch den Zukauf der nebeneinander liegenden Hetn, Guter, Amter und Hofe ausgedehnt und abgerundet; nur die kleine Ht Mollenburg, einige D der Het Brandhof und der Zwickel (Al. Pechlarn) an der Donau liegen dazwischen.

Auf bem Candgerichte haftet bie Gerechtigfeitspflege ber peinlichen Gefete.

Diefe 14 Amter bestehen, außer ben Markten Altenmarkt und Ihr, ben Dörfern St. Oswald, Nöchling, Mitternborf, Dorfstätten und den Beilern Stangles, Pifching, Kunfling, Kottmair und Niederndorf aus einzeln höfen und Saufern auf den Bergen, bei den Saagen (Sagemühlen), Mahlmublen, Jammerschmieden und Hutten in den Thälern, und alle haben eigene Namen, & B. Großhamet, Tober, Geiermuhl, Birthof, Faschingleiten, Kalthamet, Liebleben, helms hof, Fell, Buchel u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Obertheilig beißen, nach der FGD-Kangleisprache, die f. f. Hight im B. O. M. B. und B. O. B. B., jum Unterschiede jener im B. U. M. B. und B. U. B. B.

Die Post gest alle Mittwoche und Samstage Abends von Bien ab, kommt jeden Sonn-und Donnerstags Morgen über Melf in Lubereck an, fast gleichzeltig mit der Post von P, welche Schriften von dort, G und E und borthin am nam-lichen Ibend die Schriften von Wien und dem Inspektorate bringt. In den selbigen Tagen kommen auch die Fustoten

Das gante Berglandden, ber lette fubliche Ablaufer bes machtigen bobmifden Gebirgeftammes ift bis an die Donan pon subalvinischen nicht über 400 Rl. fleigenden Soben umftellt. Die vielen Binnenberge, wenige über 500 Rl., neigen fic nach verschiedenen Richtungen, und ben welligen Daffenlauf ibrer letten füblichen Abfenfung faumt bas Band ber Dos Die Lage bes gangen Gebirge , Burfes geichnet 4 Sauptabtheilungen ab, nämlich bie beiben Sochwarten und Grangmachter an ber Donau, ale Dfflugel ben Sauerling (welcher nach Weften ine Thal an ber Beiten feil. nach Guben bei St. Georgen, Emereborf und Grimfing fanft, bei Masbach ichroff und nach Diten im friger Graben iab ablagert), und ale Beftbort ben Zar und Glogas mit ber Rafe über Röchling binab bis gur Ispermundung, bann bie fubliche Abtheilung an ber Mittellinie bes gandchens, ben' Ditrang (bei Altenmartt bis gaimbach vorbei), ben Danbelbupf (bei Streitwiesen) mit ben Bergen, Die am rechten Ufer ber Weiten mit bem Soting ichlieffen), und binter allem befehligt am Dorben bie aus ben Balbungen um G aufragende Spipe Beineberg. Das mare ungefahr bie Sauptphysionomie bes Berglagere, bas mit feinem Ruden, Gatteln und ben fleinern Gefichtegugen von vielfeitigen Ginfchnitten und Bugen ben Charafter eines Mittelgebirges ausfüllt, beffen bochfte Dede mit Balbungen bemachfen, mit Biefen und Rels bern eingemischt und außerft felten gang nacht ift. Die 216bas dung am Strome ift von ber Beftgrange an theils fchroff, theils fteil bis Da, wo bie Donaubenge bas einzige Rlachufer bat bis Gotteborf, bann bie Abbanac fich wieber andrangen und fogar oberhalb Agebach bis Gpis theile Relfen, theile jabe Weinberge find. Un ben Seperbachen fleigen einige Berge prallig gur Spite binauf, auf andern biegt ihr fcmaler Ramm fic baufig auf und nieder. Die meiften Rlachzuge find bei Dartineberg nach Beineberg zu und über Rirchichlag nach Simberg, auch in ber Nieberung bei Artftatten. Überhaupt aber, ba bie

von I und Pg nach Lubered und jurud, fo wie von R nach P und Pg und wieder nach R jurud.

mehrften Berge, boch nicht, boch fteil find, verlangt bas Bandden an bem Banderer fartiebnige Beine . ein feftes Bruftgewolb, eine gefunde Lunge, und jum Berabfteigen gebiegenes Rniemart mit baltbar miberftanbiger Dusfulatur. Der impofante Korperbau allein macht es bier nicht aus; manche fcheinbar ftarte Geftalt blieb gurud; nur ein unverborbener Rern in ben, wenn auch fleinen und bunnen, Gliebern balt tagelange Banderung aus. Raifer Krang vor mehren 3. fab von ben meiften biefer Berge binab und flieg auf ben fteilften Pfaben. mo fein Pferd mehr gulagig ift, munter und mit ausbauernber Frischeit zum Biel. Berrlich aber auch ift ber fobn, ber ben ruftigen Sochsteiger auf ben Jodern erwartet. Er finbet amar in feiner Rabe nicht bie ichwindelerregenden Tiefen, nicht bie Grofgeftalten, welche bie Ratur ihm gegenüber jenfeits ber Donau mit Riefenftrichen weitaus bingezeichnet bat, nicht jenen genialen Schwung, nicht fo baufig jene icharftantigen Grate, bigarren Auffate und phanthaftifden Abriffe, aber Die iconfte Musicht zu ben fernen Alpengugen, bie, um ihre amphitheatralifche Reibe und horizontalgemartung anzuschauen, gewiß auf teinen beffern Standpuntt verweisen tonnen als bieber, auf biefe linksbonquischen Berge. \*) Dazu noch liefert auch ber Borbergrund bort bem Beschauer fehr liebliche Parthien, und an ben Seperbachen ift viele und fehr wenig unbenutte Ausbeute fur ben Beichner. 3mar nicht haufig zeigen fich bie Relfen in breiter Radtheit, auch felten uberhangend ober tropig vordringend; fondern geborften ober ju fleinen Studen binabgefturgt, fteben fie einzeln an und in bem Balbe, beffen grunen Ton jedoch ihr grauer ober brauner Abstich auffrischt. Much manche Riesmand fpielt ibr blendend Weiß bazwischen und bier und ba fieht eine Relfengruppe mit ihren Baden aus wie eine halb ausgezahnte Rinnlabe ober eine gerftorte Burg , beren Ahnlichfeit vielleicht auch bem Burgftein feinen Namen gab. - Die Berge bier tragen

<sup>\*)</sup> Besonders bei Röchling, St. Oswald, auf dem Burgstein bei Dorfftätten, auf der Stirn des Paulstein, auf dem Rothenberg bei Weins, Mitterberg bei Pg, Bachiberg bei Ruffendorf, dann in Reukirchen, U, auf dem Höhing und Mühlberg bei Beitened und — o wie schön und großartig auf dem Zauerling und Weinsberg! —

ben Character ber erften Formation und ihre Sauptfüllftoffe find Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Quara.

Der Granit, ber faft alle bobern Berge bes Balbviertels bilbet . burchzieht bas gange gandden und wird von & aus von amei beträchtlichen Gneiszugen gur Donau nach Da , Marbach . Lubered und Agebach begleitet. \*) Bon Beitened bis Ebers: borf medfelt meiftens verschiebenes Sornblenbegeftein, balb fcmarg, fcmarglich, balb beller bis ine gelblich grune (in Grunfteinschiefer übergebenb), zuweilen fast friftallifirt, que meilen nur blatterig, ober auch ftrablig. Bon bem ebereborfer Bachthale an \*\*) beginnt ein fur Mineralogen und Geoanoften gleich intereffantes Webirg, nämlich bes Beiffteines. ber fic bie Rleinvechlarn öfter wiederholt, \*\*\*) bem Gneis granit untergeordnet ift und fellenweise fleine Grangten. auch blaue Cyanite fuhrt. Schoner und immer fconer nun merben bie folgenden Bruche, 1. B. ber Reibhardtifche (nach Rleinvedlarn zu, ber nach ben Steinen, Die Schneider bei Gelegenheit bes bortigen Bafferbaues erfchaute , balb Glimmer und Sornblendeschiefer. bald Grunftein und die iconften Beiter aufwarts bat ber Durrens Sienitlager enthalt.

\*\*) Langs bem Pfarrhofe und ber Muhle, bann ber Donau gu.
\*\*\*) Auch ftreicht er über bie Donau nach Bergen (bem Cbereborfer Pfarrhofe gegenüber) und Harlanden.

<sup>\*)</sup> Un ber Pofistrafe v. Beitened nach & und P werben bie Berge von Bornblende, Chloritichiefer und oft fleinem Glimmer begleitet, find auch mit vielem gelblich und blaugrau ge= flammten blatterigen Feldfpat und blaugrauem Quarge unter= mengt. Der Chloritichiefer mit etwas Quarg fest fich über Die Donau bei Melt fort, wo ibn Stup angetroffen bat. In bem Thal am Beitenbache nach D besteht bas gneisartige Geftein baufig aus Feldfpat, ber zwar vom Quarg ziemlich burchbrungen wird, aber fich noch gewaltig von bem Eurite ber Frangofen ober von Stub's Ramiefterfteine unterfcheibet. Auf einem Granitfelfen bei & fand vor 10 3. ber Mineralog Schneiber, Subprior in Melt, Die feltene Farbenflechte Or-Auf Sornblende bei Mollenburg fommt vielleicht seille. Eifeners vor, wornach ein v. Rogendorf 1525 graben wolle te, aber mit feinem Gefuche von ber f. f. Soffammer abgewiesen wurde, welche befürchtete, burch diesen Bau werde die Bewerkichaft ju Gifeners in Steiermark beeintrachtigt.

bruch \*) mit bem Schorlgranit bei Rlofter Saar in Dabren taufdenbe Abnlichfeit burch feinen grauen Quarg \*\*). elfenbeinweißen Relbipat , ber oft febr friftallinifch wird . bann burd ben iconen ichmargen, zuweilen rothen Turmalin, wie bei Rocina, auch, aber felten, burch feinen grunen Mpatit. - 3m Graben bei Dedlarn nach Unterbierbaum fand ich grobschieferigen Gneis, und weiter hinauf, wo man auf ben Boben ber Sift 2 tritt. ben Grund intereffanter burch ben plaftifden Thon. Geine Sauptfarbe ift gelb, marmorirt jeboch mit roth und blau. Ginige Unternehmer haben in ber Soffnung, auch Metalle bort zu finden, Schachten und Stollen graben zu laffen, aber bie 8 loth Gilber, welches fie aus einem Bentner robes Erzes brachten, reichten nicht bin, fie bebarrlich ju machen. \*\*\*) Doch mehr fallen bie verwitterten Gneisgranite auf, welche große Relbipatrhomben mit que weilen friftallinischem Gifen . und Gilberglimmer barbieten, und baufig neben ben Begen nach DR. Laferl liegen. Alles andere von Dechlarn bis D. Taferl ift theile Gienit, theile eine Urt faft alimmerlofen Gneifes mit weifigrauem, febr fleintornigem Quarge. Much fant Schneiber unter ben von Regenaufen aus ber Erbe fortgefcmemmten Steinen mehre Stu-

\*) Alfo benannt, weil ber Befiger Durr beißt.

\*\*) Der manchmal ju Bergfriftall und Rauchtopasbrufen an-

wachft, nach Schneibers Musfage.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Thon aber (vollemortlich Togert, Sachert), verzinfet fich febr gut. Er faugt bas Baffer febr begierig ein, balt es langer in fich als andere Thonarten , giebt fich in ber Barme jufammen und bekommt freug und quer Riffe und Spalten, nimmt jeboch im Feuer eine ftarte Sarte an, ohne ju fchmelgen ober fich ju verglafen, welche lettere Eigenschaft ben Schiffmeister Fifcher in fl. Pecht. vor mehren 3. bewogen hat, bie Gruben alle an fich ju faufen. Den Thon laft er von feinen Schiffleuten graben, in Butten aus ben Gruben tragen (wegen welcher Berrichtung bie Rleinvechlarer, auch weil fie aus Mangel an Zugvieh ben Dunger aufs Gelb und Die Fechfung in Butten nach Saufe tragen muffen, fpottweise Buttentrager beißen), bann von Pferben gur Donau führen und fur die Topfer nach Bien und Pregburg fchiffen. Die t. f. Porgellanfabrit ju Bien allein nimmt von bort jabrlich 10,000 Rubitfuß Thon, ber gleichen Theiles mit bem Thone

de von umberbraunem, im Bruche grobfornigen Gifentiefel, ben man bort Reuerftein nennt, auch jum Reuerschlagen bermenbet. Bon einem etwas eifenhaltigen Baffer gwifden Dedfarn und D. Caferl gibt Grang (Gefundbrunnen 37.) Rachricht, balt es aber nicht fur befonbere mirtenb. Der Relfen bes Cafvariberges ju Marbach ift Beifftein mit Glimmer eingesprengt. Un ber Donan oberhalb Marbach ftebt ausgegeichneter Beifftein, bei Erla Graphit, bei Dobring Topferthon . fdiefriger Graphit, Ralf, Gneis, Quarg, Relbfpat, Thoneisenstein und hornblende mit Glimmer. Schwarzau bat Gneis. ber oberndorfer Berg Graphit, Ralffpath, Gifen, auch icone Scapulite und Schwefelfies. Der Beinberg (genannt von ben in frubern Zeiten an ber Dit-und Gubfeite eingepflanzten Beinreben , beren Stellen nebft bem bazu geboris gen Gemauer noch ju feben find) ift gröftentheils ein Gemenge von Gneis und Ralt, welcher bort gebrannt und wegen feiner guten Beschaffenheit ziemlich weit verführt wirb. Steine um Losborf zeugen auf Ralf und Gneis; um Tremed find meiftens Quarg und Kelbfpat; aud Glimmerfchiefer zeigt fich und Graphit. Bon Marbach bis Da ift, (nach Schultes) Sornblenbe nicht felten, und amifden Marbach und loja ein fones Lager von rothlich gelbem Sornftein. Das Gebirg von Pg bis St. Nidola mit ben Relfen, bie bort ben Strus bel verurfachen, vermuthet man, enthalte einerlen Steinart und ftreiche mit feinem rothlichtem und grauem Granite und ben baran mitlaufenben Gienitauffagen von Rorben ber, wie fich auch bei G zeigt, wo bie Berge mit jenen um 3metl Bufammenhang und bie gleichen Bestandtheile haben. \*) Schultes 442 fagt, von Da an bis nach Grein binauf zeigt fich ber-

bei Göttweiß und Droff vermischt zu Casetten gebraucht wirb, nämlich zu runden Brandschachteln oder feuersesten Befältern der Porzellangeschirre, die im Glühosen gehärtet werden sollen.

\*) Wenigstens besteht der Verg, worauf das Schloß Rastenberg am Ramp gebaut ift, aus dem nämlichen Gneise, der mit großen Rhomben und geschobenen Säulen von Feldspat bei G einbricht; nur daß bier der darin eingestreute Quarz körnig und roth ist, wohl auch manchmal Granaten und etwas hornblende darin steden. Auch ist der Gneis bei G mit einer Gneisart aus Tyrol (im k. k. Mineralien Rab.) durchaus

felbe Granit wie in bem engen Thale von Engelhartitell bis Michach \*); nur ift er bier feintorniger, ale bort, obicon man ibn an und fur fic noch immer grobfornig nennen fann. Gelten fommt er bier übermengt mit fcmargem Schorl vor. ben beim Strubel ber alte Jefuit Balder fur Bafalt erflarte. welcher aber an ber bair. u. oft. Donau nirgenbmo gu finden ift. \*\*) Das Gebirg, bas binter bem Gol. Da von Rorben fommt, icheint mir, fagt Stus 336, aus rotblidem und grauem Granit mit etwas Sienit zu besteben. Rach bes Brn. Infpeftore im f. f. Mineralientabinete . Daul Bartich's Unterfuchung, mit welchem ich im August 1833 bas Bergnugen batte, bie Wegend von Dg ju bereifen, fand fich, baf ber Relfen bes Schlofes Da aus Beifftein befteht, ber bier und ba burd Einmengung von ichwarzem Glimmer eine ichwarze Karbung und burd Muftreten von weißen Relbipatfriftallen eine porphyrartige Structur annimmt. \*\*\*) Der Steinbruch, et-

einerlei und besteht aus fornigem, oft feinblatterigem, mit grauen Quargtornern gemeinem, eisenschwarzem, ins Graue sich verlierendem Glimmer, worin große Rhomben und viereseitige, geschobene Saulen von schmutig weißem Feldspat lie-

gen. Stus. mineral. Tafchb. 334. 336.

\*\*) "Gehr ichon wird biefer Granit unter bem Struden am rechten Ufer bei Freyenstein, viel feinkörniger und gu ben Pfiafterfteinen Bien's gesprengt und gehauen, auch, weil er sich sehr ich fich ich fich in Bien gu Tabacksbofen, Bilberramchen, Ubritokichen und andern Galanteriearbeische

ten verarbeitet. 443."

\*\*\*) In ber Beftfeite bes Schloffelfens fieht man vom Fenfter berab ein weißes Felfenftud vorsteben, beffen Ede schwarz ift.

<sup>\*) &</sup>quot;Nämlich hochst grobkörnig von stellenweise sehr ungleichförmiger Mischung aus meistens schwarzem, dann weißem, zuweisten auch bläulich weißem Quarze, weißem oder gelblich weißem, nur selten silberweißem Glimmer. Stellenweise ist an beiden Ufern der Quarz vorwaltend und dann ist das Gefüge feinkörniger. Bo der Felbspat vorwaltet, steht dieser öfter in Stücken von einem halben Kubikfuße hervor. Die Glimmerblättchen sind meistens klein, zuweisen mittelmäßig groß und stellenweise so häufig und gedrängt übereinander liegend, daß sie, oft mitten in dem härtesten Granite Gänge von grobsschüppigem, und wo sie zu Tage ausgehen, tombackbraunem Glimmerschiefer bilden. 439."

mas weiter an ber Donau binauf, zeigt biefen bem Beifftein-Gebilbe angehörigen Porphyr, ber auch im Loja : Graben in einer ausgezeichneten Abanberung porfommt und gum Bflafter nach Bien verführt wirb. Das Thal und Bett bes Karnbachs ift Quary und glimmerreicher Gneis, und noch mehr aufwarts. ber Greifenftein (Greifelftein, Teufeloftein), ber in bie Donau tritt . Deifftein (Leptinit) . nach Schneiber's Urtheil weiffteinartiger Granit. Schneider balt ben großen abgefallenen Relfentlumpen am Bege gwifden Beine und Seper fur Relbfteinporphur und fab auch Grunfchieferftein bort. Das Thal an ber Mundung ber Isper binauf und bie Isperberge (bie, reich an naben Zeichnungsparthien und intereffanten Kernfichten. auch bem Botanifer und Entomologen einen ausbeutenben Raum zu Foridungen und Runden bieten) wechseln mit febr grobfornigem, aber mitunter auch febr iconem Granite und, befonders an ber fleinen Soper, mit Quary und Relbfpat ab. \*) Der Berg ber gfuller Sag gegenüber hat folden Granit und um ben gfuller Boben berum glimmerschieferartigen Gneis und febr fconen Beifftein. \*\*)

Dieser grobkörnige Granit sett sich fort über Dorstätten hinauf durch die Waldungen von R und G, und ober Emaisning bildet der Quarz die so genannte weiße Wand. Den gemeinen Quarz traf ich im höllenthal bei Würnstorf, auch Feldspat, der sich nach Pg zieht, wo Gneis mit hornsblendegestein zu Tage geht. "Das Gebirg hinter G, sagt Stüt 336, besteht aus Gneis mit großen Rhomben und gesschobenen Säulen von Feldspat." Zilleck, wohin ich nicht kam, soll sich, nach der Angabe eines Beamten, auch Beils

<sup>\*)</sup> Die Trümmer von Wimberg zeigen, daß die ganze Burg von solchem Granite auferbaut war; auch die Markfäule in Isper besteht baraus. Quarz fand ich auf bem rothen Berge ober Beins, bei ber Golblucken an ber gr. Isper., an ber Band bes Hohlweges von Nöchling und an ber kl. Isper.

<sup>\*\*)</sup> Die Granattörner, die ich im Granite unweit des großen Rechens auf der Isper gefunden habe, sind freilich nicht jener bis an die Kanten durchscheinende Karbunkel, auch nicht werth, um wie Ebelgesteine geschliffen zu werden, aber zu Pulver gestoßen sehr tauglich und als rother Schmirgel diensam zum Schleifen der Ebelsteine.

chenftein befinden, ein Beweis, daß die Auffenfläche der Felswand bort von ftaub- und schorfartigen Flechten bekleidet wird, welche, gerieben oder befeuchtet, einen angenehmen Beilchengeruch entbinden, woher auch in einigen Gegenden ber Namen Beilchenftein gegeben wurde.

Die Gegend um Streitwiesen ift voll von ausgezeichnetem Glimmerschiefer.

Bei Ranna zeigt sich schiefriges hornblenbegestein und Sienitschiefer, Glimmerschiefer, körniger Ralf (Urfalf) und Graphit. \*) Auf bem höchsten Jauerling bei ber Ratasterpiramide bricht häusig Quarz, nördlich auch Glimmerschiefer, in Granit eingewachsener Bergkristall, hübscher Schörlfristall auf Granit mit Silberglimmer, und Aneisgranit, ber oft ziemlich große, Kristalle von Felbspat führt, und worin der Granit mit vielen Quarzlagern zu überwiegen scheint; bei Laach in Feldspat eingewachsener Bergkristall und schiefriges hornblenbeackeine und auf der Anböbe unweit des Pfarrbos

<sup>\*)</sup> Diefer Urkale, ber nun jum Pflafter gebrochen und verführt wird, foll ber f. f. Oberfthoffammerer Graf v. Brbna entbectt und jum Fußgeftelle bes Thefeus im Boltsgarten ju Bien vorgeschlagen baben. Der Bled bes Bruches geborte einem Bauern und murde fogleich gegen ein anderes Grundftuck ausgetauscht. 2018 ber Block ju feiner Bestimmung ausgehauen war, wurde er nach Unordnung bes f. f. Mineur = Lieutenants Odymibt 1824. 27. Marg auf einem eigends bagu bergerich= teten Bege von 3 St. mittelft Pfoften , Balgen, Riegel und Brudhölger, ju beren Berbeifchaffung bie B: P angewiesen war, mit vielen Ochfen burch ben Spigergraben 6 Bochen lang bis Gpit gezogen und von bort ju Schiffe im Dai nach Bien gebracht. Allein ber Block, als er ju Platten geschliffen wurde, ward laffig, borft und fonnte alfo ju feiner Beftimmung nicht verwendet werben. Die gröfite und fconft gefchliffene Platte überließ & M. feinem Bruber Ergb. 30bann gu einem Altarblatte im Schlofe Brandhof in Oberfleiermart. Der Grapbit bei Ranna grob, oft bicht, oft flein= blatterig, faft feinblatterig, fornig, ift in einem grunlichen und fchalig Eugeligen, getrauften Ralkfteine, beffen Odyalen im Querbruche beinabe faserig aussehen. Bon bort ber ,liegt im f. Rabinet blatteriger Graphit in einer Steinart, bie aus Lagen von Quary und wenigem Glimmer besteht, alfo unter bie Glimmerfchiefer geboren mag. Stus 334."

fee Gneis mit Diftanit, wovon ich ein icones Stud mitbrachte; bei Giefhubel und Zientring Glasquarg, ber bort für die Glasbute in Turnit gebrochen wirb. Un ber Diffeite bes Jauerling im Spiger = Graben, brudt fich Stus (332) aus, fommt ber fupferhaltig magnetifche Gifenties mit fcmargem Schorl por, in einer aus Ralffpat, Sornblende und Glimmer bestebenden Steinart, in ber zuweilen auch Granate fteden, manchmal fogar Relbipat eingestreut ift, und um Libendorf bei Laach geifiggrune, fleintornige Sornblende, Der Boben im nordlichen Thale bes Sauerling bei h. Blut partecis pirt, nach Schneiber's Urtheil, vom fpiger Graben und Jauerling porguglich Bergfriftalle in Granit, Die Schneiber nur bem Sauerling gufdreibt , bann gelbbraunes mit fcmarger Saut überzogenes feuerfteinahnliches Sornblenbegeschieb. auch Urtalf und erdigen Graphit. - Comit hatte ich zwar ben große ten Theil biefer gangen Gebirgerunde angegeben , aber mehr im Borübergeben, als verweilend, und vieles bleibt baber ben Forfdern und Liebhabern noch zu unterfuchen vorbehalten. Um fich aber in Rurge einen Sauptbegriff von bem geganoftifden Character ju machen, thut man am besten, wenn man fich an bem Urtheile bes Srn. Partich halt , welcher mir fagte ," baf biefer Landftrich ein Theil bes großen Urgebirge-Platean ift, bas gwifden Mahren, Bohmen , Baiern und Dft. fich ausbehnt und von ben Geographen noch feinen allgemeinen Ramen erhalten bat; \*) baß (was febr merkwurdig ift) ein machtiger Granits gug, von Morben nach Guben ftreichend, die an Dberoft, gren. gende landfrede conflituirt; bas Ubrige aber aus ben gefdichte. ten Relegebilden ber primitiven Veriode gufammengefest ift, unter welchem Gneis bei weitem vorherricht ,fo bag er etma 3 bes Bobens einnimmt; und, bag bie übrigen mit bem Gneife burch ftete Bechfellagerung in bem innigften Berbande ftebenben Feldarten, vorzüglich Weißftein (ber, beffer Leptinit genannt, nur eine Modification bes Gneifes ift), Sornblenbegesteine von ben mannigfaltigften Abanderungen, forniger Ralt und etwas Glimmerfchiefer find. Musgezeichneter Grunftein und mabrer Spenit ift in biefem Begirte nirgends

<sup>\*)</sup> Denn bloß bas nordweftliche Ende beift Bohmerwald.

ju finden; häufig aber durchziehen Granitgänge das geschichtete Urfelsgebilde. In größern und kleinern Nestern und
Stüden enthält das Leptinit- Gebilde einen Feldsteinporphyr,
der durch Beimengung von grunlich schwarzem Glimmer und
Einmengung von weißen (oft Zwillings-) Aristallen von Felds
spat ein fremdartiges Ansehen, wie von porphyrartigem Basalt annimmt. Lager von Graphit, oder ein Gneis, wo Graphit die Stelle des Glimmers vertritt, dann Lager, Nester
und Gänge von Quarz, sind auch nicht felten.

Un einigen und eben nicht ben niedrigsten Stellen finden sich Ablagerungen der Dilavialzeit: Lehm, Sand und Schotster. Die Lager von plastischem Thone (Tachet) durften der jüngsten Periode der Tertiär Formation angehören. Serpenstin zeigt sich nur bei Gurhof auf dem Berge der rechten Donauseite, dem Mt Ugsbach gegenüber." — Zu weiterm Aufsschluse habe ich das Bergnügen, denen, welche dieser Zweig der Landeskunde besonders interessit, hoffnung machen zu dursen auf die baldige Erscheinung der geognostischen Charste v. Niederöst., welche hr. Partsch versaßt hat, und womit er unser längst gefühltes Bedürfniß, diese Lücke ausgefüllt zu sehen, befriedigen wird.

## Die Thäler.

Bwei Sauptthaler burchziehen von Westen nach Often bie gange bes gandchens, an ber Gubgrange bas Donauthal, bann bas Binnentha I, welches 2 St. weit von ber oberoft. Grange bei Difching beginnt, von mo es, am Oftrang vorbei, an Bogftall, Streitwiefen, Moos, bann burch ben b. bluter Graben, bei Rachsenborf, langs bem Sauerling bis in ben fpiter Graben, ben 10 ftunbigen Langenzug bes Mittelbezirfes in bie Salfte ichneidet, und in Berbindung mit ben beiben Seitenthalern (am Weften von ber Munbung ber Isper nördlich binauf bis Difching und am Often von ber füdlichen Biegung ber Beiten bei Mood, bann an Mollenburg, Beiten, Gitenthal und Leiben vorüber bis Beitened) ein 14 St. langes Die fl. Isper läuft febr felten bei Biefen, Scament bilbet. größtentheils burch ichluchtartige Enquage, Die große burch bas fone Isperthal, naml. von Wimberg bei Pifching bis Sastan unterhalb Altenmarft. Die Soben nordl, hinter Weineberg bies

gen zu verfchiebener Tiefe mehrmal ein und ichwellen wieber auf. Die Beiten macht in ihrem gaufe manches Thal lebendiger. Sehr angenehm zu begeben ift bas Sollenthal bei Burnftorf bis su feinem nordlichen Beginnen bei Unterthumling und ber Bulpermuble, bann öftlich von V ber Thalweg nach ber Ruine Streits wiefen und bewohnten Mollenburg nachft bem Martte Beiten. Ginen milben Unblid ind Gitenthal bat man auf ber Burgruine Preifed. In bem ichmalen Thale von & nach Beitened gefällt ber haufige Bechiel von icharfer Selle, Beichattung und fanftem Sellbunfel, von Ginbiegungen, bewaldeten Salben. Gneis-Banben und Ballen . Wiefen sund Steinufer. Man manbelt am Bache burch die Reiben von Erlen, Pappeln u. f. m., eine nabe Stadt vermutbend, bis gur Donau, mo bie Gegend eine hochft überrafdende, breite, weite Umficht öffnet, links auf ben Iangen Bau bes naben , 3 thurmigen Stiftes Melf, auf bas Uferflöfterlein Schonbuchel, auf bas fernere Bergmunfter Langed, gerade aus über Marfte, Schlößer und Dorfer, nach ben Sochalven . und rechts auf ben Dticher. Mle biefe Begegnungen machen ben Gang zu einem festlichen Labfal ber Augenweibe und Phantaffe; gehören auch zu ben Lieblingefcenen Geiner Majeftat. Bei Mühldorf läuft bas nordliche Thal von Sollerbof. Dsbad und Ranna mit bem weftlichen von Rarenborf gufammen , und ber fpiger Graben fublich nach ber Donan aus. Die Rebenthalden an ber Donau, bort gewöhnlich Graben genannt, bei Sirfdenau, Beine, am Karnbad, bei Mögling, Thumling, Loja, Marbach, Chereborf, Lubered, Emereborf, Schallemereborf nach Goffam binein, und bei Mgebach find Bergiceibungen, bie fich burch bie Gewalt ber Bilbbache tiefer eingemublt haben und bier und bort malerifche Bafferfallchen bieten. Die ein weißer mit Alintern bestreuter Schleier über ben burchicheinenden Augen eines ichonen Frauenhauptes herabwallt : glanget unter ber friftallenen Rinbe eines Bafferfalles ber grune Rafenfled ober ein Geftein von irgend einer Farbung vor. 3m Gangen genommen find folde Rebenthalden und Graben bie eigentlichen Lehrfale bes Geognoften und ihre Auslagen ber Schat feiner Schule. Denn bie Bilbbache, bie ihm gu Borfpabern ber Untersuchung bienten, machen zugleich bie burch fie aufgebedten Erbblogen und abgeriffenen Blode felbft zu landesverrathern, nämlich ju Berrathern an bem Bergen und Gefchlinge der Berge, indem es sich nicht selten trifft, daß die Rlüfte, Spalten, theils urnackten, theils abgeschwemmten Wände der Felsen, die gleiche oder verschiedene Beschaffenheit und Schichtung der Borsprünge an den ehemals aneinander verbundenen Gegenseiten, die großmassigen Abfalle von den Berghängen, wie auch das kleinere Gerölle, die Furchen, Schluchten, Aushöhlungen und Bachbette, daß alle diese Kennzeichen den Forscher zu Bergleichungen einladen, zu Schlüßen auf die Natur und Mächtigkeit des unsichtbaren Berginhaltes. Wie scharf die Zunge der Balbitröme selbst in die Felsen nach und nach einleckt, zeigt sich besonders an mehren Engbetten der kl. Istper und im höllensthale, wo die Weiten bei einem ihrer Stürze so heftig auf das linke Gneisuser hinarbeitete, daß die dort eingerundeten Stellen Ausst zur Benennung: die 3 Kessel aab.

Alle Thäler zwischen Granitbergen sind eng (mehr ober weniger) und unfanft. Die breitesten sind das Isperthal, die Niederung bei P, bei Mühlborf unweit Ranna und der abssenkige Felderboden auf der M. Taster Straße bei A; doch keine Niederung ist über & St. breit. Bo die Berge schmale Rücken haben, bemerkte ich hier, treten ihre Füße auch in schmale, theils längliche, theils gewundene Thäler ein. Dazu kommt noch, daß die Wege und Pfade der meisten Tiestagen äußerst selten eben sind, sondern vielmehr wie Wogen sich abs

wedfelnd fdwingen.

## Gemäffer.

Bie mächtig der athmosphärische Niederschlag auf die Erbe wirft, zeigt manche Niederung, Schlucht und Rinne, die er bildet. Auch auf den Hochebenen bei G sich sammelnd reißt er entweder gleich aus (wo ein festes hartes Becken sich überfüllt hat), oder siefert durch (wo der Boden auch tief noch weich bleibt), bis widerständiges Gestein ihn aufhält und so lange bewahrt, daß er gedrängt sich einen Durchbruch suchen muß, und wird dann als Quelle sichtbar, darauf als Anführer mehrer benachbarten Durchbrüche, Bach, und, je nachdem sich der Anschluß der mindern Bäche vermehrt, Fluß und endlich Strom, der aus dem Meere ausdünstend neue Niederschläge in der Athmosphäre entbindet. So ersett im ewigen Kreisslause das Basser sich in der engsten Quelköhle wie in dem

Meere, bem Colossalbeden des Erdballes. Alle flussigen Zweige wollen und suchen die Niederung. In ihrer Jugend, je höher und jäher ihr herkommen ist, meistens Wildfänge, achten ste teines hindernisses, werden dadurch nur muthwilliger, durch Widerstand selbst widerspenstiger, reißen nieder, brechen durch, und der Berg bekommt Narben, Runsen, Schluchten, ein Seitenthal, und wo sie nicht eingreisen, stürzen sie über; das her die Wassersalle. Je ftarker ihr Absall, desto zerrißener ihr Weg. So sieht es an den Isperbächen und in den Thälern der Weiten aus.

Den Anfang manches solchen Thälchens erkennt man an bem auf ben höhen halb oder länglich runden Einbuge, wo von mehren Seiten die Baffer einliefen und bei ihrem Übertritte an der Seite, die ihnen am meisten abneigte, wie aus einem Ösfaß (Schiffschaufel) oder gleichsam aus einer abgebrochenen Mulbe ausliefen (3. B. am nördlichen Anfang des höllenthales), an anderen Orten wie aus einer Dachrinne sich schneuthinunterbogen und durch ihren raschen Sturz ihren neuen Boden nach und nach vertieften.

Un Gemaffern tann ein mit fo vielen Berghaufen übergo. gener Boben nicht arm feyn. Rach ber Bogelanficht genommen liegt bas ganbden wie in einem Rete flufiger Raben. Baffer bier geboren jum Stromgebiete ber Donau. bedeutenoften werben im Schoofe ber Beineberger Balbung gezeuget, und nur 2, die 3 &p er und die Beiten, fliegen noch im Mutterlande ihrem mandernden Grabe, ber Donau gu, mo ibr 8 St. weit voneinander entfernter lauf ein Delta bilbet, bie ans bern 3 aber, der fleine Ramp, die Sarming und Rremserft nach einem Sprunge über bie Grange einmunden. Die Sarmin g (im Beften) fprubelt im weinsberger Forfte Billed, unweit ber großen Rlaufe am Dreifloplberge auf, folangelt fich bis gur Endlesmuble, macht von ba bis an bas Ende bes roregger Forftes Dofenfilg bie i ftundige Grange an Dberoft., wo fie bann (1 St. von Dorfftatten) binuber fpringt und in geraber Linie 1400 Rl. weit nach Sarmingftein fich tummelt. Der Ramp \*), faum bag ber milbe Balbjunge por feines Baters

<sup>\*)</sup> Der fleine entfpringt etwas füblicher als ber große.

Soble bei Rampleiten laufen tann, entrinnt nörblich gegen 3wetl zu, verführt aber vorher noch seine kleine, ebenfalls taum geborne Schwester, bie Arems, auch zugleich sich in der Fremde umzusehen. Die Arems jedoch folgt bald ihrem eigenen Ropfe, verläßt den Bruder, der, nach größerem Umsschweife, erst bei Grafenwerd einstließt, wendet sich gleich östlich gegen Kirchschlag und Ottenschlag, wirft sich nach 5 stündiger Freiheit, worin sie quellende Wildfänge mit sich ris, bei dem Schloße Hartenstein unweit Albrechtsberg ihrer größern Ramens Schwester an die Brust und fort mit ihr zur Donau in die Winzerstadt, welchem Orte das Schwesternpaar schon vor 1000 J. seinen Ramen gab.

Die beiben Bache, bie ben Namen Isper tragen, bie große und bie fleine entspringen 1 ftarte St. weit von einanber, werben nach 8 ftunbigem Laufe gen Guben ebenfalls Gin Bach \*\*) und nach 1 St. mit ben 20 Nebenrunsen, bie fie

aufgenommen haben, von ber Donau empfangen.

Die gr. Jeper, bevor sie den öben Teich erreicht, (ber im Königswalde angebracht wurde, um sie selbst, das rothe Aubachel, den weißen Bach, den Klafterbach sammt den andern Bald und Bergwassern zum Behuse der vor 100 J. errichteten holzschwemme aufzusangen), ist dort ein noch namenloses Bächlein mit gar zartem Gesisper, macht aber bald, durch stärfern Abfall fühner, mitten durch des Teiches Länge, an den Seitenbächlein vorbei, einen raschen Strich, und von den Buslüßen gefrästigt einen Riß hinaus zum Berghange. Dort rauscht sie schon, kürzt hinunter, und bekommt noch oberhalb Wimberg, wo sie ihre ersten Sägemühlen treibt, ihren Namen, den sie dem von dort bis haslau 2 St. langen Thale mittheilt, dem Markte Isper, und zulest (nachdem sie sich von haslau an durch Bald, Geklüft und einzelne, etwas freiere Thalfläschen gewunden und unterhalb der rothen Sag die fl. Isper

<sup>\*\*)</sup> Schon vor 800 3. unter bem Namen Ispira (Ispera, Siepere) und anderthalb 400 3. früher als ber Mt. Isper urstundich bekannt. Infprugger schreibt S. 52 ad amnem Uspen. Andere leiten ben Namen gar von ber alten Römersstadt Usbium, Biebium ber, welche ber jesige Mt. Pg gewesen seyn soll.

mitgenommen hat) auch bem Dorfchen Jeper, bas auf beiben Seiten ihres Ausflußes fteht. Die fl. Isper \*) entquillt nörd, licher als die große, \$\frac{1}{4}\$ St. ober ber Pfaffenstegklause, läust in 2 St. nach Dorfstätten (wo sie 1 St. weit die Bestgrange von Riederöst. macht), begegnet, über Felsentrummern brausend, bei der Brirsag dem oberhalb rechts am Toisenbach prallen Gaisruck gegenüber, auf freierm Raume der großen Isper und ufert sich dort mit ihr in Einem Bette und, wie gesagt, nach 1 St. in der Donau ein.

Die Beiten empfängt nach : St. von ihrem Urfprunge (aus bem Ausfalle bes uralten Teiches bei Gblesbera) auf ber Strafe nach Martineberg (bei ber Barnfolmuble) weftlich ben Gutenbrunner-Schwemmbach \*\*), fliegt bei Martingberg fub. westlich ins Thal zu einer Gagemuble, nimmt nach ! St. ben hundebach, bann bei ber verfallenen Jofephitlaufe unter Thum. ling bas Maismublbachl auf, rollt fublich burch bie Solle nach Burnftorf binab, von ba öftlich an P vorüber, bei Moos fublich nach Beiten um ben Rug bes leibener Schlogberges, und von & mit 13 Quellen (ibren auf 8 ftunbigem Rrummlaufe gewonnenen Gefährtinnen) nach ! St. bei Beitened in bie Donau. Der gaimbach fliegt gwifden bem Rordfuße bes Oftrang und ber Sahrstrage nach P, und bas b. Bluter. bachl, wie auch ber Dbbach, am Norbfuße bes Jauerling, bann aus beffen fuboftlichem Abhange bie Mag, welche an ber Donau bas öftlich ift, mas westlich ber Beibenbach ober Sirichenau: ber Grangbach bes ganbchens. Der Steinbach ift febenswerth megen ber Steinflumpen , worüber er vor feinem Ausfluße bei Marbach fturat; bie Schwarza tommt von Mundreut berab, und oberhalb Da ber Karnbad, an beffen Geite man eine fleine Sochftrede ju bem Rleehofe , ber Bobnung bes perf. Dberjagere fabrt, Außer ben Bachen bei Goffam, Emeredorf, Lubered und Chereborf gibt es bin und wieder noch eine Menge fleiner Bafferrunfen. - Bon allen biefen Bachen, welche meiftentheils braun find burch ben Gneis

<sup>\*)</sup> Etwa fo genannt, weil fie in fchmalerm Rinnfale mit ber gr. Seper bis gur Bereinigung fich in paraleller Richtung balt.

<sup>\*\*)</sup> Roch fo genannt wegen feiner Berwendung jum ehemaligen Gefluter.

und Glimmericiefer, ben fle burchlaufen, richten bie Beiten und bas b. Blutermaffer, burch oft einfallenden Gemitterregen angeschwollen und reifend, ben groften Schaben an, die em. pfinblichfte Berbeerung auf ben anliegenden Relbern. -

Allein feinen vornehmften Bafferidmud bat bas ganbden an feiner Gubarange, an ber Donau, Die qualeich von Dberoft. aus bis Masbach einen ichimmernben Grangftreif gwifden bem B. D. M. B. und B. D. BB. ausmacht. Racbem fie fich unterhalb Ling langs Biefen und Relbern an Rlachufern langfam und oberhalb Grein über ben Kelfentrichtern und Rlippen mirbelnd und ftrudelnd fortbewegt bat, tritt fie gleich unter Garming mit icon gemäßigter Stromung an die niederoft. Ufer, macht fich aber von ihrem Engpaffe und ben hohen Banben ihrer Biege erft bei Da frei, fest bei Dechlarn, Beitened und Emers. borf ihren Schlamm und Sand ju Auen und Infelden ab, ichmalert fich in ber bergigen Bachau wieder, bat aber bem Reifenden , ber auf ihrem Spiegel bis Masbach fahrt , an beiben Ufern eine Gallerie malerifder ganbicaften gezeigt. -Die Strömung, Die von ber oft. Schla und Charybbis an ein mertlich abhangigeres Bett finbet \*), treibt ein Solsichiff von ber Ieper an bie Agebach, an einem, mit Ginrechnung aller Rrummen, 14 St. langen Ufer porbei, in 6, 5, ja 4 St. Sa, es famen icon Schiffe, Die im Commer um 4 Uhr von Ling abfuhren, am nämlichen Abend um 8 Uhr in Wien Freilich tommt es bier viel auf ben Bafferftand, guten Wind und auf viele und fleifige Ruberer an.

Man bat beobachtet, bag bie Donau bei Donaueschingen 363° 4' 8" boch über ber Deeresflache, in Riederoft. bei ihrem niedern Stande in ber Sefunde 2, bei mittlerer Bobe 31, bei tiefern Abfallen 7 und bei großerer 4 bis 8 Rug Beges jurud legt, an ichiefern Stellen bis 11 Schub. Die Berech. nung \*\*) gibt noch folgende Resultate über ben Abfall ber

<sup>\*)</sup> Das Gefalle vom Strudel bis Prefburg foll 291 2B. F. betragen. \*\*) Rach dem Magitabe in ber vortrefflichen Abhandlung: Uber bie Bobe bes Stephans . Thurmes in Bien und beffen Erbobung über einigen Punkten bes Bafferfpiegels ber Donau und ber Meeresflache. Bon Rarl Mprbach v. Rheinfeld. (Beitrage jur Landeskunde von Oft. unt. b. Ens II. 1832.)

Donau und ben Stand bes Ufers an ber Strede unfere gand, dens. Ihr Gefälle bei Donaueschingen bis zur Einmundung der Ips (Pg gegenüber) ift 251° tief, bis zur Einmundung der Melf (Lubered genüber) 255°, von der Einmundung der Ips bis zu jener der Melf 4° 1′ 3".

Die Sohle bes Stephansthurmes in Wien ift über ber Meeresstäche 87° 4' 8" hoch, der Thurm vom Fuße bis an ben Uhrzeiger 40°, bis zur Spiße 71° 2' 7", der Fuß assonebst Uhrzeiger 127 780 und ber Fuß mit Spiße 159 210 .

Die Einmundung ber Sps über ber Sohle bes Stephans. thurmes ift 25°, 0', 4" (also 112° 5' ü. b. Meeresfl.) und ber Melf 20° 5' (also 108° 5' 1" ü. ber Meeresfl.).

Da hiermit nun ber Stand bes Stephansthurmes, beffen Rufes, Uhrzeigere und Gipfele u. b. Meereeft, angegeben ift. fo fann ein Geber, bem bie Bobe ber Berge in unferm ganb. den befannt ift, fich bas Bergnugen machen, auszurechnen. um wieviel er auf bem Sauerling, Oftrang, Buraftein, Beineberg u. f. w. hoher über bem Stephanethurme ober bef. fen Ubrzeiger ftebt. - Der Stromftrich geht nach abmechfeln. ber Richtung. Das Schiff, bas heuer an einer Infel vorüber. fahrt, ruticht nach einigen Sahren barüber und fieht feinen frubern Beg ale Mue neben fich. Un einem Orte reift fie Erd. schollen meg, am andern fest fie ein neues Ufer an, 1828 habe ich vom Stiftefelfen in Melt berab bem letten 1 Rl. großen Rlede einer im Jahre gubor noch ansehnlichen Donauaue eine St. lang jugefeben, bis er, von ben Bellen meg. gefpult, verfant. - Der Ufermeg ift, mit Mudnahme ber perfenbeuger Rrummung bie Dogling, 1, 2 Rlafter boch, febr oft von Ausgangen maffereicher Schluchten und Thalden unterbrochen, bas Ufer felbft mit Gefchiebe von Riefeln, Talg, Bellfand, fehr felten mit fcmargem Letten belegt. Ortschaften liegen bem Ufer gleich und an, find baber ben Befahren bei Uberichwemmung und Gieftof ausgesett.

Die Breite bes Stromes, verschieden nach ber Natur und bem Biberstande bes Ufers und bei anhaltender Sige nur auf ben Stromstrich beschränkt, gahlt von der Mühle unterm Echloge Pg, wo fie geringer als zwischen Ebersborf und Emereborf ift, in gerader Linie auf ber Giebede im 3. 1830 \*) binuber gemeffen, 193 RI.

Bas diefer Sauptstrom, ber, seit beutsche Geschichte aufgezeichnet ift, die Linie der fur Deutschland entscheidenbsten Begebnige, 400 J. lang die Borhuth der Römer gegen die Nordenud Oftheere, der Zeuge, Bermittler und Schieder richter von Bölferkämpfen war, an unserm Ufer sich ereignen sab, davon später.

Unlagen zu Teichen, beren es auf ben hohen Balbflaschen bei G und Beinsberg bis ins Roreggische hinein mehre gibt, auch einige von ansehnlichem Umfange, wurden hier und bort von ben Sumpfen angezeigt, beren Bassern, wie auch benen aus ben Torfftellen, ber emsige v. Fürnberg einen Ablauf machte zum Bebuf ber Schwemme auf ber Beiten.

Die Behalter aufgefangenen Bergmaffers am Schlofe P und unweit R find unbedeutenb.

## Der Simmeleftrich.

Fleißige Beobachter wollen bemerkt haben, ber niebrigste Stand bes Barometers fei 27° 1', ber mittlere 28° 2', ber höchste 28° 12', und ber Mittelftand bes reaumurischen Thermometers 7 Gr. unter Rull. \*\*)

Doch fand ich, daß die Temperaturzu Zeiten sehr verschieben nebeneinander stand, mit überaus ungleich vertheilter Birkung. Auffallend weichen Bärmegrad und Luftgewicht schon in der nächsten Umgebung, ja hier und da von Ort zu Ort mit scharf gezogener Gränze ab. Im Allgemeinen in den Thälern und auch höhern Niederungen, sobald die Sonne im Sommer untergegangen ist, wird es gleich kühl, nur im freiern Donauthale bleibt bei Bindstille der Abend länger milb. — Am bemerkbarsten ist die Ungleichheit von den Bergen im Isperthal an, dann bei Bürnstorf, Streitwiesen, h. Blut, Rarendorf, Ranna, diesen gegen Martinsberg, Kirchschlag und himberg durchgehends immer höher steigenden Nordebenen zu. Dort heimt das Klima sich mit ganz anderm

<sup>\*)</sup> welche bort bie erfte wieder feit 1800 mar.

<sup>\*\*)</sup> Das ware bann freilich ein fibirifches Klima , welches man ber Begend um G oft jufprechen bort.

Rarafter ein, ale im Gubtheile von bes ganbdens Mittellange an Man tritt wie in eine neue Bone ein, und bis zur Donau. icon am Unfange ber mitternachtlichen Abbachung bes Sauerling webt ben Manberer ein berber Luftzug an. Gelbft bie Formen gegen Rorben gemabren burch ibre gar oft geraben Strice feinen anziehenden Sinblid mehr; Die Bintergrunbe ermangeln einer auch nur etwas besondern Schwingung und Erhebung, verlaufen fich in fanft fcmeifender Rundung am horizont, ja, werben burch bie ununterbrochene allerfeitige Baldbede immer bufterer, ernfter burch ben gufammengieben. ben Sauch , ber von borther ftromt. Un einem frub ichmulen Morgen ging ich fommerlich gefleibet von D aus . und binter Unnaafdmeiß mußte ich meine Bruft icon mobl vermabren. fo bell und heiter auch die Sonne aus bem blauen Ather ichien. Bom Oftober bie Enbe April ift es im Norbtheile burchaus raub, bie ftrengfte Ralte oft erft nach Lichtmeg; auch ber Dai baucht eine icharfe Luft noch in ben Juni und bringt. ftatt Rofen, Schneefloden mit, Die felbft im Guli manches Sabres einen vorübergebenben Befuch machen und nicht felten icon im Geptember wieder gufliegen. Un mehren Orten fallt es gar nicht auf, im Juli und Muguft in wohl geheitte Bob. nungen einzutreten, und ber gemeine Rordmalber bort farafteri. firt feine Beimat bem Fremben mit bem Sprichworte: Bei und ift es 3 3. Winter und 1 3. falt.

Dieser Natur nach wird der Begetationsproces unter 3—4 Wochen später sichtbar, als im Gudtheile, wo schon im Februar neue Erdwärme den Schnee lodert und vom Boden lüftet. Dagegen hat der Spaziergänger das Angenehme, während dieser Zeit zweimal den Frühling zu genießen. Wird es im Sommer ihm in P und im Isperthal zu heiß, so darf er nur det. weit auf den Berg steigen, um in den Frühling zu gehen; und ist es ihm dort zu fühl, so hat er in den Sommer eben so weit zurud. Allein oft erscheint im Nordsteile Lenz und Sommer auch hand in hand zugleich, oder vielmehr, die Kälte springt gleichsam über die Frühlingsmonate in die Sommerhise hinein, die in den eingeschloßenen Thalern oft unerträglich drückend wird, jedoch gewöhnlich nicht lange dauert, weil mitunter die häusigen schweren Gewitter im Juli und August die Athmosphäre bald wieder kälten,

und das manchmal sehr ausgiebig und lange nachdrudlich. Die anhaltend schönfte Zeit führt ber Herbst mit sich, wenn ber Frost nicht zu früh sich bliden läßt, den Genuß der ergetzlichen Mäßigung nicht verkümmert und manche, im Südtheile gewöhnliche, Frucht aussommen läßt. Auf Obstzucht bei G muß man verzichten; auch der Waiten sindet kein Gedeihen. Doch hat man nicht die Erfahrung gemacht, daß eben nur die Witterung eine besondere Schädlichkeit auf die Gesundheit ausübe, wohl aber erweiset es sich aus den Martinsberger pfarrprotosollen, daß ein sehr hohes Alter der Eingebornen gar nichts ungewöhnliches ist; und in solchen Ausweisen sind die Tauf und Todtenprotosolle zuverläßiger, als manche Angaben der Todes Arten.

34

İtt

ri

31

10

k

M.

à

ħ

I

Die falten Binde, am meisten Nordost und Nordwest, herrschen ziemlich häusig, reinigen aber auch die Luft von ben Balbfeuchtigkeiten. Die Sonne im Sommer 1830 machte bei Gibre Feuertraft auf mich so eindringlich geltend, als an der Donau; und ein Shepaar aus Wien von seiner Erziehung, bas in G mehre J. sehr vergnügt und gesund lebte, benkt in seinem anderwärtigen Wohnorte jeht noch gern an G zurud.

Bas ber Gegend zuweilen ein trubes Musieben gibt . find bie Balb - und Moorbampfe und bie Rebel. Die fürchterliche Wirfung eines 1814 (4. 5. 6. Dov.) an ben Balbungen bei U, Ravoltenfirden und Rirchichlag angefrornen Nebels (fdrieb ber bamalige Dberamtmann Treitl in Ottenfdlag) gab ein Schauspiel, bas im Ergablenhören unglaublich porfommen wird, die Augenzeugen aber entfette. Bahrend bes ploglis den Kalles ber Temperatur von 3 Graben unter Rull nach Reaumur mogte, vom icharfen Nordoftwinde getrieben, ein febr bichter Debel ber, und friftallifirte fich an ben Baumen. Die Gistrufte, womit er Stamm und Afte umgog, bangte fich immer fcmerer an, und ber machfenbe Rieberbruck ber Raft nothigte bie ichlanten Trager gur Beugung , Brechung , Dieberlage. 150 jabrige Tannen von 3 Ruf im Durchmeffer wurden, mit ihrer, fonft burch feine Bebmafdine unbezwings baren, herzwurzel und ben an ihr hangenden 50 Bentnern Erb und Steinflumpen in einem Ru beraus geriffen und las gen entaftet, gerftudelt auf bem Boben, ber im Augenblide vorber noch fo viele Riefenstamme, nun fo viele Riefengruben

zeigte. Gben fo farte Richten, vom Gisbrude gebogen, braden enblich, frachend wie Ranonen, ploglich ab; ihre Bipfel fehrten fich um, faufeten blipfdnell nieder und ichlugen mit folder Gemalt in ben gefrornen Boben ein, baf fie wie eingefeilt ba ftanden, faft wie neue Stamme, und abgefagt mer-Diefes Loos traf nicht etwa einzelne Baume ben mußten. nur, fondern taufende, bie verbogen, gerbrochen, gerfplittert fich fentten, fturgten, und in undurchbringlicher Bermorrenbeit über und burdeinander lagen. Es gab Beftande von 2 30d. wo fein Stamm ben Bipfel behielt, andere aber, wo ? Baume lagen und I wipfellos, gefpalten ober gefdunden fanden. So mar bas lette Überbleibfel bes bortigen Urhaines ber Borfabren in 3 Tagen umgefturgt, ohne bag man zwedbienliche Gegenvorfehrungen treffen fonnte; benn wie mare es moalich gemefen, 16 - 20 Rl. bobe Bipfel zu erreichen und vom Gife ju befreien? Bober bie Menge ber baju erforberlichen Sanbe? Ja, wer burfte fich in ben Balb magen, obne Gefahr verschüttet ober gerfchmettert zu merben? mas mehren Leuten gefchab, die eben burch ben Balb gugeben hatten.

Botanische und Zoologische Erscheinungen.

Biewohl biefe unter gleichem Stand, Boben und Rlima in Dft. von Giner Abstammung und Natur zeugen mögen, fo ift boch hier eine genauere Untersuchung noch wunfchenswerth. \*)

<sup>\*)</sup> Obwohl in biesem primitiven Plateau einzelne Erhebungen nirgend die eigentliche Alpenregion erreichen, so bieten ber Sarberg, Oftrang, Weinsberg und Jauerling, wo felbst ber Hafer parlich und schlecht gebeiht, boch einige alpinische Pflangensormen. In Gewächsen auf Torfboben zeichnet sich die gutenbrunner Baldgegend aus.

An meinen Wegen im Ländchen fand ich unter andern: Achillea milles. Acorus calmus. Actaea spicata, in Balbern. Althaea offic. Anchusa offic. Arnica montana, häusig auf der Beinsberger Biese. Berderis vulg, sehr häusig. Betula ovata auf Bergen. Brasisca Napus auf Actern. Calamagrostis silvatica bei G. Campanula cervicaria bei g an Bergwiesen. Carex elongata auf Tosfboden bei G. Centaurea austriaca, axillaris auf Hügesen, cyan:, mont:, nigra. — Convallaria bisolia in Wäldern. Dieranum glaucum, auf Tossb. Doronicum austriacum,

## DieInwohner

(3hre Beschaffenheit, Erziehung, Nahrung, Rleidung, Charakter, Sitten, Gebrauche und Unterhaltungen.)

i

Sie find im Durchschnitte von mittlerer Große, ftarfem Anochenbaue mit Mustelfraft ohne uppigen Buche. Die

auf feuchten Stellen bei G. Epilobium angustisolium, (Leberbart bort genannt) binter ber Duble bes Dorfes 3sper an Gelfen, am Bege, und baufig beim Paulenftein. Epilobium palustre in Balbern bei G. Epilo : roseum beißt bort Torfbluthe, weil fie Torfboben anzeige. Equisetum silvaticum an Balbbathen. Eriophorium angustif: am rothen Berge bei Beins febr baufig ; übertleidet faft die Diefe bei ber rothen Gag. Eriop : cespitosumauf Lorfb. bei G. Eriophorum longatum, auf Torfb. Euphrasia minima am Bachtberg bei P. Euphrasia offic : auf bem Jauerling fublich. Euphrasia stricta auf grafigen Stellen bei Pg. Galium rotundif: in Balbern. Holcus mollis auf Sorfb. bei G. Hypericum dubium a. Wiesen. Illecebrum verticillatum an mafferigen Stellen gwifden G und Odreme. Impatiens, noli tangere auf bem Paulenstein. Imperatoria Ostruthium auf nagen Stellen bei G. Jasione montana um P. Juncus filiformis auf nagen Stellen. Lichnis cuculi am Liefenbach bei ber 3sper. Lysimachia nemorum, in feuchten Balbern. Lythrum salicarea am Siefenbach. Malva alcea, am Rande ber Felber, auf Bugeln bei P, auf dem rothen Berge bei Beins; dort am Rande eines Beges fab ich eine rothe, gegenüber eine blage. Melanpyrum silvat: auf bem rothen Berge. Mentha nitida und tortuosa, nabe am Baffer bei Pg. Meium palustre im Corfwald. Myosotis palustris, silvatica, arvensis. Neottia autumnalis. Orchis bifolia, speciosa. Oxalis Acetosella in Bergwalbern bei Pg. Pedicularis silvatica auf Biefen bei G u. P. Peplis portula an mafferigen Stellen bei Da. Pinguicula vulg. auf nagen Biefen. Pinus Pumilio a. Torfwiesen bei G. Polygonum Bistorta a. Wiesen bei G. Ranunculus aconitifol: auf Bergen bei G, flammula auf nagen Biefen. Ribes rubrum am Bachtberg bei P. Sambucus racemosa auf Bergen bei Pg. Scabiosa dispacifolia am Bach bei P haufig, coriacea, calcitropa. Scandix cerefolium an Beden, Balbranbern, Beinbergen. Scirpus ovatus auf nagen Biefen. Scleranthus perennis auf Bugeln bei P baufig. laria galericulata am Paulenstein. Sedum villosum auf naßen Stellen bei G und P. Soldanella montana bei G, Farbe des Gesichtes ift meistens blaß, ins braunliche spielend, ber Augen bläulicht ober graulicht, ber haare im Kinbesalter

auf bem Jauerling. Sonchus caeruleus v. alpinus an b. fl. Isper bei ber Angerklause, auf Bergen häusig. Sphagnum latisoli: (palustre) und acutisoli. Spiraea Ulmaria auf naßen Biesen, am Nande der Baser. Taraxac: Leont. Tilia grandisolia in Bälbern. Trisolium ararium auf Biesen, Nändern der Bergwälder. Trisolium spadiceum am Bach bei G. Trollius europ: auf Bergwiesen. Tussilago alda an seuchten Stellen. Ulmus major auf Bergen bet P. Vaccinium vitis Idaea, myrtillus, oxycos in den Bälbern bei R, G, und auf dem höchsten Jauerling. Verdascum Phlomoides sast überall, sehr häusig bei Lubereck. Vicia angustis. Viola palustris auf Biesen bei G.

Ben Giftpflangen: Agaricus alb. Agar: chirurg:, Aga: muscarius, Ag: var: rub. Aethusa cinapium. Atropa bella donna. Booista licop. Colchium autumn. Conium maculatum. Cyclamen europaeum. Daphne mezereum. Datura Stramonium. Euphorbium unb

Hyoscyamus.

Non Nogeln: Alauda arborea, arvensis, cristata. Alcedo ispida. Anthus arboreus, aquaticus, pratensis Ardea cinerea, minuta, nycticorax, ralloides. Bombicivora garrula. Caprimulgus europaeus. Carbo cormoranus. Certhia familiaris. Charadrius minor, pluvialis. Columba oenas, palumbus, turtur. Coracias garrula. Corvus Corax, cornix, corone, frugilegus, glandarius, monedula, nucifraga, caryocatactis, Pica. Cuculus canorus. Cypselus murarius. Emberiza cia, citrinella, miliaria, nivalis. Falco aesolon, albicilla, apivorus, ater, brachydactylus, Puteo cineraceus, cyaneus, fulvus, Haliaetos, lagopus, Milvus, Naevius, Nisus, palumbarius, peregrinus, rufus, subbuteo. tinunculus. Fringilla cannabina, carduelis, chloris, cocothraustes, coelebs, domestica, linaria, montana, montifringilla, Serinus, spinus. Gallinula chloropus, Crex, purzana. Hirundo riparia, rustica, urbica. Loxia curvirostra. Motacilla alba, boarula. Muscicapa collaris, grisola, luctuosa, melanoptera. Nucifraga caryocatactis. Oriolus galbula. Parus ater, caudatus, coeruleus, cristatus, major, palustris. Perdrix cinerea, coturnix. Pica canus, major, martius, medius, minor, viridis. Podiceps minor. Phyrrhula vulg. Saxicola oenanthe, rubetra, rupicola. Scolopax gallinago, gallinula, major, rusticola. Sylvia arundinacea,

baufig blond, im reifen Ruftande braun, bis ins bobe Alter unverandert; ber Gang ift feft. Ihre febnige Organisation pertraat baber große forverliche Unftrengung ohne fichtbare Ermattung. Dief gilt fomobl von taum ber Schule entmachfenen Rnaben, ale von 70 - 80 jabrigen Mannern. Die Dirnen find aut gemachfen, manche icon, bie meiften aber etwas nachläfig in ber Saltung, außer an Refttagen in ihrem Dute. baben bubiche Gefichtezuge , rofenfarbene Bangen , grofe leb. bafte Mugen , befondere bie Grangerinnen an Dberoft. Muffer ben Blabbalfen und Rropfen. von oft ansebnlicher Grofe. tommen Ungeftaltheiten felten vor; aber in Mgebach und Beine , gerabe bei bee Landdene Unfange und Schlufe (an ber Donau) laufen paar Trobeln (Cretinen) berum. Rinber (bes Armern burchgebenbe) werben mit ber Milch ber Mutter, menn es beren Gefundheitsumftanbe nur einiger. maffen jugeben, felten bei Baffer, bann mit Mildbren und Sauglappen (Bugeln) gestillt und in Wiegen eingeschläfert. Baben fennt man gar nicht, Reinlichfeit fo wenig ale möglich. Raum find bie Rinder ber Mutterbruft entwachfen, fo merben fie, halbnadt ober elend befleibet, jeber Bitterung Dreis gegeben, mit auf bas Relb genommen, ober ihren altern Befdwiftern anvertraut, Die ebenfalls noch Rinder find und gu berer Bartung bas Saus buthen muffen, genießen bie fcmale

Son Reptilien: Anguis fragilis. Bombitator igneus. Bufo vulg. Bufo viridis. Lacerta agilis, viridis. Podarcis muralis. Rana esculenta, temporaria. Salamandra maculosa. Triton cristatus, punctatus. Tropidonotus

Natrix. Zachelus austriacus.

atricapilla, cinerea, curruca, Hippolais, hortensis, locustella, luscinia, nisoria, phoenicurus, phragmitis, Regulus, rubecula, rufo, Sibillatris, svecica, Tithys, Trochilus, Troglodytes, turtoides. Strix Abucco, brachyotus Bubo, flammea Otus, pafserina, Tengmalmi. Sturnus vulg. Tetrao Bonasca, uragallus. Totanus calidris, glareola, glothis, hypoleucus, oechropus. Tringa minuta. Turdus iliacus, merula, musicus, pilaris, saxatilis, torquatus, viscivorus. Tychodroma phoenicoptera. Upupa Epops. Vanellus cristatus. Yunx torquilla.

Roft ber Altern, merben blog burch bie Silfe ber autigen Natur fraftige, gur Arbeit tuchtige Menichen. beiten find von geringem Unfalle ober merben leicht überftanben : und reifen biefe epidemifch unter ihnen ein. fo fallen manche Opfer nur aus Schuld ber Altern, welche gegen allen Glauben auf bie geborigen Beilmittel ftubig bleiben. ber nachläßig phyfifchen Erziehung halt bie pfpchifche gleichen Schritt, ja, wird bei ben entfernten Balbbuttlern gar nicht beachtet : Die Rinder leben, wie fie es an ben Altern feben und von ihnen horen , und man fann bennoch fagen, baf fie an Gemuthe eben fo menig verfruppeln, weil ber Gemuthefern bei ben Altern aut ift. Freilich mit bem , mas ben Beift mit nutlichen Renntniffen bellen foll, fiehte bei vielen fo armlich aus. wie in ihrer Sutte. Richt bag es an Gelegenheit fehle, im Begentheil; aber die Abneigung mancher Altern felbft vor bem Schulunterricht erschwert bie Fortschritte und wird bie öftere Rlage ber Lebrer.

Sat bas Rind feine Schulflaffen überstanben, ohne eben barin bestanben ju haben, so wird es zur Wirthschaft oder zum Sandwerke angehalten. Allerdings gut! aber es bleiben benn boch manche Kenntnise noch übrig, die wie dem Sandwerker, auch dem Bauer nütlich werden könnten; so wieles biethet die Natur, worin er lebt, das er genauer kennen sollte.

Das frühe und lange anhaltende Schneelager, ber heftige falte Bind, bas Glatteis auf ben sehr abhängigen Pfaben verleiden zwar ben Schulbesuch. Allein, was ift zu thun? Der Lehrer fann boch nicht zu jeder einzelnen hütte auf die Berge steigen. Bie! — Wenn die Grundobrigkeit Niemanden eine vom Schulorte zu entfernte Ansiedlung erlaubte, der nicht im Stande wäre, bei schlechter Witterung den Unterricht seiner Kinder indessen, oder wenn sie dafür sorgte, daß zu solchem Manne mehre Kinder aus seiner Nähe in die Lehre kämen! Wie ging man denn in den frühesten Zeiten zu Werke, wo die Zahl der Lehrer noch geringer war? Ginem unterrichteten Handwerksmanne übergab man das Schulgeschäft, und nach und nach ging doch die Bilbung weiter, die freilich zuruck bleiben muß, wenn der Lehrer den vierten Theil, ja oft foulfähiger Kinder, selbst in der besten Jahreszeit, ver-

Der Lebrer, fo lobenswerth und thatig er fic auch bezeigt , ift bann zu betrachten wie ber Gamann , bem bie lodere Erbe, bie er mubiam auf felfige Unbobe binaufgetragen bat. nach ber Saat vom Regensturme wieder hinuntergeschwemmt Dennoch ubt folde Lebensansicht und Beife feinen fo nachtbeiligen Ginflug auf biefes Bolfchen aus. als man ichließen follte: fie ift nur eine raube Schaale um einen auten Die Menfcheit in ihrer Bedingung ift bei Bauer und Stabter gleich, nur vericbieben in ber Muferung, melde von manderlei Unlagen abbanat. Befannt ift, mas Boben . Glis ma, Erwerb, Rabrung, Regierung, Religion, frubefte Unleitung . Behandlung u. f. m. ber Sittlichfeit und Geiftesfraft überhaupt fur Richtnng gegeben baben. Stadt und Panb. volt barf fich nicht mit mehren Tugenben bruften, wie auch feines bem andern mehre Rebler vorzuwerfen bat. Gutes und Schlechtes findet man an allen Orten gemifcht, felbft in Ginem Saufe, unter Rindern berfelben Altern. Daber mogen über bas einseitige ftrenge Urtheil, ber Bauer fei rob, einfältig und boch liftig babei, ja tudifc, miftrauifch gegen Frembe, felbft gegen feines gleichen, aber unbedingt gläubig an alles munderbare, folglich febr aberglaubifd, vorurtheis lig, überaus neugierig, boch anbanglich am Alten, tabel sund vertleinerunasfüchtig, auflauerifd, ausforidend, grob von Ratur und gefdmeibig nach Berhaltniß, boflich, wenn er ets mas will, bodmuthig, wenn er etwas hat, - baber mogen, fage ich, die Stabter auf die Bruft fich folagen und fagen : 3ft's bei und etwa anberd? Rur im Bufchnitte. Findet man auf bem ganbe viele Unausgebilbete, fo gablt in ber Stadt auch die Berbilbung nicht wenige Opfer und gumeilen icanbe lidere ale je ber robe gandmann abnet. Indeffen gibt es Sauptzuge, melde icarfer bellen ober icatten, beibe Theile merflich von einander abscheiben. Man wird, barf ich meis ner Erfahrung trauen, nicht fehlen, wenn man annimmt, baß ber Bauer überhaupt verschloßener ift und bem Städter menis ger trauet, ale biefer ibm. Der Bauer meint, ber Stabter fei ein Berr, bem es in allem gut gehe, fieht ihn baber neis bifc an, und icheu ale feinen Unterbruder, ber ibn bei jeber Belegenheit ju übervortheilen trachte. Der Stabter, feines rer Beltanficht und Lebensluft, offenern Geiftes balt bas Land

fur einen Erbolungefit, eine Belegenheit mehr, die Zage beiter ju genieffen und bie Bemobner bort nach ben Begriffen . bie ibm bie Dichter beigebracht haben, fur frei von ben Reb. lern, bie im Stadtgewühle fich erzeugen und ihm, mit Gebnfuct nach unbefangener Umgebung, Die er auf bem ganbe mabnt, jumeilen edeln, balt fie fur treu, reblich, mabr. fraftig an unverfälichtem Ginn, auch fanft und lieblich wie bie Natur, in ber fie leben, bm. - lieblich! - Man follte amar bens fen , ber Bauer giebe von ber Soflichfeit ber naben Stabter an , und gerabe, je naber einer Stadt ber Bauer mobnt, befto bodmutbiger und grober ift er. Gin frember Banberer , aber nicht auf ber Sauptftraffe, tann an bes Bauers Begegnung . Red und Untwort oft febr leicht merten, ob er nabe ober noch meit von ber Sauptftabt ift. Mit welcher guten Meinung von bem landvolfe hat mander unerfahrne Städter fich bem Dorfe frob genabet! mit einem Ropfe voll ibpllifder Unfichten . romanbafter Ibeen, poetifder Borbilber, und mit einem Gemuthe voll Bertrauens, nur Rinder ber Ratur, ber Unfould, bes folichten Gerabfinnes zu begrufen, bier einen fanf. ten Daphnis, eine milbe Chloe, bort einen weifen beiteren Greis Menaltas auf bem Rafenfite in ber laube por ber Sutte anautreffen, und wie fcnell gerrinnt ihm biefes Phantaffenge. bilb! wie balb febnt er fich meg von benen, bie nicht verfteben, mas er fucht, bie reine Natur, und ihn belachen, wenn fie ibn verfteben! Dagegen trifft man in Stabten manche Rami. lien unter bem Abel, genügfamen Beamten und mubevollen Sandwerksmanne an, bie weit patriarcalifder leben, ale ber befungene gandmann, wie auch auf bem ganbe manches Saus, ja manches Dorf, wo man wieder leicht beareift , wie bas leben bort jum Gegenstande einer eigenen Dichtungsart erhoben werben fonnte. Inbeffen einiger Abftand im Charadter wird ber Bemerfung bes Wanberere auch unter ben biefigen Baldviertlern nicht entgeben. Der Rorbgranger ift ftill, bufter mie ber bichte Schwarzwald, ben er bewohnt. und farg an Borten, wie ber magere Boben an Ertrag bes mubefamen Unbaues. Aufgewedtern Ginnes, aber auch pfiffiger zeigt fich ber Infag, je naber er ber verfehrreichen Dos nau anwohnt, wo mir jeboch auch talte, fcblafrige, ftumpf. finnige Menfchen vorgefommen find , fo wie in ber Beineber-

ger Balbung unter ben armen holgichlagern boffich und aufgeräumte , bellfinnige. Bon ben Tugenden und Reblern , bie Tacitus unfern frubeften Borfahren gufdreibt, find auch ben biefigen Rachtommen viele noch geblieben, vielleicht bin und wieber nur im verjungten Mafftabe. Damale feste ber beutfce felbft feine Freiheit auf bas Spiel und ward lieber Stlave als frei von feiner Leibenschaft jum Spiel: gleichfalls jest; felbft ber wenig zu verlieren bat, er muß fvielen und bunft fich frei, fo lange ihm noch etwas zu versvielen bleibt; er jagt noch gern und wird baber ein Bilbbieb, ift ehrfüchtig, baber fein Sang gur Rechthaberei, Bant; er rauft noch gern, baber ftebt er tapfer feinen Mann im Rriege; junge Leute tangen gern und fparen auch bier ihre paar Dfennige bafur; fie foleiden verbotenem Gelufte nad, baber außern fich auch bier bei ben Dirnen oft bie Rolgen; \*) boch febr felten fiebt man auf ben Gefichtern ber Burichen bie icanblichen Brandmable ber Gelbftbeffedung, bie tudifch allen ftammigen Nachwuchs bintertreibt und am Marte bohrt, bevor biefes bem geben Reife quaeficert bat. - Leiber bat man auch Beisviele von Musbruchen verhaltener Bosheit und Tude, und Bergeflichfeit ber beiliaften Oflichten gegen Altern. Der Aberglauben, Dies fes Schlingfraut, bas überall ben gemeinen Beift umftridt, ift auch bier noch nicht gang ausgerottet. \*\*)

Un einigen Orten icheint es jedoch gewiffen Inwohnern mit manchen abergläubischen Dingen nicht mehr fo recht Ernst ju fenn. Sie fagen, was fie von ben Alten hörten, wohl nach, aber geben zu verstehen, daß sie eben nicht steil und fest barauf glauben, ja bereiten oft bei bergleichen Erzählungen

\*) Bor mehren Jahren hat man im B. O. M. B. nach den Gaburgefliffen bas 40 Gind unghelich gefunden

Geburteliften das 19. Rind unehelich gefunden.

<sup>\*\*)</sup> Gegen das Ende des 47. Jahrhunderts wurde der Berwalter von R wegen hererei angeklagt und kraft des Gerichtsfpruches von Pg verbrannt. — Daß ehemals auf die Birkung
des Geläutes mabrend des Gewitters viel gehalten wurde,
bezeugen mehre Pfarrbucher, worin den Schullehrern für das
Betterläuten eine jährliche Besoldung angeschrieben steht,
die sie immer noch fort beziehen, 3. B. in Ebersdorf 5 Mes.
Korn nebst 4 Bund Baizenstroh, 6 B. Kornstroh und 4 B.
Gerkenstroh, auch in Neukirchen u. w.

burch ein verschmistes lächeln und turges Uchfelguden ben hörer gleichsam vor, wie viel auf bas zu halten sep, mas sie ihm eben erzählen wollen. Übrigens zeichnet sich ber Baldwiertler in vielen vortrefflichen Eigenschaften aus, die dem öfterr: Bolfstarafter überall achtungsvollen Namen geben, in Wohlthätigfeit, Gastfreiheit, Worttreue, guten Willen, Bereitwilligfeit zu Pflichten, Arbeitsluft, Genügsamfeit, Laspferfeit, Starfmuth zu jedem Berhaltniße, und in unvertilgsbarer Anhänglichteit an ben herrscher seines Baterlandes, den dazu noch unfere subwestlichen Waldviertler mit besonders freudigem Stolze auch ihren Ortsherrn nennen.

Die Chen werben mehr aus Absicht nach Gewinn als aus Liebesneigung , fast wie ein handel gefcogen, und boch

gibt es wenig Beifpiele von Chefcheibung.

Sat fich ein Buriche eine Braut erfiefet , fo geht er mit bem Beiftand (Beirathemann, Beirathemittel) ju ben Altern berfelben. Es werben gegenseitig Die Bermogensumftanbe bebachtig abgewogen; man fommt überein, wie viel bie Braut an Geld, Sauseinrichtung und Bieh befommt; fallt bie Gache jur beiberfeitigen Bufriebenbeit aus, fo mirb por amen Beugen jum Berfprechen gefdritten, bann fogleich bem Orte. richter und burch biefen bem Sfteverwalter bie Ungeige gemacht, welcher bie Bewilligung an ben Pfarrer gur Berfunbigung fendet, ber gange Sandel aber mit Effen und Erinten befchloßen, und nach 3 Bochen ift bie Sochzeit. Mebre Tage vor ber Trauung geht bie Braut armerer Rlaffe umber im Pfarrbegirte von Ort ju Ort, von Saus ju Saus und fammelt fich eine Sausfteuer, Gier, Rlache, Leinwand, auch etwas Gelb, boch unbedeutend , furg! verschiedene Lebenebedurfnife , welche ber Spender eben verabreichen fann. Die Sochzeit wird nie gu Saufe, immer bei einem Birthe, gewöhnlich im Trauorte gehalten, und icon por ber Trauung, wenn bie gelabenen Gafte nicht ju fpat ericbeinen, mit einem berben Frubftud fammt Bein begonnen, bann bie Braut mit Mufit gur Rirche abgeholt und von ba eben fo wieder nach Saufe begleitet. Darauf ziehen bie Gafte andere Rleiber an und ericheinen fogleich im Birthebaufe, wo noch vor bem Schmaufe bie Braut mit bem Beiftande, ber gewöhnlich auch Ceremonienmeifter und Spagmacher ift , einige Tange macht; bann fest man fich gur Tafel, wo gewöhnlich 5. 6 erlen Suppen ale bie Sauptfpeisem porgläugen, und die Menge und Gute der andern Speisen fich nach der Bermöglichkeit der Leute richtet, welche entweder die Altern der Braut oder des Brautigams, oder für
ein armes Brautpaar die Gafte, dann aber ohne sonderlichen Aufwand, das Mahl beföstigen.

Das Rindfleisch, meiftens auf Berlei Art gubereitet, eines wie gewöhnlich , eines in fauerer Brube , wird im gangen Stude auf : und weggetragen , bann vom Birthe in fo viel Theile geschnitten als Gafte bei jebem Tifche find, und von ibm auf ibre Teller gelegt. Go gefdiebt's mit ben Subnern Man fattigt fich aber nur an ben verschiebenen und Braten. Suppen, Brüben, Galaten, Breven und andern Mittelfpeis Die Gleischspeisen und bas viele Badwert (Butter-Schnur und andere Rrapfen , Torten) , felbft Semmeln und anberes weißes Brot tragt als Bichabeffen (Beideibeffen) fich jeder Gaft nach Saufe, wo feine Tifchgenoffen noch eine Bode lang bavon gebren. Bahrend bes Schmaufes wird fleis fig aufgespielt, vor bem Saufe getangt, Gefundheit getrunfen und vom Beiftande allerhand Berfe jum lobe und jur Erbauung ber neuen Cheleute manchmal ichlecht, manchmal recht Gegen bas Enbe bes Dables fommt bas aut vorgetragen. fogenannte Beifeten, namlich auf einem mit reiner Gerviette bedecten und mit vollem Glafe Bein befesten Tel-Ier fammelt ber Beiftand (Beirathemann, Ginlaber Gafte, ber ein Spagmacher fenn muß ober ein guter Rebner, wie fie ibn nennen) unter Dufif und verschiedenem Scherze bei allen Anwesenden breimal Gelb, querft fur die Braut, bann für die Mufitanten und gulest noch fur die Rodin, turg! fammelt, bis er fo viel hat, ale er gur Balung bes Mables braucht.

Die hochzeit selbst kann nur Mitwochs, Donnerstags, bie beste Dinstags anfangen, und dauert, vormals 3 Tage, jeht nur 2; noch vernünftiger ware es, wenn sie mit 1 Tage besschloßen wurde; benn nicht selten zieht sich bei dieser Gelegenbeit der mäßige, an schmale Kost gewöhnte Landmann durch überfüllung, und gemeinlich das Weibsvolk durch unerfättlisches Tanzen gefährliche Krankbeiten zu.

Tolgende Befdreibung bes Gebrauches bei foldem Fefte in Röchling (aus bem Munbe eines glaubwurdigen Infagen) gilt, im Befentlichen, auch bas gange Canbocen.

Ift die Heirathsangelegenheit bei der Hft und dem Pfr in Richtigkeit, so geht das Brautpaar, alles Nöthige einzuktausen und das Hochzeitskleid anzuschaffen, darnach in 2, 3 Pfarrbezirken sich eine Hauskleuer einzusammeln, nimmt aber dazu einen ledigen Burschen und eine Maid mit, welche beide an jeder Hausthür anklopfen und bei der Öffnung derfelben sagen: Ein Bräutigam, eine Braut läßt bitten um eine Aussteuer. Etwa 8 Tage vor der Hochzeit geht der Bräutigam mit dem Heirathsmanne, die Gäste einzuladen, wo zugleich bestimmt werden muß, in welchem Wirthshause die Mahlzeit gehalten werde, wie lange sie währen und was jeder Gastzahlen soll. Darauf wird dem Wirthe gesagt, auf wie viele Personen er die Speisen zu richten hat.

Um Tage ber Sochzeit, welches gewöhnlich ein Dinstag ift, finden fich etwa um 8 Uhr bie Sochzeitleute im bestimms ten Birthebaufe ein, geben wieber beim, fleiben fich jum Rirchgange um, wogu bie Braut jeben mannlichen Gaft mit einem Zweige Rosmarin verfieht, woran eine gemachte Blume mit rothem Bandden gefnupft ift. Der Brautigam und bie ledigen Buriche erhalten nebft bem Rosmaringmeigen noch aro-Be Bufde von gemachten Rofen und andern Blumen auf bie mit breiten , bunten Seibenbanbern gegierten Sute ; ber Brautigam befommt auch einen Rosmarinfrang mit Geibenband um ben rechten Urm. 3ft bie Braut noch fo, bag man fie Jungfrau beifen muß, fo tragt fie, wie auch jeder weibliche ledige Gaft einen Rosmaringweig auf ber Saube. Rach bem frobtich eingenommenem Frubftude, wovon fich Braut und Brautigam enthalten, und nach einigen Tangen geht ber gange Bug, ber mannliche voraus, binter ibm ber weibliche, paarweife, unter Dufitbegleitung in Die Rirche. Rach ber b. Deffe ift Die Trauung, barauf einiges Gebeth; bann gebt ber Bug voriger Ordnung icon vor bem Thore des um der Rirche befinds lichen Freithofes, von ben Mufifanten erwartet, wieber bem Birthebaufe gu, vor beffen Thur ein Aufwarter fteht und alle Sochzeitleute mit einer Rlafche Bein und mit Glafern begrugt; und nun erft frubftudet auch bas Brautpaar; unterbeffen wird fcon getangt, bis fic enblich alle gum Gaftmable feten und mitunter wieder tangen bis 10 Uhr, wo bie Dufifanten eis ne ihnen felbit wichtige Paufe machen. Denn Giner bon ihnen oder ber Beirathemann balt an die Gafte eine fleine Anrede , wos

rin er fie aufmuntert, bie Dufifanten zu bezahlen, reicht guerft bem Brautigam, bann ben andern mannlichen Gaften, ben weiblichen nicht, ein Glaschen Bein, welches immer wieber gefüllt wird, und redet ihnen babei immer gu, nur bebergt in die Tafche ju greifen, bamit die Mufitanten nicht ichlafria werben, von benen balb biefer, balb jener mit feinem Inftrumente ein Unglud gehabt babe, bas er wieber gut machen muffe. Bei biefer Forderung bat er entweder amen bolgerne. ober ginnerne nach ber Tiefe auf einander gelegte Teller, bie er öffnet, menn ibm bas Gelb gereicht mirb. Wabrend biefer Sammlung machen die Mufifanten allerhand Stude mit blafenden Inftrumenten, wo zuweilen auch Beigen gebraucht werben. Cobald fie ihr Geld gablen, fommt ber Beirathes mann mit einem großen eifernen Schopfloffel, worin er auf glübenden Roblen ein Studden Pavier oder altes leinwandfledden bat, macht ben Sochzeitleuten einen Geftant vor und fagt : Die Rodin batte fich burd bas viele Roden und Reuern beim Beerbe die Rleibung verbrannt; baber man jum Gcabenerfate etwas beifteuern moge; alle, auch weibliche Gafte werfen einige Grofchen ober Rreuger in ben Loffel, beuten ibm aber babei auch an, er mochte feinen Geruch weiter tras Bald barnach, mabrend bie Mufifanten effen, fommt ber Beirathemann wieber mit 2 Tellern, fagt eine Danfrebe, aber auch, baf er bem Brautigam, ber gmar Billens gemefen fei, Gffen und Trinten unentgeldlich ju geben, ben Boridlag gemacht babe, bie Gafte gablen zu laffen, mas mehren leichter als Ginem anfame, und woburd bem Brautigam febr viel Geld bleibe, bas jum Anfange feines Saushaltes beffer verwendet murbe. Dauert die hochzeit nur Ginen Tag (bas beift, gewöhnlich bis ben anbern Morgen um 3 Uhr), fo ruft er, 3. B: "Die Manner gablen 2ft M., Die Beibeleute, weil fie meniger Wein trinfen , 1 fl 60 Rr." (bes Scherzes megen fo ausgebrudt). Dauert bie Sochzeit 2 Tage, fo gablt jeber Gaft oft 3 fl. und barüber, wofür er jedoch am andern Tage nach ber b. Deffe, ber bie Deiften beimobnen, noch ein Schmausden und Tangden gum Beften erhalt und Abende mit Dufit nach Saufe begleitet wirb.

Mit etwas mehr Umftanblichfeit und eigenthumlicher Ginfleidung geht die hochzeit in der Pfarre Dorfftatten von Statten. Die hochzeit (immer im Birthshanse geseiert,) bauert 1' 2 Tage in unaufhörlichem Wechsel von Speisen und Tang. Der hauptbraten wird feierlichst von Junggesellen ober dem Zubräutigam abgeholt, unter Jauchzen und Musik in die Stube getragen und der Braut vorgesett. Dieser Braten muß immer das Schweifstud eines Stechviehes senn und mit diesem Bahrzeichen gegen die Braut gehalten werden, aus bessen Richtung, Haltung, Biegung, Lage oder Stande die Alten mit wichtiger Richtermiene vieles herzuleiten, zu erweisen und vorauszusagen wissen.

Rebft einer befondern Gabe fur bie Mufifanten wird die Rablung (Braut und Brautigam find bavon frei) ber Untoften fur bas Sochzeitmahl burch ben Sprecher ben Gaften abgefordert und zugleich burch bie Muffanten mit ihren farmenben Inftrumenten gleichsam berausmuficirt. Das einer bei ber Sochzeit an Wein ober Bier nicht trinten fann, lagt er ben Birth anmerten, fich fpater entweber bas Gelb bafur von ibm geben, ober nach feiner Gelegenheit einschenten, fo bag es ihm gelingen fann, noch 4 Bochen nach ber Sochzeit einen Gratis . Trunt zu baben; baber fie auch Bettelbochzeit beift. - Raturlich geht bie Rindestaufe auch nicht ohne Beobachtung bertommlichen Gebrauches zu. Die jungen Ches leute, fcon lange por ber Geburt ihres Rindleins, fprechen mit Jemanden, ju bem fie Bertrauen und ben Glauben haben, bağ er bie Bevattericaft übernehme. Sat er fich geneigt er= wiefen, fo geht ber Bater, fobald bas Rindlein gludlich gebos ren ift, mit einem fpanifchen Robre ober andern lafirten Stode au ihm , fniet beim Gintritt in beffen Stube nieber und bringt feine Bitte por, fo gut er tann. Der Gevatter municht bem jungen Bater Glud, hebt ibn auf; beibe feten fich gufammen und trinfen ein Glaschen Brantwein, bis bie eilige Sauswirthin eine Gierfpeife zubereitet hat. Unterbeffen hat Die Bebamme ober eine Rachbarin bas Rind in Die Schule getragen, mo fie auf ben Bater mit ben Gevattereleuten wartet, um mit ihnen in bie Rirche ju geben, und, mann Die Taufe vorüber ift , im Birthebanfe , nach Beit und Bermogen, entweber ein fleines Mahl, ober nur Brot und Bein genoßen, in Dorfftatten aber bas Rind auch vor ber Taufe ins Wirthshaus getragen, wo ber Gevatter gefdmalzene Gier geben läßt und gablt. Rach 3 Bochen läßt fic bie Rindbet-

terin, meiftens an einem Berftage für feanen, b.i., fie banfet Gott fur die alucfliche Genesung ber Mutter und bittet um bas Gebeiben bes Rindleins. Und ber Bater einige Zeit barauf, nach Belieben und feinen hauslichen Rraften, labet bie Genattersleute ju fich ober ins Mirthebaus jum Rinbelmable, von welchem er ber Rindbetterin eine Rlafche, wo moglich befferen Beines mitbringt, nebft Cemmeln, ba fie fein Sausbrot effen barf. Das Ungebinde bes Rinbes richtet fich nach bem guten Billen und Bermogen bes Gevatters und beläuft fich auf 2, 3, 6 3mangiger, aber nach einigen Tagen bringen ober fchiden bie Gevatter ber Rindbetterin Gier, in Röchling bie auf 100 Stude, um 48 Rr. C. M. Semmeln und - Achtel Rindschmalz. 3ft bas Schmalz verbraucht. fo mirb bas Gefdirr rein ausgepust und nebft einem feibenem ober großen baumwollenem Tuchel, bas bie Bochnerin gefauft und bineingelegt bat, mit iconen Dant guruds Rach einem Sahre ichenft ber Gevatter bem Rinde geididt. ein Gobelgewand (eine vollftandige Befleibung, bie mandmal fo groß ift, baf bas Rind fie noch in 5 Jahren gebrauchen fann) und zu Ditern ein rothes En mit Esmaaren.

Den Sebammendienft, wobei es in Dorfftatten nicht ohne eigene Zeichendeutungen bergebt, verrichtet gewöhnlich eine Rachbarin.

Feperlich wird ber Menfch in die Welt eingeführt und feperlich hinaus, und fein Bolt ift ohne Gebrauchlichkeit bei Leichenbegangniffen.

Sobald ber Mensch gestorben ift, wird er in seinem gemöhnlichen (wohl auch bem Alter und Stande gemäß aus
weißer ober schwarzer Leinwand schnell verfertigten) Kleibe
auf eine hölzerne Bant ober ein Bret gelegt, und eine, wo
möglich geweihte, brennende Kerze sammt dem Weihbrunntessel
barneben gestellet. Eine Menge Leute strömen herbei, um
ben Leichnam zu sehen, seinen Lebenslauf zu erzählen, baraus seiner Seele die gute oder schlechte Art seines jenseitigen
Seyns zu bestimmen, für sie zu bethen und besprengen beim
Fortgehen den Gast des Grabes mit Weihwasser. Gleich vor
dem Begräbnisse wird er in eine weiße Todtentruhe gelegt,
worauf ein, wie der Deckel langes, schwarzes Kreuz gemalt
ist. Der sogenannte Abbitter, auch Bratelprediger hält,
(versteht sich, nach seinen und der Lanbleute Ansichten) eine

furge Rebe , worin er bie umftebenben Freunde und Rachbarn für ben Berftorbenen ju rubren fucht, beffen Rebler und Uns recht abbittet, an die Unvermeiblichfeit bee Todes, an bie Qualen und Freuden in der Ewigfeit mabnet, und am Schlufe mit Lob auf ben Abgeschiedenen fur beffen Scele gu betben bittet. \*) Darauf wird die Bahre jum Zeichen bes Abicbiebes breimal an ber Thurschwelle etwas unfanft niebergeffellt, bann fortgetragen und ber Todte, je nachdem er durftig ober reich mar. mit mehr oder weniger Ceremonien beerdigt. Darnach barf ein Tobtenmabl ja nicht fehlen, wonn ber Gaffgeber, ber Erbe bes Berftorbenen alle Bermandte einladet, und gewöhnlich auch, fo viel er fich fann foften laffen, gern verwendet. Der Unbemittelte gibt nur Brot und Wein, ber Bermögliche ein orbentliches Mittageeffen, im nachften Birthebaufe, oft auch im Zimmer bes Abgefchiedenen felbit; baber baben folche Tods tenmable bei Epidemien auf die Ausbreitung berfelben guperlagia Ginflug, und es mare zu munfchen, baf folche Gafterei aus diefem Grunde und im gegebenen Falle ganglich unterfagt mürben.

In Röchling werden bei fleinen Begängnißen bie Leichen nur bei dem Freythofthor oder gar nur bei der Kirchenthur eingesegnet, bei den großen geht es umftändlicher zu. Um Tage vor dem Begräbniße eines Bemittelten wird dem Pfarrer und Schullebrer alles angesagt, wie es gehalten werden sell, dann am Beerdigungstage selbst, nach des Abbitters Absichiebsrede, der Sarg mit Stricken an eine Stange gebunden, von 2 Männern auf den Achseln getragen und begleitet vom Gefolge, das bei einer Leiche aus der Entfernung bis zum Kirchsdorfe Rosenkränze bethet. Manche Leiche, je nachden sie sowe ift, oder die Anhöhe des Weges zu lange anhält, erfordert 6, 10 Träger zur Abwechslung. Der Todte, wenn er nicht im Pfarrorste gewohnt hat, wird von Ochsen dahin geführt. Der Sarg, von da, wo ihm der Pfarrer entgegen gekommen ift, unter Gesang zur

<sup>\*)</sup> Als Abbitter wird immer nur der Geschicktefte aus ber Gemeinde gemablt, ift ein Belesener, heifit auch, nach ihrem Begriffe Chriftgelehrter und wird baber, ba es solcher Leichenredner wenige gibt, selbst nicht jede Gemeinde einen hat, sehr gefucht und erhalt fur seine Mube 24 Rr. C. M. und die Ehre ber Einladung jum Leichenbegangnise und Schmause.

Rirde getragen, wirb unterwege entweber einmal, ober 3, 4 mal abgefest, je nachdem ber Abgeftorbene bei Mitteln ober im Range mar; auch halt man ba, wo unterwege eine Bilbfaule ift, ftill und fpricht ein Gebeth. Um gewöhnlich ichon bestimmten Orte bes Absetens im Dorfe bolen 2 Manner bie Babre für ben Garg; ein Unberer bringt bas Leichentuch, biefes mirb uber bem Sarge ausgebreitet, ber Sarg mit eigenbe bagu geborigen Schraubnageln befestiget; bann tommt ber Priefter mit bem Miniftranten, Rreugtrager, Schullebrer und ben Gangern, welche fogleich ein Trauerlied anheben, und, nachbem ber Priefter Pfalmen und Gebethe gesprochen bat, bas Miserere fingen bis jum Frenthofthore, bort einen zweiten Tobtengefang, barauf ben Schlug bes Miserere bis jur Rirchenthur, mo bann bie britte Ginfegnung gefdieht, nach felber bas Erucifix fammt Bahrtuch abgenommen, Die Leiche ju Grabe getragen und eingesenft mirb. Mit bem Glockengelaute mabrend bes Ganges halt man bei ber Abfetung am Frenthofthor und bei ber Rirchenthur ein. 3ft Berftag, fo wird bas Geelenamt fogleich gehalten, und nach Berlangen bas Libera Geber Begleiter befommt ein Bachefergel, bas er in ber Rirche angundet und mabrend bes Geelenamtes ver-Rach bem Gottesbienfte bethet ber Abitter noch ben Rreuzmeg por, morauf alle Begleiter, jumeilen 60, 70 ins Wirthshaus geben, effen und trinten, fo viel in fie bineingebt; ja nicht felten wird mit 3. 4 Gimer Bein, ben bie Erben gablen, bie Trauer ichon am nämlichen Tage wegges fcmemmt; biefes beißt bie Tobtengehrung. Rach biefer halt ber Abbitter eine Danfrebe und ichließt mit etlichen Bater unfer und Gegruget fenft bu Maria fammt Glauben , zum Seil ber abgeschiebenen Geele, ber Bermandten und aller Theil: nehmer an ber Tobtengehrung.

Ė

t

In Dorfstätten hat bei solchem lustigen Trauerschmause bie nämliche Beinvormerkung statt, wie bei ber Hochzeit, so baß er noch 8 Tage nach der Erdbestattung des Todten auf bessen ewiges Bohlsenn unentgeldlich trinken kann. Nur ist noch zu bemerken, daß dort der Abbitter die Trauerrede, die er von Adam an bis auf den vor ihm liegenden Todten ausdehnt, besonders die Bitte um Berzeihung für denselben, als eine geheimnisvolle Ceremonie, nur im hause vor der Bahre batt.

Die Unterhaltungen bes biefigen Canbmannes find febr einfach und gering, Die gemeinschaftlichen außerft felten, an einigen Orten unbefannt. Es wird mehr mit Regeln als mit Rarten gefvielt, getangt nur bei Sochzeiten und Sabrmarkttagen, nach ber Scheibe gefchofen wenig, manchmal bes Conntage in ben Martten Geper und Gutenbrunn. Dörfern febren bie Manner an Repertagen , befonders im Binter, por und nach bem Gottesbienfte in ber Schenfe ein, um zu frühftuden ober um fich von bem weiten Rirdengange, aus bem Gebirge bin und ber, ju erholen. Dief geschicht mobl auch Nachmittags. Ber aber an Berftagen im Birthebaufe gecht, gilt fur einen ichlechten Saushalter. Gleichwohl tom= men die jungen Burice im Spatherbite und Winter bei biefem ober jenem Sauswirthe, ber guten Doft befitt, gufammen, bringen qutes weißes Brot mit und trinfen Doft bagu, befoliegen auch zu Beiten bas vertrauliche Rrangel mit einem fleinen Tangel; biefe Unterhaltung nennen fie bas Doft foften. Rirdmeibfefte, Die im flachen ganbe mit Schmaus, Dus fif und Tang gefeiert werben, geben bier ftill aus. Gebrauch , am Borabend bes Johannistages (24. Juni) & Ct. bom Dorfe, ein Reuer auf einer Unbobe anfgeben gu laffen, woruber bie Buriche fpringen, indef bie Bufchauer bagu las den, auch fingen, erhalt fich auf ber Gebirgereibe an ber Donau noch, jeboch mit genauer Beobachtung bes Berbotes, bas bei ju fchiegen , wodurch manches Unglud gefchab. teine aberglaubifche Meinung mehr bamit verbunben, und von ben Dirnen nicht mehr über bie Klamme gefprungen, wozu fie jeboch ben Ruttel von binten nach vorne gwischen ben Beinen aufgeschlagen und in ber Sand bicht zusammen gehalten batten.

Noch muß ich zweier eigener Unterhaltungen, welche, nebst bem Regelschube, dem Kartenspiele (Hoserln und Polsliwitzeln), dann den Tänzen (Ländler, Deutsche und Bierzwenger) die Dorfstätter sich machen, besonders erwähnen, weil beide nur dort üblich und von der Art sind, daß sie einen dortigen Beobachter schon verleitet haben, sich zu fragen, ob die frühern Bewohner dieser Bergwälder nicht etwa ein Zweig vertriebener Katholiken aus England oder Schottland waren, die ihres unstäten Wanderlebens satt sich endlich an der kleinen Isper für sicher gehalten, niedergelassen und ihre Landesge-

brauche eingepflangt batten. \*) 36 blieb nur über Racht in Dorfftatten und hatte mich langer aufhalten mogen, um nach englischer Abstammung etwa noch flingende Borter zu erforiden und fo ber Bermuthung naber und grundlicher auf bie Spur gu perhelfen.

Die erfte Beluftigung, nicht an Conntagen allein, fonbern ein Lieblingefpiel bei jeber Gelegenheit, ift bas Gftof, Stoffen und Stoif, fast wie bas englische Boren, mit bem Unterschiebe in Dorfftatten, bag jeber Stoger auf bem linten Rufe fteben muß, mabrend ibm ber rechte rudmarte binaufaes Much barf er nur bie rechte Sand gebrauchen bunben mirb. und muß die linke abwarts am Leibe fich anbinden laffen. fteben beibe Wegner 10 bis 20 Schritte voneinander, bebroben fich mit Bewegungen, rennen endlich an und ftoffen fich berum , bie Giner ermattet und fich ergibt. Der Gieger nimmt bas gemettete Gelb, baf beibe Stoffer neben bem Rechtplate niebergelegt hatten. Dbmobl bei biefem Bettftofe icon mander ein Muge verlor ober einen Leibschaben gewann, fo wird in folden Kallen boch nie eine Rlage bei bem Richter vorgebracht, weil man biefen Rampf nur als Spiel und Bette betrachtet, mobei nichts Ungefestiches ober Berbotenes vortom-Das zweite Bolfespiel ift ber Bocferlfrieg, men barf. eine Urt englischen Sahnenkampfes. Die von Wien beimfebrenden Solzbandler bringen gewöhnlich Truthabne mit, Die in Ungarn gezogen murben und Boderl beigen. Deren hat jedes haus 2 bis 3 und gibt mit ihnen 1 ober 2 mal bes Sabres folden Rampf, mogu biefen Thieren ein rother Lappen und eine Schelle angebangt find. Die Boderl ichauen fich an, werben über bie Karbe und ben Rlang ibrer Ruftung fo erboft . baß fie in Buth gerathen und fo lange gegeneinander fpringen, fragen, haden und raufen, bis ber Schmachere tobt bleibt, mabrend bes Rampfes bie umftebenden leute nach ihrer Unficht auf ben Sieger wetten. Für biefes Rampffviel find Die Dorfftatter fo eingenommen, bag, wenn fie fein Gelb jur Bette haben, um Baumftamme, Bloche ober gar auch um Arbeitstage gewettet wird. Un folder Spiel = Bett = und

<sup>\*)</sup> Ein Benachbarter will gebort haben, fie fegen normannischer Ubfunft.

Rampfwuth liefe freilich wohl eine Abalichfeit mit bem Bolfcharafter in Bales fich erfennen, wie auch in ben improvifirten Liebern und Mabreben ber Dorfftatter. Aber bie Rachmeis fung biffprifder Richtigfeit ber Rriege, Die fie befingen, murbe felbft bem geubten Grubler fauer werben. Diefen Unterbaltungen, wie auch ihren fruber ermabnten Bebrauchen nach icheinen bie Bewohner ber Pf. Dorfftatten, theile Bauern, theile Solsichlager, allerdinge ein eigenes Bild zu machen . bas unter befondern Nahmen gebort, und, wie mir ein Beobachter versicherte, ber viele Sabre unter ihnen gelebt bat, ift bei ihnen alles ernit, felbit ihre tiefflingenbe Gesangemeife. ia . oft fürchterlich ernft , ihr Gemuth melantolifd , aber furchtlos. Körperlich und geiftig abgehartet ertragen fie bas Unalud unerschuttert, laffen fich aber auch von gludlichen Greigniffen nicht binreifen, im Gegentheil feben immer fdmart, vermuthen auch alles fo und leiben gern bem Babrfager, Geber und Muftifer ihr Dhr und geneigter ihren Glauben ber Ergablung von wenn auch noch zweifelhaft bofen Graebnifen ale ben fichern Berichten guter Falle, halten baber auch febr fcmer auf die mobithatige Wirfung ber Doctenimpfung, beren Ginführung bei ihnen noch gab von Statten geht. Bobl aber find fie, verburgte jener vieljahrige Beuge weiter, verschwiegen, gutmuthig babei, febr religios, im Befclechtstriebe enthaltfam \*), ihrer Dbrigfeit feft ergeben, für ihren Raifer auf Tod und Leben treu, bemittelt gmar menige und biefe nur wenig, aber alle febr gaftfrei, auch maßig, jeboch gewöhnlich nur bis zu ber Gelegenheit, bie ihnen Brantwein verschafft, ihr Leibgetrant, bem jum lobe fie mit befonberem Aufschwung von Freude biefe Zeilen fingen:

Bald i in Rella timm, 's Menfch mir an Brantwein bring, Trint i a paarmol recht und bas nob fchlecht, \*\*)

<sup>\*)</sup> baber man bei ihnen eine gesunde Jugend und merklich fich mehrenbe Bevolferung mahrnimmt.

<sup>\*\*)</sup> Go wenig die Mufik bei ihnen zu Saule, bis auf eine Art Zither, worauf einige ftumpern, fo fingen fie boch nicht felten, unter andern und zwar immer mit ernfter Miene auch folgende Gefegel, welche mir der vorbin erwähnte Freund ber Dorfflätter mittbeilte.

Übrigens unterhalt man fich im ganzen Ländchen feltener mit Gefang als in andern oft. Gegenden, und allerdings geben, wo die Bursche, zuweilen auch die Dirndl die Worte und Melodie dazu selbst erfinden, folche augenblickliche Erguße den Maßstab zur Beurtheilung der Stimmung, Neigungen und des Karakters. Allein was man hier fingt, ist das Wenigste

Da unten beim Ba (Bach) Steht a Haus oni Da (Dach) In bem haus is niamft brein, Geht ber Fuchs aus und ain.

Da unten beim Ba Steht a Camberl , flich's a! Las des bratn . Rathl , Griegst a Camblbratl.

Bin a jungs Bürschl, Fohr her auf da Traun, Bei der Nacht mit mein Dirnbl, Bein Tag mit mein Praun.

Boan da Gartn so weit is, Und stehn so wenig Bam, Und woan das Dirndl schon is, So meld sie sie kam.

Und was hat denn Baua Mie'n Menichan a'ichoffa, Sat felbfin fein Bei Und fai Bett jum ichloffa.

Und woart nur mein Baurin, 3 wier die schoan grign, 3 koef ma a Hauferl, Und heirath bein Dirn.

Seirathen thäist scho gern, koanst no kain Schof not ichern, Kochen koanst a nob gut, Dos ma recht schmeda thut.

Woan da Monadl scheint, Scheint er licht in d' Hütten; A lustige Arbeit 3A's Gfota bitten. (Gevatter)

'S Dirnbl in Kella Druckt Aigerl schon zu Und i bin auf ba Gassan A lustige Bua.

A lustige Bua Braucht oft a paar Schuh, A trauriger Noar Braucht selten a Paar

Sang a mabl uma, Bot ben ain Schub, Der ain fteht im Binkl, Schaut ben ain gu-

Tang a mahl uma, Kehr a samahl an; Wer wills Dirnbl nehma, Wan's i a mohl han.

Dort unten im Graben Steht a durra Uhorn, Do hot ber alt Teufel Den Junga ba schlag'n.

Boan d' Baldhausa ausgengan Nehmens ain Foahn (Fahne), Boan d' Darsitätta kemman, So rennan's davoan. beimatliches Erzeugniß, bas Meifte nur Bieberball ber Rlange von der Donau berüber, Uberpflangung ober Rachab. mung fomobl ber Borte als ber mortlofen Tone (bes foges naunten Sobelne, bas, jemehr man von ber Donau gen Dors ben fich entfernt, abnimmt und vor ben Balbborfern gang Gelbit in ben fublichen Umtern v. R gebt bie gufligfeit, mogu bie Bergerbauern mehr gestimmt find als bie bintern Balbbemobner, felten in Gefang über. In Roche ling, nach ben eigenen Musbruden eines Infaffen, verlegt man fic nicht aufe Gingen. Rommt ein neues Lieb zum Borfcein, fo bleibt es fo lange in ber Mobe, bis ein neueres mehr gefällt. Bei Sochzeit, Tangen und gur Schnittzeit verführen bie Buriche ein gellenbes Gefdrei, bas nur ihnen ale lein gefällt und worin einer ben anbern an Dauer bes lang gezogenen Musbauches ju übertreffen fucht. Dennoch mirb im Allgemeinen mehr Gefang gebort als eines ber mufitalifden Inftrumente, mit beren Erlernung man fich wenig abgibt. aufer in Schulorten, jum Bebufe ber Rirche und bes Tanges, jedoch ohne viele Beifpiele bedeutenden Erfolges. Much mirb bas Erlernte bei Antretung eines Gemerbes ober einer Birthichaft gewöhnlich vergeffen. Der Landmann bier , ftiller Ratur, mehr bufter, ju muhfam, nur beforgt um bas, mas ibm bie pflegeburftige Ratur fur feine Unftrengung einbringt, bat ben eigentlichen Ginn nicht fur mufifalifche Ergenung, Die jeboch bei bem Unwohner ber Donau öfter laut wird, beffen Beiterfeit überhaupt mehr nach anffen ftrebt. Je naber man von bem bunfeln Sochlande ber fdweigfamen Sinterwäldler berab bem Strome ju manbert, befto mehr Lebenbigfeit bort man von ben Relbern und Triften ber erflingen, gleichsam als trage bie jenseitige Alpenluft bie Melodien berüber, um bie Singluft ju meden. Muf meiner Rudfehr von ben beiben

Zwey ichone rothe Ochfen Geng' an ohne Mahna, Jest kann i mein Dirnbl 3br'n Nahm not nenng.

Sinta ba Sollastaudn bin i gstand'n Die narrifden Fachfen Sant noch vorhanden.

Dirndl, woanst mi wüsst hab'n Mußt mi nod anlacha, Die narrischen Leut Thatn a glei an Gedonka mocha. Isperbachen, von G, Kirchschlag, himberg und Ranna borte ich eines Abends bei Leiben zum erstenmal wieder einen Knaben hinter seinen weibenden Ochsen trällern. \*)

Die Nahrung wohlhabender Land und Gewerbsleute ist wie überall in Ofterreich. Der Hausbater genießt fammt feinem Gesinde gutes Roggen Brot, schwarzes in der Suppe, weißes zur Jausen, wochentlich dreimal Rind Schwein oder Hammetsleisch mit Knödeln (Rlößen) von gutem Mehl und verschiedene Zugemuse, thut sich wohl auch an festlichen Tasgen mit Braten und Badwerte etwas zu Gute und trinkt sein

<sup>\*)</sup> Einige volfsthumliche Borter : Uber = Go ift ber Beg, wo ber Sonee weafdmilgt. Unbaben = Reftbalten. Upfel = Rothlaufartige Entzundung: Aufrichten = Benefen. Austetten = Bom Dienft abreben. Bar - Baier. Bauer - Ginichtiggelegene Birthichaft. Brenngut : Gehr gut. Bund : Gefchent ju Geburts - und andern Reittagen. Edla - Wiel. Einkenten - Ein-Einfetten = Bum Dienft bereden. Fregeln = Erillen. Bai, Bau = Bau, Gebage, Umgegend, Begirt. Baumaul (gu Dorfitatten) - bas Bolg, woran ber Strick jum Schlittengug befestigt wird. Grab = Lunge. Gugel = Ropftudy. Birt . Bart. Sueten - Suften. Juffandig . Fortwahrend. Bigent - Jugenb. Rampfen=Odywer athmen. Rari=Micht befonbers. Reufch=Bart. Rlewer - Mager (Englisch cleaver) flein, fcwach. Anupfen-3mpfen. Kriegeln : Mafern. Rrofengelb wie Bund. Laitgeb (Loitgeb) = Birth. Loigen = Lugen. Mitter = Mittelmagig. Mogen = Ronnen. Obl (in andern bfterreichifchen Orten: Dad, Ad, Aid) : ein Pflugeisen mit Einer Sandhabe, auch eine Ege, Aalden eine Pflugart, Aolden auch die Feldfurche felbft und jede abbangige, jabe Eintiefung, baber etwa bas Bort die Balbe. Oswohl (Dorfftatt.) - Irgendwo. Pumerwigeln (Dorfit=)In ber Fieberbige fpreden. Rabla=Schlecht. Rabla gebn (Dorfft != Schnellgeben. Rifn = Bergfurche, worin man bas Bolg binunterrutiden laft. Goiden = Gieben. Ocha-Bung wie Bund. Ochnubigebn (Dorfit)-Ochnellgeben. Ochogerer (Rl. Dechl.) = Ochiffbauleute. Ochwachat = Ochwache. Goffel (Dorfit) - Go ifts recht, auf biefe Urt. Gpeisgang-Benn ber Priefter bas b. Abendmahl zu einem bettlägerigen Rranten tragt. Oprung = Odlechter Brantwein. Stoffuppe-Suppe von geronnener Mildy. Stupp = Pulver. Schlecht. Theurer = Beffer. Ummergamagen (Ummerichmammeln)-Schwächlich fenn, Rranteln. Bebrhaftig-Unwillig, Ungedulbig. Bebthan-Schmerz. Bafeln = Rlagen. Bugeln = Ungebrannte Biegel. Babngige Baufer = Berftreute Baufer. Beug Dofengug. Biemen . But bunden.

Glafel Bein , Bier , ober Doft. Unbere ftebt es aber mit dem bei weitem größeren Theile ber Durftigen, befondere ber Bebirge und Balbbewohner. Diefer bat zur farglichen Gat: tianna Gerften sund Saberbrot, bas er in theuerer Zeit mobil auch noch mit Bohnen und Erbfenmehl oder geriebenen Groanfeln, mifcht. Geine tagliche Sprife Morgens und Abends ift eine Stobiuppe, !) bereitet aus Debl, fauerer Mild, Maffer und etwas Gifig ober verfauertem Dbitmofte: bazu ift er Brot und gefottene Erbapfel, barauf gefottene fuße Mild ober auch Sauerfraut; ju Mittag Jahr fur Jahr Rnobeln von ichwarzem Rogenmehl (Borichuftnobeln) ober auch Gerftengriesfnobeln fammt bem Baffer, worin fie gefotten finb . als Suppe, bann Sauerfraut, Ruben, Bulfenfruchte, nur an Sonn : und Reftragen Rinbfteift mit Rran (Meerrettig), am meiften ftart gefalzenes und gerauchertes Schweinenfleich, bas über ein Sahr hangen muß, und baburch, wie auch bas fauere Rraut burch lange. Aufbewahrung, oft fo rangig und und ftinfend wird, bag es unbegreiflich ift, wie fo verborbene Nahrungsmittel nebft bem oft Bjahrigen Schweinen - Grede in vielen Speifen ohne Schaben fur bie Gefundheit geno-Ben werben tonnen; aber auch foldes Rleifch fieht manche Butte bas gange Jahr nicht auf bem Tifche. Bur Jaufen im Commer fuße Mild und fauern Topfen mit Brot, gumeilen auch fehr fauerm Streichtafe. In obftreichen Gegenben wird auch viel Dbft und felbft unzeitiges, in malbigen Gegenden eis ne Menge verschiedener Schwämme mit Mehl und Schmalz . bann auch Deblipeife mit Dobn bereitet, gegeffen; und bei allen biefen verdorbenen und verberbenden Rahrungemitteln lebt bas Bolf freuzwohlauf und liefert außerft felten ein Beifpiel erfrantter Berbauungemege.

Bon ben Getranten ift bas Baffer bas Befte. Das Duellwaffer, meistens hart, geschmad und geruchlos, burchssichtig und sehr kalt, erhist fich ziemlich bald am Feuer, löfet die Seife und kochet die Hulfenfrüchte leicht. Die baran Geswöhnten finden es sehr gedeihlich und jedes andere in niedes rer Gegend matt. Borzüglich gutes Wasfer trinkt man in Gaus der Quelle bei der Kapelle. Ginige Arzte, besonders

<sup>\*)</sup> Die Mili fchtost fi, beißt fo viel als; die Milch gerinnt.

jene, die dort wohnten, wollten stärkende Theile darin gefunden haben und riethen an, es in manchen Krankheiten als Bad zu gebrauchen. Allein es hat sich erwiesen, daß die chemischen Bestandtheile dieses Wassers nicht geeignet sind, ihm den Namen eines mineralischen zu geben. Prof. Eranz führt ein Mineralwasser zwischen Maria Taserl und Pechlarn an \*), das man ihm nach Wien geschickt hatte. Er sand es klar, hell, an Geschmacke weich, doch schon etwas faulicht und als gegenwirtendes Mittel widerspänstig, in den Grundtheilen Bitriolsgeist, den er in allen dort in die Donau lausenden Gebirgswassern wahrnahm, wenige absorbirende Erde, eisenhältige Theilchen, wenig Selenitsalz, etwas, kaum zunennendes Bittersalz; denn 2 Ih geben 1 Gran Erde, nicht gar 2 Gran Salz. Der Gebrauch wurde bei Erschlappungen vorgeschlagen.

Biele behaupten, überhaupt erzeuge bas hiefige Gebirgs: maffer Rropfe. In wie weit dien theoretifch erweislich ift. muß ich bem Rundigen zu untersuchen überlaffen. Go viel ift gemiß, fagt ber vorige Begirtbargt Brataffomit, baf er mehr als 20 Meniden von 2 bis 20 3. fannte, welche nach furgem Aufenthalte ibrer Überfiedlung mehr ober meniger mit biefem Ubel befallen murben, felbit feine grau und Rinder. Die durchaus feine Unlage bagu hatten, wie auch jene Berfo-Db etma bas Baffer allein, ein anberes barin enthaltenes Mifchungeverhaltnif, ober auch die Luftveranbers ung . ober eine andere icon porbanden gewesene Urfache bies fee Ubel mitbewirft haben? Ubrigens murbe noch bemerft, bag ber gandmann bem Umftande, bag er ber Urmuth wegen nur Baffer trinft, feine anhaltende Gefundheit, die Rraftausbauer bei beschwerlicher Arbeit, Die Thatigfeit feiner Ratur in Befämpfung ber Rrantheiten und fein bobes Alter gu banfen bat.

Der Bein, bei Marbad, Gberedorf und Emereborf ers jeugt, gehört zu ben ichlechteften Beinen in Dft., ift maffericht,

<sup>\*)</sup> Schultes II. 444 erkundigte fich oft darnach vergebens, ich auch. Bielleicht war es das von G; allerdings ware es der Mübe werth, nachzusuchen. Denn eine Brunnen zund Babeftatt neben der kleinen Praeclara und der großen Praeclara gegenüber wurde man wegen ihrer angenehmen Lage und Aussschieden die Praeclarisima nennen muffen.

sauer, selbst alt geworden werthlos, für Ungewöhnte schädlich, jung dennoch ein Lieblingsgetrant vermöglicher Bauern.
Übermäßiger Genuß erzeugt, weil er zu viel Sauere und keinen Geist hat, Lungen und Leberfrankheiten, Hautausschläge
und langwierige Zehrsieber. Der bessere Bein, der hier getrunken wird, ist aus der Gegend von Krems. — Auch der
Most, meistens in der obstreichern Gegend an der Donau,
aus gemeinen Arten von Birnen, Äpfeln und Zwetschen erzeugt, mangelt selbst in ärmern Wirthschaften nicht und schlägt
dem starken Arbeiter in der Hitz nicht übel an; nur bei schlechten Magen und besondern Krankheitsanlagen hat man schädliche Wirkungen davon entstehen gesehen.

Das Bier, leichter Natur, wird nur in Martten und größeren Ortern getrunten, und bezogen von Emmeredorf, Perfenbeug, Ottenfolag und hirfdenau.

Der Brantwein aus Obft, Getreide, felten aus Beinbefen gewonnen ift beliebt, wird ziemlich allgemein, boch mafig gebraucht, felbst in bessern haufern nur felten vermißt. Liqueurs und ftarfere Gorten fennt man bier gar nicht.

Die Bobnungen in Martten und einigen Ortschaften find von gebrannten Biegeln, meiftens aber von Bruchfteinen und Biegeln untereinander, ober von Steinen und auch ungebrannten, bom Bauer felbit verfertigten, unformlichen Biegeln (Bugeln), in fleinern Ortschaften und einzeln liegenden Saufern felten von Stein und lehm, haufiger von Solz, Lehm und Strob, noch feltener ein Stodwert hoch gebaut, und bestehen aus einer ungenflasterten Flur (Borbaus), einer von Rauch geschwärzten Stube, unbeigbaren Rammer, und finftern, fcmutigen fleinen Ruche. rigen Theil bes Saufes nehmen Biebstall und Scheuer ein, aus holz, gar oft armfelig jufammengezimmert. Mur einige Saufer weniger Orte (Marbach , pg , P , M. Taferl , Emers: borf und Agebach) machen eine Ausnahme, und fuchen ber fonern Bauart im Flachlande etwas ju abneln , tragen gleichs wohl immer noch ben Stampel ber geringen Mittel ihrer Bes Im Allgemeinen eignen fich bie Wohnungen burch bie oft niedrige feuchte lage und gezimmerten Fugboden , beftige Einheitung und edelhafte Ausbunftung ber im nie ober aus Berft felten gefäuberten Bimmer gubereiteten Rahrung fur Menfchen und Bieb, ber barin trodnenden Bafche und anderer Berrichtungen, turg, burch einen unerträglichen Gemengbunft für ben Ungewöhnten, zu einem höchst ungefunden Aufenthalte und vermehren selbst bei den Gewöhnten die Dauer und heftigfeit mancher epidemischer Krankheiten auffallend. Die hftlichen häuser sind gut gebaut und rein; die Dachung ist von Schindeln, bei Bauernhäusern meistens von Stroh.

Die Stallungen, außer bei ben herrschaftsgebäuden, sind sammt und sonders enge, niedrig, ungedielt, ohne Luftzug, bis zum Entsetzen unrein, vereinigen alle Nachtheile eins geschloßener Dämpse und beweisen beim ersten Anblicke Mansgel an Mitteln oder an Sinn für das Bestere. Die natürlische Folge davon ift, daß bei den Menschen sich eine Menge versschiedener sporadischer Krantheiten einstellt, in deren Kenntznis der Abdecker und Biehhirt mehr als der Arzt gesetzt wird, und daß bei dem Biehe die Klauenseuche oft einkehrt und leichster wiederkehrt.

Die Rleibung bat feinen auffallenben Unterschied von ber gewöhnlichen Bauerntracht in Unteroft. an ber Donau. Die Manner tragen einen zeugenen, leinenen ober tuches nen Uberrod von bunfelblauer ober ftablgruner Karbe, bie altern von gradgruner, ber im Binter mit gammfellen gefüttert wird, ohne Rlappen und vom Salfe bis unter ben Bauch mit großen metallenen Rnopfen befest ift, ein langes fleinfnopfiges Leibel (Befte) von abnlichem Stoffe ober Baumwolle von allerlei Karbe, furge Beintleider von fcmargaes farbtem Bodleber ober Tuche, grausober blaumollene pher weißzwirnene Strumpfe, bie unter ben Sofen befestiget finb. ober nachläffig gebunden über die Babe berabhangen, farte mit eifernen Ragel reichlich beschlagene Bund-Schube aus Juchten und anderm leber, manchmal aus Solg. Bei gelinber Bitterung geben faft alle barfuß. Die Bierbe in ber Sand ift bem Bemittelten ein fpanisches Robr, bei bem andern ein bunner Anotenftod; und ba bem gandmanne eine befondere Geschicklichkeit und Gicherheit im Bergfteigen, felbft auf bem Glatteife von Jugend auf eigen wirb, fo bebient er fich felten Mantel werben febr felten getragen. ber Steigeifen. großer, runder fcmarger Filghut, bier und ba ein Strobober Binfenhut, bebedt bas Saupt im Commer. Die Jager. am meiften bei Gutenbrunn, tragen auch grune Rundbute.

Gelbi bie langen Rode merben jest feltener; bagegen fiebt man baufiger, besonders an ben Jungern geftreifte furge Dberfleiber (Santerl), lange weite Sofen von verschiebenen Beugen und Karben und furge Stiefel. Bei Beibern befteht bie Rleibung aus einer Sacte (Leibel mit Ermel) und einem binten in viele Kalten gelegten Rode von fcmarger ober einer andern bunfeln Farbe, ebenfalls aus grobem leinenen ober wollenen Beuge (Mifchling, Gintrag genannt), bei Bermoge lichen aus Rattun, Rammertuch u. b. gl., einem bellfarbigen hald sund Ropftuche (Gugel) von weißer ober rother Karbe, einem blauen ober ichwarzen Furtuche, aus weißen ober grauen wollenen Strumpfen und falb ober roflebernen Schuben. Grof find bie bute von Rilg, gur Commeregeit von Strob. Seibenzeug tragt man felten, nur in Orten naber an ber Do-Metallene, filberne, manchmal maffiv goldene, und etwas gravirte Ringerringe findet man bei beiden Gefchlech. tern, fo wie filberne Uhren und berlei Retten bei ben Bermoglichften. Die Urmern tragen Bafche aus grober ungebleich. Leinwand und legen fie oft monatlang nicht vom Leibe ab.

Ein Unfäßiger in Dodling machte mir bie Bemerfung :-"Die Beibeleute find überall etwas gefallfüchtiger. lernt bei ihnen fein Schneiber feine Profesion gang aus , und man bort jest Ramen von Rleibern bei uns , wovon nicht eins mal unfere Beiber . gefdweige bie Großmutter etwas muß-Dort tragen die Dirnen Leibel und Ruttel (Rod) febr vielfarbig und aneinander genaht. Das furze Raffettl , Gpens gerl im Leibel, geht faum unter bie Schultern , ber Ruttel bis faft auf die Suge. Das Spengerl, bochftens einen Querfinger langer als bas Leibel, bat febr fcmale Rudtheile, aber febr weite Urmel, beren Kalten boch über ben Uchfeln Doch fieht man noch fcmarge Lingerhauben und gute fteben. Tuchel von mehrfarbiger Baumwolle darüber ober um ben blogen Ropf. "Die Dirnen,, brudte fich ber ichlichte Nöchlinger weiter aus, "bie etwas burgerliches vorftellen wollen, tragen an Refttagen und bei andern Reperlichkeiten Linger Golbhaus ben ; baju muffen aber feidene Rleiber fenn, ein ober mans belfarbig, feidene Sale und Kurtucher, Spigenfrofe, weiß, baumwollene Strumpfe, fdmarge niebere Schlieffcube. Bund. fouhe tragen nur einige, wenn bober Sonee liegt ober langwieriges Regenwetter die Wege zu fothig gemacht hat. Die älteften Weiber gehen meiftens noch in schwarzen oder braunen Kleibern mit nachläßig geknüpften Kopftücheln. Übrigens fommt das Tragen des Seidenzeuges von allersand Farben bei uns häufig in Aufnahme." In Märkten ift die Tracht des Bürgers, handwerkers und wohlhabenden Bauers jener ber jenfeitigen Flachbändler im Zuschnitte, auch schon einigers maßen in der Uppigkeit gleich.

## Die Beschäftigungen der Inwohner.

In den Märkten hat der Gewerbefleiß Rramladen und Trafiten aufgerichtet, und feines der nothwendigsten Sandwerte fehlt. Des landmanns Arbeitspläte find Feld und Walb.

Die Balbungen, wie überall bas Rraft sund Sobeitezeis den einer großen Gegend, behaupten auch bier ein impofantes Unfeben und machen, theils ber Berrichaft, theils ber Gemeinde Gigenthum, fast ben größten Überzug bes ganddens und folglich einen bedeutenden Theil des fogenannten Baldviertels aus. Alle Sauptberge, auch die mehrften Saupter der Des benberge find mit Solgern übermachfen bis in die Thaler, aus benen bas Rabel - und laubgeaft wieder auf Die andere Geite binaufwallt wie Bogen aus ber Tiefe. Rur die bochften Stel-Ien auf bem Jauerling und Taxberg, ber nadte Buraftein . ber Paulftein auf bem Oftrang ragen fahl auf; fonft fieht man wenige gang entblofte Relfen. Gine befonbere ftattliche Rundichau über Ausdehnung üppigen Baldwuchfes bietet bie alte Ruine Beineberg. Dicht an biefer Bobe berum breitet auf ben Ablagerungen fich über 23000 Joche weit ein Meer von Bipfelwogen, an welche fich die entfernten umwaldeten Rels ber wie Infeln anschließen, bis ju ben Sinterbergen (bei ber Donau), an beren gemischter Balbung große Biefenflede fich auflagern ober bie gelbliche Getreibeflut fpielt. Go auch bas fone Bilb ber Donaugegend von Dg bis Agebach mit ber Rulle ihres mannigfaltigen Unbaues auf ben Gipfeln und Abbangen ber Bergreibe, mit ihren Ufer und Soben Drts ichaften, Rirchen und Burgen, wie frifch tritt es aus bem Atherrabmen por und bietbet bem Stromfab= rer und noch mehr bem Banberer auf ben Soben bes rechten Ufere eine Tafel, moran bas Muge fcmelgt und

haftet, fo lange, weit und oft es im Ructblid: fie er-

Wahrlich! ber Gesammtbezirk bieses Waldbodens eignet fich zu einer hoben Schule ber Forftzucht, zu einem Silvanaum, bas burch die Nahe bes Hauptstromes und die beiden Schwemmbache am Often und Westen (Weiten u. Jeper) um so nutreicher wurde.

Bieles ift feit 20 3. gur Forftfultur gefcheben und gibt an ben meiften Orten einen berrlichen Anblid. Die großartigften Tannen und Richten fteben wie Gigantenlangen um bie Sochgezelte ber breiter aftigen Fohren. Das nabelholz bilbet eine weit größere Schaar als bas Laubholz, bas fich bier mehr auf ben Abhangen, fleinen Bergen und an ben Bachen aufbalt. Buchen, und fcone, fieht man haufiger ale Gichen, biefe aber febr mittelmäßig ober fcblecht. \*) 3m Ronigwalde traf ich Aborne an von ungeheurer Sobe und Dide, an andern Orten viele Gablweiben, am baufigften auf bem Sauerling von ber Rabafterpiramibe gegen laach berab; weniger find bie Afchen , Birten , Ruftern , Linben , Pappeln , Erlen. Barden , die an bem Dofenftrauf und ber weißen Band bunn wie Rluppelholz und enge beifammen fteben, ift ber Boben boch mohl allgu mager; fie murben jeboch etwas mehr gugenommen haben, mare fruber ihr Stanbort etwas gelichtet Dafur gibt es noch viele Stellen im Gubbegirte, bie biefem nuglichen Baume ein febr ansehnliches Bachsthum und ben Pflangern die Soffnung fichern murben, bag bie Rachs fommenschaft ihren Bedarf nicht mehr von fremden Sftn ber Der Raifer fieht die Burbelfiefer (Pinus beziehen dürfte. cembra) gern und ichidte im 3. 1830 Caamen nach Pg, um au versuchen, wie biefer balfamreiche, fegelformige, oft über 60 Soub bobe Baum mit feinen egbaren Ruffen auf bem Dftrang gerathe, und - bie Unpflanzung gebeiht.

Der Ertrag der Wälber macht den hftl. hauptschaft. Ans den Gutenbrunner : Waldungen allein wurden unter dem vorisgen Besitzer v. Fürnberg jährlich 30.000 Kl. holz, im J. 1786 sogar 38.000 geschlagen. Allein Fürnberg, der außerordentslich betriebsam, aber zu seinen großen landwirthschaftlichen

<sup>\*)</sup> In den Revieren : Mgsbach , Ranna u. m.

Unternehmungen auch viel Beld brauchte, fab, um fich beffen au perfichern, nur bas viele Solg, ja Urmalber vor fich, in benen nie ein forftgerechter Schlag vorgenommen mar, und lieft bauen und bauen und führen. Durch biefe allzuftarte, viele Sabre fortgefette Benutung mart es in biefer Balbaes gend fo licht, baf ber Raifer \*), bei bem Untritte biefes Befites befahl, mit bem Schlage einzuhalten und abzuwarten, bis bie Balber mieber ihr gehöriges Dundel baben, indeffen in ben Berforften, nach regelmäßiger Abtheilung, fcblas gen laft, bie ber nachgemachfene Splibestand bie Biebereroffnung ber Beitenschwemme gulaft, wogu bie Soffnung ichon bedeutend berangerudt ift. Da bas Solg fo haufig und moble feil, auch an ben meiften Ortern Bauerngut, bann ein Theil ber Reifer ben Urmen frei gegeben ift, fo gibt es menige Frevler an ben Stämmen, Die bagegen von ben größern Schaben : Branden und Windbruchen nicht frei bleiben; einige Bald: theile tragen noch ben Namen Brandftatt. Much ber Borfens fafer, ber fich in ben Tangelholgern gern erzeugt und außerft fcnell verbreitet, Aft und 3meig in ihrem beften Saftalter burr, fabl, ja, bie Balbung burchfichtig macht, - ein Bilb bes jungften Tages! batte 1829 auf bem Mublberg an ber Isper und im Forfte bei Weinsberg fo graflich gewuthet, baß ein großer Umgirt aufe ichleunigste gefchlagen und abgeraumt werben mußte, um meiterer Berbeerung vorzueilen.

Die Forstverwaltung geschieht, wie in allen f. f. und Casmeralischen Gebieten nach den Grundsätzen aus der Schule der f. f. Forstlehranstalt in Marienbrunn bei Wien, aus welcher seit ihrer Entstehung 1812 viele ausgezeichnete Forstmänner hervorgegangen sind, — und ist drep Oberjägern zugetheilt, die sich wöchentlich in der hftlichen Kanzlei mit dem Amteverwalter zu berathen haben. Der Oberjäger von G hat 8 Reviere, der von Pg auch die Waldungen von R zu begehen und den gegenwärtig unbesetzten Dienst des Oberjägers v. P, welchem auch die Forste der B: Luntergeordnet sind, jest noch der Oberjäger von G zu versehen.

Der Felbbau im Berhaltniffe jum Ertrage, wie bad

<sup>\*)</sup> Auf ben die Borte des Statius anzuwenden find; Serit arbores, quae alteri seculo prosunt.

Bachethum und Gebeihen ber Frucht jum Boten und Clima. ift an mutterlich bedachten Stellen, 3. B. auf ben Breiten an ber Donau ergiebig ju nennen; aber, wo bie Gagt in einen trofenen, fandigen, fteinigen Schoof fallt, ober gar, mas fich baufig trifft, auf Abbange, benen ber Regengug viele fleine Laufleden macht und Ausfaat und Reime abicmemmt. auch, wo ber Schnee fpater ichmilgt und im Rrubjabre oft Nachtfrofte in die Thaler einfallen, ba naturlich forbert ber Reldbau ungehener mehr Mube, Geduld und gibt weit menis gere Belohnung ab. Mander Landmann, fo unverbroßen er auch die Schaden ber Elementarereignife wieder aut ju maden nadarbeitet, bringt mit ber Tedfung taum den Sansbebarf beraus und benft vertrauensvoll an Gott im Simmel und an ben Raifer auf Erben, welcher, Gutoberr, auch ein Serr ber Gute ift, febr viel Gutes thut, überhaupt bei Diffigbren . Überichwemmungen und Sagelichlagen, Feuerschaden u. f. w. feine milde Sand nicht allein über feine Orteunterthanen , fonbern auch über alle feine gandesunterthanen ausftrectt.

Sm Allgemeinen fann man fagen, ift ber biefige Arbeiter mit feinem, obgleich fargen Sausbalte, boch in Ordnung und mit feinen Abgaben in Richtigfeit, ja, mancher arbeitet fich gu einer Art Boblftand binauf. Wo ber Boben barter und bas Glima falter ift, tritt bie Urnbte um 2 ja 4 Wochen fpater ein ale an und jenfeite ber Donau, wobin ber nordliche Bewohner Unfangs Suli gieht und fich als Schnitter verdingt. Dann febrt er gurud, um bie eigene, inbeffen erft gezeitigte Rechfung einzusammeln. Der Boben ber füdlichen Thaler und fanften Sugel faft burchaus lebmartig ober Thon, in ben fich febr viel verwitterter Glimmerichiefer, Gneis und Granit, Alugfand und an ben Bachen Triebfand und Gefdiebe mengt, bringt alle inland: Getreibearten bervor, Roggen und Safer in gleichem Dage, Gerfte weniger, noch weniger Baigen. (im nordliden gar nicht), Birfe, Gugurus (Dais), baufig Erdapfel, Rraut und anderes Gemufe, fledweise Lein und Mobn. Auf ben Kelbern, wo es thunlich ift, wechselt man mit ber Fruchtart. Brache ift ungleich und fehlt gang, wo es an Grunden mangelt. Die Sochflachen, alle auf Urgebirgeunterlagen, mobl bier und ba mit gehm bebedt, aber oft auch mit taum 2 3. tiefer Acherfrumme ober voll Sand und Echotter, geben beffern Balbboden. Die Reiber bei

Martineberg, Kirchschlag und himberg sind mager, und ber Moorgrund hinter G, die Werkstatt des Torfes, der schwams mige Einsauger und Bewahrer aller athmosphärischen Feuchtigkeit, selbst während der höchsten Sommerhise, versäuert nur seine Gewächse. — Zum ackern bedient man sich des in Ofts gewöhnlichen, doch hier mit Pferden seltner als mit Ochsen bespannten Pfluges, des Kreuzpfluges und der Odel; aber auf den Berghäugen bei L, P, Ranna, G u. Rist ein eigener Doppelpflug (Leiter, Gebirgspflug oder Wendebock gesnannt) gebräuchlich und hat 2 Schare und 2 Streichbreter. Statt der Egen und Walzen zieht oft der Pflüger selbst Schleisfem mit Wagen, deren beide Räder noch gehemmt wers den müssen, deren beide Räder noch gehemmt wers den müssen.

Der Futterbau ift an fehr vielen Orten von unzulängs lichem Betrage, wird aber auch im Allgemeinen wenig bestellt: hier und dort baut man wohl die Wicken als Sommerfutter fur das Zugvieh an.

Das Dbft gedeiht im nördlichen Theile gar nicht, in der füblichen, aus dem Isperthale in den Spitergraben fortlausfenden Riederung und am meisten auf den letten Abdachunsgen ber Donauberge fo fehr, daß es seit vielen Jahren ein für dort allerdings wichtiger Erwerbszweig geworden ift und selbst nach Wien zum Berkaufe verführt wird.

Beinbau, ehemals ftarter betrieben, befteht gwar noch bei Masbach, Emersborf, Cbereborf, Raumberg und Marbach, ift jedoch in ber Menge nicht erheblich und in ber Gute 3d verwundere mich nur, bag auf ben Stelnicht löblich. len , wo jest nur ber Balb gebeiht und ben größten Theil bes Jahres hindurch ber rauben Luft gur Berberge dient, die Rebe, ich will nicht fagen, gereift, nur boch gewachsen haben foll; und bennoch mar es fo und beweifet fich theils aus ben Beingebenten, laut Urfunden, theile aus ben treppenformis gen Streifen auf abbangigem Relb : und Balbboben 3. B. an ber Weiten von ihrem Ausfluß an bis nach P, bann bei Wimberg , Rachfenborf , Ranna , Beine. Auch , fceint , bat weber Ertrag noch Gehalt jum Fortbaue aufgemuntert; benn bie letten Rachkommen jener Setlinge erhalten fich nur noch an bem Donauufer, wo fie ben Sonnenftrahl gwar fruh, freier und langer empfangen, aber von bem Muttericoofe menig unterftugt und von ber jenfeitigen Alpenluft ofter angehaucht,

einen Gaft liefern, ben allein ber Magen bes Sanere (Bingers) noch vertragen ober ber Effigmacher benuben fann. Da ber Trant ber Rebe felbft aus ber milbern lage bort icon fo beifig ift, Budungen verurfacht und bie Mustulatur bes Munbes in laderlichen Aufruhr bringt, wie muß erft ber weiland radfenborfer Binnenwein gefdmedt baben, ben fogar bie alten Ritter, bod befanntlich meber laue noch fcmache Berebrer von Trinfgelagen, ausreuten liegen. - Der Rlach & awar nicht fo icon wie ber ichlefifche , gibt bichte , bauerhafte Sausteinmand. - Der Sanf machft bis 4 R. bod und ift au ben bidften Schifffeilen wie zu bem feinften Binbfaben tuch-Dobn findet man mehr im nordl: Theile, und baufig und faft um jebe Gingelbutte. Der Gartenboben mirb aut gearbeitet; mannigfaltiger ift feine Tragbarteit an ber Donau, und mas er tragt, ichmadhafter. - Co verhalt es fich auch mit allen übrigen vegetabilifden Erzeugniffen, bie in Dft. einheimifch find ober murben. Die ortliche und flie matifche Beschaffenheit entscheibet gesundes Bachethum ober Berfrupplung, gezeitigtes leben ober frubere Abfterben, regelmäßiges Ericheinen ober gangliches Burudbleiben.

Die Biebzucht, jene auf Sftehofen ausgenommen, fonnte vortheilhafter betrieben werben. Denn wiewohl es fumpfige Riederungen im Fruh : und Spatjahre und frauter. armen Stoppel sund Brachbuthen auf trodenen Boben giebt, fo bieten boch im Gangen auch gute Triften, uppig an Gras und murzigem Alor, bem burchgebenbe braunrothen Rindviebe nabrhafte Beibe an. Allein ber andere, fcblecht bestellte Autterbau, bas farge Daf von Ben : Stroh und Rlechader. ling ichlägt gur Binterezeit bas Bieb in ben meiftens elenben Stallungen wieber gurud, bas mit nur einiger menfchlichen Bubilfe mehr - gewiß vertrefflich murbe; benn ber Buge oche, \*) zwar flein, boch ftart, wird febr gebraucht, und ift auf ben fteilen ichlechten Bergmegen gur Bolg und Beufuhr aus bem Balbe grechmäßiger als bas in biefer Arbeit nicht fo ausbauernde Pferd; felbit bie furzbeinige, bickbauchige Rub muß fich frub jum Buge anspannen laffen, weghalb fie auch

<sup>\*)</sup> Un den Bornern angespannt, und nicht an ber Bruft und Schulter, wie anderwarts.

flein bleibt. Aber in den 3 Sommermonaten ift es eine Freude zu sehen, wie auffallend sich das Bieh erholt, vorzüglich das
auf den einzelnen Waldwirthschaften, wo die Ruh mehr und
bessere Milch gibt, als wo sie nur auf Gemeindehuthen ihre
magere Nahrung zupft. Auch hört man selten von Krankheiheiten, Unfällen des Rindviches und gedenkt seit vielen Jahren keiner ausgebreiteten Seuche. Da sedes haus selten
mehr als Eine Ruh sich hält, so reicht die Milch nur nothbedürftig hin; an handel mit Butter, Schmalz, Käse ist kein
Gedanke. Dagegen ist das Schlachtvieh im Norden, der
das Beste und viel liefert, für einige Bauern ein handelszweig bis nach Wien geworden.

Die Zucht zur Beredlung ber Schafe ift ein Sauptgegenftand ber hftlichen Birthschaft und Achtsamkeit. Überall im Sudoften trifft man Schaafe auf ben Beiden an und Ställe. \*)

Die Schäfereien zu M und Lliefern vorzügliche Wolle, bie fogar mehrmal bei der jährlichen Biehausstellung im Musgarten zu Wien in vorzüglichen Anschlag tam. Auf ein Stuck ichlägt man 3, 4 th Wolle an.

Die Ziegen werben nur von Aleinhäuslern und Bergbauern gehalten und weiden in Gesellschaft der Rühe und Schaafe oder auch einzeln. Dieses regsame Thier, die Ziege wenn sie am Felsenhange, gleichsam schwebend, einen eremitischen Busch oder Strauch abblättert, gehört zu den Anblicken, welche die Landschaftmaler mit freudigem Auge auffaßen und wiedergeben, und zu den traulichen Erscheinungen, denen der Banderer im einsamen Baldgebirge gern begegnet.

Die Schweine werden von herumziehenden Schweinhändlern zugeführt und allgemein gekauft. Faft jede handhaltung hat Gin Schwein, dessen Fleisch das einzige ift, das, und nur bei besondern Festagen, auf die Schüssel tommt. An Ginem Orte fand ich ben Schweinstall besser hergerichtet als den Kubstall.

Auf Pferbezucht wird nichts verwendet. Bor 30 3. gab es außer in den hichftlist Meiereien und bei den Schiffs baumeistern, Birthen, Fleifchadern, Mullern und vermöglis

<sup>9) 3</sup>u E für 800 St., im Sof zu Geiftätten (auf ber Unbbe 4 St. von E) für 600, in Dugenborf für 500, zu Bernbies für 600, ju Ranna für 200 Stud.

dern Badern febr wenig Pferbe; und noch jest werben bie meiften in Bobmen gefauft, mit Rudficht auf mehrlei Brauch barfeit (gum gieben, fabren und reiten), ermuden jedoch auf ben Wegen ber Waltberge fruber ale bie fleinen Doffen. Daß ber Efel, biefes fo bienfame, fcabbare Tragethier, bei weis ten nicht fo toftspielig und Rrantheiten unterworfen wie bas Pferd, bier außerft felten zu feben, menig verwendet mird, ja faft au fuchen ift , wunderte mich febr. Gine Gfelepoft im Gebirae nach Stationen eingetheilet, mare fur Ratur-Rorider und Bewunderer, welche oft Bochenlang berumgufteigen baben, eine zwedmäßige , preifenswerthe Unftalt. Gelbft bas garte Beidlecht, eben fo anspruchia auf ben Benug ber landliden Reibe wie bas farte und oft viel empfanglicher fur bas Gefühl fich an bes Allvatere erhabenen Schopfungen ju erbauen, murbe, fatt wie bisber fich nur mit fremben Befdreibungen begnugen zu muffen , bann felbft frobe Zeugen von ber Grogartigfeit bes Sochlandes merben.

Auch das Geflügel hat sich keiner besondern Aufnahme zu erfreuen. Der Bauer sagt: "Wir selbst find nicht gewohnt "dergleichen zu effen; um es als Waare, deren Ertrag den "Gang lohne, abzusehen, liegen wir zu abgeschieden; auch "fragt in unserer Gegend niemand darum. Legt das huhn "uns Gier, so haben wir genug." — In manchen Dörfern gegen Norden ist garkein huhnzu sehen; ja, man hatte ausgesprengt, daß es dort bald nach der Geburt abstirbt. Sogar die Gänse, die doch einst dem Waldviertel, wie schon erwähnt, einen zweiten Namen: Gänsviertel gegeben haben sollen, lassen sich die Fortpflanzung wenigstens in diesem Bierteltheile

nicht mehr fo angelegen fenn.

Du Biene endlich, die du dankbar den füßen Saft, den bu aus Florens Kelchen saugft, als honig wiedergibst, wie viel zu gleichgültig noch beachtet dich der Landmann bier, der boch sonft so emsig ist wie du und bein Gewebe zu gewissen Leckerspeisen nicht gern vermist! Die Stöde, die man hier und da wohl sindet, sind noch in zu geringem Berhältniße gegen die üppigen Trifte, Saftkräuter und weithin duften, den Linden, denen die munter sorglichen Zellenthiere gern zusliegen, und gegen die Ausmerksamkeit, die er für diese mit ihren Abgaben so freigebige Ansiedler haben sollte. Kam ich

doch zu manchem Hauswirthe in geschloßener Waldgegend, ber sich durch ben späten und kurzen, oft auch noch von Zügen rauher, scharfer Luft unterbrochenen Sommer nicht abhalten ließ, den verwaisten eine Herberg hinzustellen. Borzüglich verdient der Pfr in Nöchling, Joh. Hamböck, und mit Recht den Namen: Bienenvater. Mit besonderer Borliebe für diesen kleinen Staat, mit nicht zu ermüdendem Eiser widmet er seine Muße, um das Treiben und Wirken der Blüthenssammlerinnen zu beobachten. Es wäre sehr zu wünschen, daß er sich entschlöße, seine, bei solcher ausdauernden Beobachtungslust gewiß interessanten, mitunter ohne Zweisel neuen Ersfahrungen aufzuzeichnen, um sie zur Gemeinnütigkeit durch den Druck bekannt zu machen. \*)

"Das Blumenleben wiederholt sich in dem Leben der Biene, (bie nur von der Blume, überhaupt von der Pflanze lebt), aber viel freier, weil bei der Bienen Thierheit (animalisatio), bei Blumen Regung (vogetatio), Bachethum ist.

1. Bie die Pflange im Berbste ihre Kräfte und Gafte gufammendrangt und zuruckzieht, so auch der Bienenstock, der
mit dem Pflangenseben, seiner eigentlichen Welt, gleichen
Schritt balt. In der Burgel der Pflange bleibt ein geringer
Grad von einer gahrenden Thatigkeit übrig und asso auch im
Bienenkorbe, in welchem sich das Beer in einem einzigen
Kumpen zusammen gezogen hat. (Man erlaube mir die Vergleichung beizuseben: Stock wird genannt der Stängel, der
Blumenkelchen Lebenssaft hinaufliesert, und Stock der
Korb, wo die Bienen die Blumenfaste in die Zellen adaeben.)

2. Der Frühling, welcher bie Burgeln ober Saamen gur Shatigkeit weckt, ruft auch die Biene gum muntern Fluge in bas warmende neue Sonnenlicht; die Burgel schlägt aus, der Bienenschwarm fliegt aus.

3. Die Gleichheit ber bisherigen Thätigkeiten bes Blumenftodes und ber Bienen war noch sehr allgemein. Run aber wird sie unverkennbar immer eigenthümsider und übereinstimmender. Um Blumenstocke brechen immer mehr und mehr Blätter aus ihren Scheiben hervor. Im Bienenkorbe sieht man dieselbe Thätigkeit, wo die Brut, welche wie die Knos-

<sup>\*)</sup> Wie bereits ein anberer Geiftlicher (Dennstebt, Prebiger ju Drubeck am Sarg) bie seinigen mittheilte, und durch fein sinniges Bild von der Lebensthätigkeit und Bermanbschaft zwischen Blumen und Bienen im Buche: Fur und Biber Bagener's Leben des Erdballes gewiß jeden Leser beitert.

Der Jagbnutgen, follte man benten, fen aus ben ungehenern Balbern groß, tragt aber ber oft nicht viel ein,

pen in ben Baben ftebt, ausfriecht und fich ihres Semdes entlediget. Blumen und Bienenftoch werden immer reicher. iener an Blattern, biefer an Bienen, und gwar an Arbeitebienen. 4. Enblich zeigt fich die Blutenfnospe und bann bie Blute felbit. Man muß nun die Pflange in Diefer Befchaffenheit fennen, um bier die überrafchende und wunderbare Bermandichaft bes Bienenlebens mit jener ju feben. In ber Mitte ber Blume ftebt ber Griffel, in bem Bienenvolle ift bie Ronigin, die ba empfangt und gebart (Gier legt). Um den Griffel ber Blume fteben die Staubtrager, welche ben Griffel begatten, Um die Ronigin lagern fich die Drobnen, melde Diefelbe begatten. Um den Griffel und Staubtrager fteben Blatter, die Gefchlechtotheile ber Bluthe gu befchut. gen; im Bienentorbe ift es eben fo , ba die manulichen Bienen feinen Stachel haben. Wenn fich alfo in einem Bienen= ftode bie Drobnen zeigen, fo ift feine Blutbezeit, fein bochfter Lebendreit ba. Die übrigen Blatter baben an ber Beugung feinen Untheil, fondern fie baben bas Gefchaft burch Ginfaugen und Unsichwigen bestimmter Dunfte Das Leben bes Gangen zu erhalten. Gleiches Gefchaft haben bie Urbeitsbienen (die gefchlechtslos find), welche burch Ginfammeln und Berbeiführen der Dahrungsftoffe aus ten Pflangen und burch Sinausichaffen bes Unraths aus bem Stocke bas Leben und Befteben bes gangen Bienenftaates fichern. 3bre Ungabl ift bie größte, fo wie auch bie ber Blatter bei ben meiften Pflangen.

5. Richt weniger merfwurdig ift bie Beit bes Abblubens. Die Staubtrager fangen an, nachbem bie Beit ber Begattung vorüber ift, ju verwelfen und abzufallen. Die Pflange wendet ibre gange Thatigfeit an gur Bewahrung und Reifung bes Saamens. 3ft biefe Begattungszeit bes Bienenftaates vorüber, fo haben die Drohnen ein gleiches Schickfal mit ben Staubtragern. Gie werden von dem Rutter abgetrieben und aus dem Stocke binaus, dann nach und nach von ben Urbeitsbienen gemorbet. Go wie nun nach biefer an ben Baumen und Strauchern bie Rnospen fur bas nachfte Sabr fich zeigen, fo ift in bem Bienenftode ein großer Theil Bellen mit Giern befett, Die erft im nachften Frubjabre bebrutet und ju Bienen gezogen werden. 3d, glaube aud, baf von ber Beit an, wo bie Bellen mit einer gehörigen Mugahl von Giern für bas nadifte Sahr befest find , bie Ronigin felbft ftirbt, obgleich mehre Bienen - Verftanbige meinen , bag biefe mit bein übrigen Bienenvolfe fortlebe.

im Gangen etwa 20, 25 hirfche, 30 Rebe, einige Suche, etliche Auerhabnen, ber hafen mehr, und felten erblickt man einen Bogelherb.

Das Fabrife und Manufakturm e fen, außer bem Gewerde ber Papiermuhle zu E, will nicht recht fortkommen. Paar Jahre besteht eine Einrichtung und zerfällt schon. Mons Zengerle mußte die Torfverkohlungsfabrik, die er bei G 1800 errichtet hatte, bald eingehen lassen.

Die Ahornzudersiederei in G brachte im ganzen 3. (1812) nur 5 Centner Zuder heraus." Die Glashütte, vor 30 3. von der hft in G errichtet und mit allem Aufwand von Mitteln viele 3. lang unterstütt und mit einem ausgezeichneten Glassschneiber versehen, aber nun, da sich ihr Betreib vermuthlich nicht rentirte, seit 3 3. leer.

Schon vor 70 3. war bie Regierung bemuht, in Oft. guten, feuersesten Graphit wieder aufzusuchen, aber vergestens. Zwar hatte 1813 zu Unterranna, 3 St. von der Donau ein Unternehmer Namens Thym das Paulinenkloster bewohnt, um, durch das nahe Graphitlager versucht, eine Schwarzgeschirrbrennerei anzufangen, aber sie sehr bald aufgegeben. Undere nach ihm fanden den Graphit zu sandig, im Feuer leicht springbar und sprangen baher von der Unternehmungslust gleichfalls ab. Wie es zuweilen geschieht, daß zu einem Schachte, den man durch alles Suchen nicht findet,

<sup>6.</sup> Gelbft bei mehren Gingelheiten ift bie Ubereinstimmung

Man vergleiche z. B. die Pflanzenzellen, in welchen die Saamen ruben, mit den Zellen der Bienen, worin ihre künftige Generation heranwächst, u. s. w. Die Hätigkeit der sichtbaren Natur drück sich in 3 Haupterscheismungen aus: In Erstarrung (Crystallisatio), Regung (Vegetatio) und Leben (animalisatio), welche aber nicht hieber gehört. Crystallisatio ist die erste Urt alles Werdens, in welcher dasselbe uns vor die Augen treten soll. Daher erscheint auch das Thier als Crystall in Rücksicht seines Körperbaues, und als Pflanze in Hinscht der Säste und des Wachthums des Körpers, und als Thier in Rücksicht seines Bachsthums des Körpers, und als Thier in Rücksicht seine welche allein von der Sinnsicht seine Bewegung (motio), welche allein von der Sinnsichtseit— als dem Charakter der Thierderit— bedingt ist."

der Jufall führt, fo entbeckte auch zufällig 1820 der Gewerk Leopold Meyer and Beidhofen beim Schurfen nach Steinkohlen am Steinbach bei Marbach Ausbeiße von Graphit, den aber, ber Manu, anderwärts beschäftigt, nicht beachtete und nutilos liegen ließ. \*)

Dagegen erregte Ranna neue Luft jur Unterfuchung. 1831 im Oftober machte Frang Florel, Borhauer in Spit fich mit bem Bergvermalter August Bernhardty in Thallern fbei Rreme) babin, um bei ben branbhofifden Dorfern Die und Amftall und bei ber Begicheibe neue Schachten abzuteufen , fand hoffnung ju reicher Ausbeute und fuchte auf Bernhardtn's Ramen bei bem f. t. Berggericht Stadt Steir um die Schurferlaubniß an, welche ein junger thatiger Sanbelemann in Wien . Anton Rerfa, abfaufte, gefonnen, fein Bermogen an bas Emportommen einer innlanbifden Schwarzgefdirrfabrit zu feten; ein beachtungewurdiges Unternehmen! - Bu biefem Bebufe faufte er von bem Dachter ber mollenberger Sift . Meibmann, ben Plat und Reft bes niebergerigenen Rloftergebaubes, baute eine von unterschlächtigem Rabe betriebene Graphitstampfe ju 6 Stoffolben und andere jur Gemertichaft geborige Bauten, beschäftigte 1832 icon über 30 Arbeiter. pon benen die Beften von Safnergell maren, und lieferte in furger Beit bas Gefchirr von verschiebener Form und Beftimmung nach Wien bedeutend wohlfeiler, als welches bisher aus bem Mustanbe bezogen murbe.

Unterbeffen hatte (1829) auch Leopold Meyer über die Beschaffenheit des bei Marbach 9 3. unbeachteten Graphits vortheilhafte Berichte eingezogen und eine kleine Interessenschaft zusammengebracht, die einen ziemlich ergiebigen Bau am Steinbach, aber ohne Nachbruck unternahm. Dlivier Christian Rellermann, durch zufällige Bekanntschaft mit den Interessenten

<sup>\*)</sup> Gleichwohl hatte man vermuthen konnen, daß in der Gegend von Pg Graphit vorhanden senn muffe, weil die verfallenen Salden und ehemaligen, nun mit 100jahr. Stämmen überwachsenen Einsuhrten noch ju sehen sind und weil Ips der Tiegel und Schwarzhafner wegen sich einen Namen gemacht hatte, wie es aus Urkunden und mehren bei der Stadt ausgegradenen, mit dem Stämpel von Ppps bezeichneten Überbleibseln von Tiegeln erweislich ift.

auf Diefes Mineral aufmertfam, vermochte ben Grafen v. Franten-Sierftorpff, Befiger mehrer Sftn in PreufifcheSchles fien, ber Intereffenticaft ben halben Grapbitfund und , burch Seiner M. allerquadigfte Dildthatigfeit und Unterftugung ber Gemeinnütigfeit bauptfachlich veranlagt, bann auch ben gangen Rund abzutaufen und fogleich am Steinbach ein vollftandiges Bert mit Saupt : und Rebengebauden anzule: gen, \*) Dann reifte Rellermann nach Safnergell, um ben fteinbacher Graphit mit bem bortigen zu vergleichen, beffen Unmenbbarfeit zu ergrunden und geschicfte Arbeiter anzumer-Mittlermeile murbe ber Grapbitbau auch in bas Gebirg ber hft Pg ermeitert und ber bortige Graphit vorzuglider als ber fteinbacher gefunden, aber 1832 noch nicht ergiebig, weil man fo lange erft in ber Rabe ber verfallenen Grube (ber ipfer alte Mann bergmannifch genannt) binar-Doch nach genauer Untersuchung ber pa Gebirges trat im Marg 1833 eine febr gludliche Epoche fur bas Gra-Im Dobberg und noch mehr in Furholg phitmert ein. bart an ber Strafe fand fich ein fo anhaltendes gager biefes großflinzigen Minerals ju Schmelztiegeln und noch größere Machtigfeit an Material ju Bleiftiften , bag Rellermann, ber Direftor ber nunmehrigen Kabrif mir bie Deis nung außerte, biefes Gebirg fei im Graphit fur viele Generas tionen nicht zu erschöpfen und werbe bei fortgefetter Bearbeis tung faft bas gange Festland von Guropa mit Bleifebern verfeben fonnen.

Ein Marbacher machte die Bemerkung, ware bas Bertshaus in Marbach gebaut worben, so ftande bem Markte eine Bierbe mehr ba, und bas verfertigte Geschirr nicht der Gesfahr ausgesett, auf bem schlechten Fahrwege vom jetigem Standorte an bis Marbach zu gerbrechen.

Ber sich in Wien von bem Geschmad und ber Nettigfeit ber verschiedenförmigen und verschiedendienlichen Graphits

<sup>\*)</sup> Auf Rellermann's Bitte ließ G. M. alles holz zum Pochwerk und ben Gebauben unentgelblich anweisen und unentgelblich an Ort und Stelle fuhren.

Arbeiten überzeugen will , trete in die Niederlage am Fran-

Die Effigfieberei in Emereborf hatte fich fruber fo geltenden Namen gemacht, daß fie felbst jest, wo fie nur tummerlich besteht, in ber neuesten Schulgeographie noch eine ftebende Rubrif macht.

Bor bem wurden 100, 200 Eimer nach Wien verlauft, wo man diesen Effig zur Mischung mit schwächerm gebrauchte, nun aber die feinern Effige vorzieht, und die schärfern von Spih näher, folglich wohlfeiler bezieht. Jeht wird dem einzigen Sieder, der noch da ift, der Erwerb saurer als das Erzeugniß, wozu er alle 14 Tage einmal die Südpfanne gebraucht.

Mehr Arbeit in Emersborf hat bie Lohftampfe, bie mit 8 Schöfern (Meffern, Stampfichneiden) in & St. 9 Mesten Fichtenrinde stößt. Das Triebwerf ber Stampfmafchine wird von Einem Pferbe in Bewegung gebracht, und bie Loshe nach Wien verlauft.

Die Kalfeund Ziegelbrennerei bei E, G, R liefert, aber nur gum Bebarf auf biefen hftn. hammersichmieben findet man an der Isper, und viele Gagemuhlen, bie man bort ichlechtweg Saag nennt, Mahlemühlen an mehren Bachen und auf der Donau.

Aber jum besten Rufe gebracht, fteht am Beitenbache bei & bie Daviermanufattur.

Die erfte Anlage und Einrichtung begann v. Fürnberg 1792 auf der nämlichen Stelle, worauf die gegenwärtige Manufaftur fieht, nach der Angabe des aus der Schweiz berufenen Paviermeisters Johann Karpf.

Freilich wohl wurden ihm an demfelben Bache weit gunstigere Plate angezeigt und vorgeschlagen; aber Fürnberg wollte das Gebäude durchaus unter den Fenstern seines Schl. E vor Augen haben. Dazu schien ihm der gelegenste Plate ein Rustikalgrund, den er deßhalb erkaufte und statt der Mahlmühle und des Eisenhammers, so darauf standen, mit der Papiermühle, jedoch nur zu 2 Bütten bebauen ließ. Aber leider ist dort das Thal am engesten, wohin also der zum Trocknen des Papiers unerläßliche Luftzug am wenigsten wirten fann. Auch wurde das hohe Gefäll des Baches so wenig benütt, daß das Werf unterschlächtig ward und die Wasser-

preffen (damals noch etwas feltenes) tiefer als die Butten gu fichen famen und badurch die Ausbesserungen erschwert murben.

1794 war ber Bau zum Theil \*) und 1797, unter ber FGD, welche mittlerweile die Hft Lgekauft hatte, ganz besendigt. Allein das Geschäft der Papiererzengung selbst gerieth in Berfall. Daher wurde die Manufaktur zur Pachetung angeboten, und 1 Jan. 1804 auf Antrag des Finanzeministers, Grafen v. D'donell, auf 30 J. für die k. k. Finanzund Commerz Hosstelle übernommen und der Bau derselben durchaus nen hergestellt. Vorzüglicher Erwähnung verdiesnen etliche Eigenbeiten, welche die Manusaktur auszeichnen.

Die erfte betrifft bie Erfindung, bie bamale gur Struftur bes Bafferwerfes angebracht murbe, um felbes burch bie Benütung bes gwifden bem Bebre und Auslaufe 15' hoben Gefälles oberichlächtig zu bauen. Die Ausführung gelang und ift, wie Renner mir verficherten, in Dft. einzig Diefer Urt. Das Baffer nämlich flieft vom Gefluter in einen über ber Rabftube ftebenben, mehre taufend Gimer Baffer faffenden, 5' boben Sammeltaften, burch beffen Bobenöffnungen bas Baffer fentrecht auf bie Raben ber ebenfalls bis an ben Boben beschalten Raber bringt. Sierburch brudt bie laft bes im Raften ober ben Rabern gefpannten Baffers burch bie Dffnungen (welche mittelft Bebel willfürlich ju öffnen find) auf bie gefchlogenen Laben bes unten befindlichen Rabes, beffen enge gefchlogene Berfchalung (Ginfagung) bas Baffer nicht eber burchläßt, ale bis es an bem Boben bes Auslaufes burch bie Wendung bes Rabes fich von felbft entleert. Sierburd burfte bas Wert fogar in bem ftrengeften Binter feinen Betrieb , felbft auch theilmeife , nicht einftellen und fonnte , nach ber Berechnung bes Bermaltere Jofeph Langer, 6 Butten im Gange halten, alfo um 4 Butten mehr als bei ber erften Uns lage, wo man fich mit zweien fummerlich behelfen mußte. Dann wurde bas beutsche Geschirr abgeschafft, bafur ein vierter Sollanber eingefest \*\*), und aus Bergleichungen feit

\*) Schon 1795 jum erstenmal bort Papier erzeugt.

\*\*) Das beutsche Geschirr (wie auch ber Sollanber in Sollanb erfunden und bort Roer - bak Rofrfasten genannt) eine Maschine, bestimmt die Straggen ju ftampfen und zu waschen,

10 3. gewonnener Erfahrungen bewiesen, bag ber halbzeug eben so rein aus den hollandern, wie aus dem deutschen Geschirr hervorgeht, wenn das Berk einen tüchtigen Mühlbereiter bessitt. Dann wurde, da reines Wasser bei Papiermanusakturen so nothwendig ist und das Bachwasser, von dem alle übrigen Brunnen hier ihr Wasser erhalten, zu Zeiten trüb wird, ein reines Felsenwasser gesucht und deßhalb 1822 mitten im Werke ein Brunnen gegraben. Erst nach 2 Kl. Tiefe stieß main auf einen Felsen, den man alsdann noch 8 Kl. tief sprengte. Dieser unter dem Niveau der 1 St. entfernten Donau aufges baute und fest überbeckte Brunnen liefert seither das ganze Jahr hindurch das reinste Wasser.

Auch eine Einrichtung, ja außerst vortheilhafte Beihul, fe ift die hier seit 2 3. bestehende haderbleiche mit Chlorkalt, die bei verständiger Behandlung entschieden nutt, und bei längerer Ubung und mehren Bersuchen immer erfreulichere Ressultate hervordringt. Denn der Einwurf einer später schädlichen Rachwirkung des Chlors fällt hier durch das Bleichen des halbzeuges ganz weg, indem bei dessen Berarbeitung zu Ganzzeug und dem dabei vorkommenden 1 gtundigen Waschen im Ganzzeugholländer durch immer erneuten Zusund Abstußfrischen Wassers unmöglich eine Spur davon zurückleibt, welches aber nicht der Fall ware, wenn der Ganzzeug erst in der letzten Biertelstunde bei geschloßenem Wasser gebleicht würde. \*)

\*) Biemobl feit Langer's 6 jahr. Berwaltung biefe Manufattur unftreitig febr gewonnen, und beren Betriebfamkeit fich in

hatte lange Zeit als unerläßliches Erforberniß zu einer vollkommenen Papiermnible gegolten, aus Irwahn, ohne seine Lödyer könnte kein tüchtiges, schones Papier erzeugt werden. Aber, nebst dem ungeheuern Lärmen, den diese Geschirr mit seinen Stämpsen macht, dem vielen Rader- und Bindungswerke, dem nöthig großen Naume und den öftern Nachbesserungstoften, so es braucht, sand man, daß ein einziger Hollander mit der Hälfers weit mehr Zeug mahlt, als ein Geschirr von 40 Stämpsen, wie auch, daß zum glätten nur 1 Stampse nöthig und die Eine, vorher in einem dazu eigenen Hause besindlich, jest ganz einfach an das nächste beste Nad anzuhängen ift, ohne das Wert badurch zu belästigen. Die Hollander stehn auf vier 6' 15" hohen Quadratsaulen, über welche Gewölbe gespannt sind. Die feinen Papiere werden mittelst eiser ner Pressen zugerichtet.

Nach bem Ausgange ber 30 jähr. Pachtung wurde Anfangs 1834 bie Manufaktur, von der FGD wieder übernommen, unter ber Oberleitung bes Berwalters von & fortbetrieben, aber schon am 9 April an Franz Ramper, Berwalter ber v. Butonischen hft Enzesfeld verkauft.

Aber ben erften Rang unter ben gemeinnütigen Ginrichtungen im Kandchen hat die f. f. Anftalt ber Schwemme auf ber Joper mit holzern aus ben Forften von R. G und Pg und liefert bedeutenden Beitrag auf die holzgestätten zu Wien.

Bormals bestanden nebst dieser noch die sarminger und die gutenbrunner \*) Schwemme. Jene, von der Endledmuhle an bis zur Donau (nach Grubers Berechnung) beyläusig 11250 Rl. lang, wurde von Gr. v. Durheim errichtet, welcher Fürnberg's Balbungen bei Billed und Dorfstadt in Bestand gebabt, auch holz von den hftn Grein, Baldbausen,

\*) Diese auf ber Beiten wurde schon unter Freih. v. Selbern errichtet, nur unter Furnberg starker betrieben, batte bagegen ein ausgebehnteres Berhältniß, bezog ihre Labungen größtenetheils aus ben Forsten von G, P, E, Ranna, A und Beiffenberg, auch aus bem Traumsteinischen. Um eine zur Schwemmung erforberliche Baffermaffe für bie Zeit bes Wafferman-

mufterhafter Ordnung erhoben bat, fo ift allerdings noch ein autes Stud Arbeit übrig, bis die Bollfommenbeit auslandi= icher Papiere eines Whatman, Conson u. m. erreicht wird, wiewohl Saafe, Riefling u. a. loblich nachgearbeitet baben. Mur ift auch billig zu ermagen, baf man fich in Solland eber ber Berbefferung biefes Erzeugnifies nabern tonnte, ba bort mehre fleine Dublen find, wo Jahr aus Jahr ein nur eine und diefelbe Gattung Poftpapier und von dem nachften Rad)= bar an demfelben Bache nur Pacfpapier aus alten Gegeltudern und Lauftucken verfertigt wird. Aber nur muthig vorwarts, bentende Techniter! Balb febet ibr bie Beit, wo es nicht mehr ber Erfindung eines Umweges erft bedarf, um ungläubige Inlander eines Beffern ju überzeugen und babin gu bringen, daß fie oft. Papiere, welche man mit bem Baffergeichen auslandifcher Manufakturen über die Grange führen und als auslandisches Erzeugnif bei einer andern Ginbruchsftation wieder bereinbringen ließ (wie Beifpiele zeigten), als burchaus vortrefflich erffarten; balb die Beit, wo Die (aus bem gu vielen taufend Bentnern ins Mustand noch jabrlich verführten , roben Materiale) in unferm Inlande gearbeiteten, feinen Papiere binaus verlangt werben.

Traunstein und ben Unterth. bei Beineberg angefauft hatte. 1797 faufte bie FGD bieses Schwemmprivilegium ab, erach.

gels ju bemahren, mar es nothwendig, Rlaufen (Bafferfanger) und Ochwemmteiche angulegen, baber ju bem ebelsberger Leiche und ben 5 Rlaufen noch ber gutenbrunner, gr. und fl. Dber, weiffenbacher , laimbacher Teich , dann bie Jofephisund Zaveritlaufe entstanden. Da ber norbliche Theil bes Beinsbergerwaldes gegen Schonbach und Zwetl abdachet, fo mar es beschwerlich, die bortigen Bolger in bie Beiten gu forbern. Bu diefem Ende ließ Furnberg einen Berg 1500 Rl. tang burchgraben, um bem bortigen Geffuter einen geborigen Abfall ju verschaffen; und aus ben binterften Forften mußte bas Solg auf 4500 Rl. langen Straffen mittelft Schlitten jum Geflüter geführt werden. - Die Geflüterftreche war, nach Grubers Ungabe, von ber großen und Aloriani Rlaufe 3000 Rl. lang, vom ftifter Teiche bei 1250, von ber brundelauer und Solgtlaufe bei 2100 Rl.; die Beiten von dem Ginfluge bes Geffutere in ihr Naturbett betrug, nach ihrem frummen Laufe gerechnet, an Lange 17.500 Rl.

Da die Thalengen der Isper und Beiten mahre Zuglöcher, Riesberlagen für Bolkenbruche sind (wovon selten ein Jahr frei ift, aber am meisten die J. 1792, 94, 96, 97, 98 sagen konnen) und daber das Schwemmwerk oft beträchtlichem Schaben ausgeset haben, so mußte auch der weitenecker Rechen (1798) neu hergestellt werden; bennoch ift die Schwemme selbst seit 24 J. nicht mehr im Gange, weil auf den Vorrath gewartet wird, ben der Nachwuchs in den unter Fürnberg zu fark ausgehaue-

nen Baldungen liefern foll.

Ber die Schwemmgegenden (an der Isper u. Beiten) auf den Soben und den Niederungen durchwandert, bekommt interessante Landschaftsbilder zu sehen, schauerliche Felsgestalten, Balddunkel, überraschende Blogen, freundliche Ebenen, großartige Fernsichten, nabe Hüttengruppen auf den Spigen, Abhangen und Füßen der Berge, Baldsaffen, kurz, ein eigenethumliches Leben von Naturfraft und menschlichem Betriebe bietet Genüße, die der Empfänger nie vergift. Auch des Annunthigen in den Spälchen zeigen sich viele Stellen, für die ich dem harten Ausspruche eines trübseligen Weichlings:

En ibi silvosis regnum miserabile saxis Desertum nemorumque antris et sentibus horrens, noch paar Dugerd altklaftischer Berfe gefälligerer und paffender Schilderung entgegen stellen könnte. Biel ift dort noch für den Pinsel übrig; aber mitten im Baterlande liegt bieser Gebirgstheil den Malern noch wie eine terra incognita und bat für sie des Entdecens und Aussaffenswerthen doch so viel.

tete aber balb bie Schwemme, welche Jof. Philipp Gr. v. Bonos icon 1723 auf ber Seper errichtet hatte, fur weit portheilhafter, leitete gum Bebufe ber gu erneuenben Unftalt einen Theil bes obern Baffere, bas ber Carming gufloß, in Die fl. Isper (wodurch naturlich bie farminger Schwemme gang einging), und G. M. ließ alles Schwemmwerf. bas feit 1797 burch einen ber fürchterlichften Bolfenbruche, bie gewöhnlich zur Schwemmzeit bort berabicutten, ber Berftorung verfallen mar, burch ben Bauingenieur Gruber 1802 von Grund aus neu berftellen. Seit jener Zeit erfolgte nicht bie minbefte Beidabigung mehr und tonnen bem Schwemmlaufe 8000 Rl. Scheiter anvertraut werben, ungeachtet ichon oft fturmifde Erqufe bie Begend wieder heimfuchten. Bachen besteben 2 Sammermerfe, 10 Mabl . 32 Sagemub. Ien, bei melden letteren eine Menge Sagbloche aller Urt in Borrath liegen, und es hatte fich fcon ergeben, bag mehre biefer Mublen mit ihren Behren alle Stege und Bruden wegrißen, bag hunderte von Gagblochen und entwurzelte Baume nebft mehren 1000 Rl. Scheiter mahrend einer & St. an Diefe Somemmwerfe gefdleubert wurden und bennoch blieben biefe Wenn über ben Schluchten an biefen Bachen Werfe fteben. eine tiefe, ichwere Bolte bricht, fo rafet bie Entlaftung in bas Enggeleife bes Bobens ein , ale wolle fie fich nur im Mittelpuntte ber Erbe wieber aufladen, und einen Bug befommt bas Baffer auf bem jaben Bege und burd ben furchtbar ichnellen Sochidmall, moburd bie Uferberge gleichfam gu finten fceinen, fo bag ber Unblid fdwindlicht macht und glauben, ale wolle bas Ungeftum ben Umidwung bes Erbballes wenden und zur Begenfeite gwingen; baber bas fluftige, gerrifene Husfeben ber Uferfelfen: und bennoch halten biefe Berte, immer fleißig vor und nachbesichtigt, mit geringem Bedarfe von Nachhilfe aus und verdienen wegen bes feften Baues, ihrer fehr verftanbigen Ginrichtung und bes richtigen Treffe, womit bie zwedmäßigften Benugungeplate gemablet murben, um Bafferaufluge zu verschaffen und aufzubemahren , bier Teiche , bort Rlaufen angulegen, bier Gefluter, bort Rechen angubringen, - verbienen, meine ich, eine genauere Befdreibung, wogn benn auch mein altefter Gobn, im bortigen Schwemmwerte unterrichtet, mir im 3. 1830 an Ort und Stelle erflarend gur Sand ging. Das Schwemmgefchaft bat, nach ber

von dem Oberjäger v. Pg, dann dem Berwalter v. R gemeinsschaftlich getroffenen Anordnung der Schwemms Meifter (gugleich Revierjäger wohnhaft im Dorfe Isper) zu leiten.

Um bas holz aus ben Forften jum Schwemmbache ju bringen, muß es an ben meiften Ortern gerifet \*) werben, welches hierorts über holz und Erdrifen geschieht.

Die Holzrisen sind 2 bis 21' br. und 1' tiefe, aus jungen Baumstämmen zusammengefügte, halb runde Kanale, welche von der obersten Ruppe der Berge in gerader Linie bis zum Fuße derselben fortlausen. Die Anwendbarkeit solcher Risen beschräuft sich natürlich nur auf Berge von solcher Neigung, über welche das oben eingeworfene holz vermöge seiner natürlichen Schwere bis hinunter eilen kann. Ohnehin werden die Risen auf Bergen von geringerer Steilheit überstüßig, weil dort andere Fortbringungsmittel angewendet werden konnen. Da nun aber gewöhnlich jeder Bergabhang mehr ober weniger Unchenheiten hat, so wird, um eine ebene Linie zu bewerftelligen, die Rise auf die erhabensten Erdsober Felssenstück gelegt, durch Holzböcke unterstützt und auf diese Art auch das allenthalben binreichende Gefäll der Rise bewirft.

Die Erbrifen sind nur 1 Alft. tiefe und 2 Al. br. Erd, öffnungen, welche an ben Bergwänden hinabgeben, und beren Grundfläche man ebnet, um das Holz ohne hemmung hinab zu befördern. hierorts wird auch nur das auf der hft selbst zu verwendende Bauholz geriset. Um bei den Holzrisen gesichwinder versahren zu können, überschüttet man sie mit Basser, welches zu Eis gefroren, die Schnelligkeit des Scheitersturzes vermehrt. Läßt gelinde Witterung keinen Frost bei Tage zu, so wird, um das Geschäft nicht zu verzögern, auch des Nachts beim Schein von 10, 12 Fackeln geriset, ein Schauspiel, das durch das Getöse des Scheitersturzes um so ergestlicher wird. Das Versahren beim Nisen selbst ift sehr einsach:

<sup>\*)</sup> Bon ben Soben herabgesturgt. Seemals hieß ein Sügel Rise und in die Sobe schießen riesen. Rieseln bebeutet jest fliefen, auch berabfallen, baber die Schneeriese (Lavine); ber Schnee rieset (falt). Die Holzrise beift in andern Gegenden Riesel, auch Rutsche, so wie ein Holzbausen Ries, Rift, Roft, die Reuse.

Rachbem bas Bolg von allen Geiten gur Rife gebracht und bort in Solgftogen ju 40 bis 50 Rl. aufgestellt ift, fo werben langs berfelben von Strede ju Strede, g. B. an jebem zweiten Rache (fammlangen Stude ber Rife) Bachter Griefbeilen (Satenftangen) aufgestellt. mit langen es augenblidlich anzeigen, wenn bas Solz fich irgenbmo wießt. bamit mit bem Ginwerfen oben fo lange eingehalten merbe, bis bie Bachen mit ben Griefbeilen wieder nachgehols Muf biefe Urt tonnen in 24 St. 100 Rl. gerifet fen baben. Der Risbaufe (berabgerifte Bolgbaufe), ber bei Giner Rife boch 1000 und mehre Rl. (6000 im 3. 1830) bes tragt, verlegt bes oft ju engen Thales megen ben gangen Schwemmbach, und muß bann, auf fpater beschriebene Beife . burchgearbeitet werben. Borguglich wohl berechnet find bie Schwemmwerte: bie Rlaufen, bas Geflüter und bie Re-Durch ben Mechanismus ber 6 in bie Isper eingearbeiteten Rlaufen wird ein gewiffer Baffervorrath eingefammelt und jur Beit, mo bas Schneemaffer nicht mehr binreicht, ju Bulfe genommen, um bas Soly hinauszuschwemmen. bavon find Bapfen ober Biebflaufen und haben biefelbe Ginrichtung wie bei ben Teichen; auch wird ihr Ablag in ben Schwemmbach burch Biebung eines gewöhnlichen Teichzapfens Die 3 Thor - ober Schlagflaufen besteben aus bem bewirft. Rlaushof ober Raume, ber bem gesammelten Baffer gum Bette biente, aus bem Rlausbamme (welcher, quer unter bem Rlaushofe gebaut, eigentlich bagu bestimmt ift, bas Baffer bis auf eine gemiffe Sobe ju fpannen, und baber in Sinficht feiner Bobe und Dide immer mit ber Grofe bes Rlaushofes. folglich auch mit ber Menge bes ju fpannenben Baffers im Berhältniß fteben muß) und aus bem Rlausthore, bas 1 Rl. enthalt, und vermittelft einer Borrichtung von bem Damme berab, burch einen Schlag auf bie eiferne Stange geoffnet wird, welche mit bem Schlofe bes Thores in Berbindung fteht und burch ein loch bis auf ben Damm binauf reicht; baber auch ber Rame Schlagflaufe. Bor bem Thore auf ber obern Seite ift ein Sougbret angebracht , meldes ben immermabrenden großen Drud auf bas Thor befeitigt, und vor bem Schlagen bes Thores aufgezogen wirb. Die fl. 36p: bis gut ihrer Bereinigung mit ber großen bat 4 Rlaufen: bie farblingfteiner Rlaufe (eine Biehflaufe mit Ginem Bapfen), bie

Pfaffenstegklause (eine größere Ziehklause mit 3 Zapfen), die Angerklause (eine Schlagklause mit 1 Thore), die Orensmühlen Schlagklause mit 1 Thore; die große Isper 2: die Ziehklause am Öder-Teiche mit 3 Zapfen und weiter unten die Arthofer Schlagklause mit 1 Thore. Im Falle eines Wassermangels stehen zum Behuse des großen Schwemmbaches, auch außerhalb der dahin gehörigen Forste, 3 Teiche noch im Rückbalt: der Purschach Walk und Jägerteich.

Die fl. Isper machte über Streden (wo ihr Gefäll, um holz zu flößen, nicht hinreichend ift, oder wo sie und zwar größtentheils über nicht wegzuschaffende Fessenssumen läuft, sogar unterirrdisch unweit der rothen Aue 200 Kl. weit verschwindet und sich nach ihrem Borscheine über 2 große Abhänge stürzt) neben sich ein Gestüter \*) nothwendig, das mit allen seinen abgesetzen Theilen bis zur Donau 750 Kl. zält. Das Rothau Gestüter ift das längste. Das Gestüter, in welches die Angerklause eingeschlagen wird, geht von dem Thore derselben an, gegen die Dreymühlenklause zu, 200 Kl. weit.

An jedem Anfange eines Geflüters ist schief über dem Wildbache \*\*) ein Rechen angebracht, der das holz in dassselbe leitet. Nach Bereinigung beider Bäche ist das erste Schwemmwerf der Ausfallrechen. Dieser geht schief über die halte bes Schwemmbaches und dient nicht allein, das ankommende holz in den Rechenhof des unterhald besindlichen Hauptrechens zu leiten, sondern auch zugleich dem Wasser, wenn der allzustarte Andrang desselben das holz wor dem Hauptrechen so sehr anhäufet, daß dort Gefahr zu besorgen ist, einen Ausweg in den Wildbach zu verschaffen, oder es auch vermittelst Borrichtungen zu schwellen. Er besteht aus 8, durch einen Pfeiler aus Quadersteinen von einander gesschiedenen Ausfällen und 186 Spindeln \*\*\*). Der 1, 3, 5

\*\*) Seift bie Isp., fo lange fie in ihrem natürlichen Bette bleibt. \*\*\*) Rechengabne, armbide, malgenformige Balken.

<sup>\*)</sup> Einen holgernen Ranal, ber, nach Erforbernis bes Gefälles, balb auf hobern, balb auf niebern Solgboden gestübt, balb tiefer in ber Erde liegend, oben an ben meiften Stellen 3', unten 2' br. u. 3' tief, jeboch nicht überall in biefer Ubmeffung gleich ift.

und 7te Pfeiler ift 3' br., Die gange von 4° und bie Sobe von 1° 2' bei allen gleich, ber 2te, weil er ben Sandgitterausfall bilbet, 5° 3', ber 4te 6°, ber 8te 1° 1' br. Breite ber Ausfälle hat 3°, bie ber Sandgitterausfälle 4° 1', bie gange bes gangen Rechens 37° 4'. Der lette Pfeiler auf ber linfen Seite läuft 220 Schritte fort, jugleich als Damm, ber ben Redenhof bes Sauptrechens von bem Bilbbache icheibet. Muf ben Pfeilern liegt ein 3' breiter Steg; bann find noch an bem Ausfallrechen 12 Fallthore, 1 []° groß, anges bracht, beren Kall, durch einen Auftritt bewirft, bem Baffer, wenn es ju ftart wird, ben Musmeg in ben Wildbach Bon ben zwen Sandgittern an jeber Seite bes Rechens fieht ein Jebes mit 3 Sandgitterthoren, welche Bafferausflug unter bem Sanbaitter fonnen gebracht merden, in Berbindung, fo bag bei ju großem biefe Thore burfen in bie Bobe gezogen werben, um bem burch bas Sandgitter bringenben Baffer ben Musmeg in ben Wildbach ju öffnen. 3ft bingegen bas Baffer fdmad, fo bleiben die Tretthore oben, die Sandgitterthore aber unter bem Sandgitter, um das Baffer ju fcmels Bon bem unteren Sandgitter geht bis in ben Rechenhof binein eine Kallbrude aus Balten, weil bier fonft ber gabe Stury bes Baffere bas Pflafter aufreigen murbe. Ausfallrechen fteht burch oben ermabnten 220 Schritte langen Damm in Berbindung ber Sauptrechen, beffen untere Seite ben Rechenhof begrängt und einen ftumpfen Bintel bilbet mit einem fentrecht auf ben Bafferftrich gebauten und einem vom Ende bes Dammes ichief auf erfteren binlaufenden Schentel. Diefer ichiefe Theil, 15 Rl. I., hat 4 Ausfälle in ben Wilde bad, bie, jeber 3° br., burch eben fo gebaute, 1° br. 4° 1., und 2° hohe Pfeiler aus Quaberfteinen wie beim Ausfallrechen geschieden find, und 63 Spindeln. Der andere Rechenflugel 21° 3' lang hat 4 Musfalle, jeden mit 4° Breite. Die ubris gen Abmeffungen find gleich. Un ber linten Geite bes Sauptrechens ift ber Ausfall in bas Steingefluter \*) 2° br. mit eis nem boppelten Rechen verfeben \*\*), und ift bie Berbindung

\*) Einen aus Steinen erbauten Ranal.

<sup>\*\*)</sup> Benn fich einzelne Scheiter nämlich burch ben erften Reden burchzwangen, fo ift, um biefes weiter ju verhindern,

bes Rechenhofes mit bem Steingefluter, bas, auf ber rechten Seite burch ben Damm und linte burch bas Relfenufer gebilbet, im Anfange 8' br. 5' tief, fpater fich immer mehr ermeis tert, bann auch ale ein Borforgebehalter fur bas Solz bient. wieder in ben Bildbach fuhret und an feinem Ausgange ebenfalls mit einem Rechen verseben ift, um nach Bedarf viel ober wenia Solg durchlaffen gu tonnen. Rach einer : Biertiftunde gelangt man jum fleinen Rechen, welcher bestimmt ift, bas Solz in fleinere Abtheilungen in bas lette Gefluter zu bringen. Er befindet fich gerade an ber Wendung bes Baches und ift befhalb in mehren Winteln erbaut, empfängt ben Drud bes Baffere fdief und enthält 5 Musfalle und einen Ginlag in bas Befluter. Der 1. Ausfall auf ber linten Geite , 2º 1' br. . bat 4 Sebthore von & Quad. Alftr gur Ableitung bes ju gro-Ben Baffere; ber Steg auf bemfelben ift 3' breit. 3wifchen bem 1. und 2. Ausfall ift ber Steintaften 1° br., 1° b. 5' l., verlangert fich jedoch an feinem unteren Ende, als Damm, 3' b. und 5' lang, ba ohne biefe Borrichtung bas Baffer, bas bier beinahe burch jeden Musfall eine andere Stromung nimmt, fich in feinem laufe bemmen, folglich zu viel anschwels Ien murbe. In bem Musfalle \*) fteht ein Sandaitter mit 2 Bebthoren, jedes ju 4 [ Sch. und daran ein Pfeiler 2° br., 7º 1. Der 3. Musfall ift 3º 4' br., ber 3. Pfeiler von Solg, ber 4. Ausfall 3° 3' br., ber Pfeiler von Solg, ber 5. Musfall 5° br., ber Pfeiler gwifchen ihm und bem 1° breiten Gefluterausfall von Stein. Bon bier geht bas Gefluter eine Strede von 400 Schritten, auf welcher fich 4 mittelft Sebthore zu öffnende und ichließende Bafferausfälle befinden, gu bem 360 Schritte langen und 100 breiten Ausziehplate , bann burch biefes Plates Mitte \*\*) in bem Boben fort, und am Enbe bes Plates, einen fumpfen Bintel von beilaufig 100 Graben bilbend, in bie Donau.

ber zweite ba, so wie zur Schonung ber Spindeln beim Mustaf die Rappen, (schiefe gegen die Strömung ausgehende Spindeln) angebracht sind.

<sup>\*)</sup> Er ift 20 breit, ber Steg barauf 3' br.

<sup>\*\*)</sup> Bo dasselbe auch einen Ableitungstanal mit einem Gebthore hat, und im Bwischenraum von 10 Schritten noch zwei Reden, bie das Solz aufhalten, das Baffer aber durchlaffen.

Die Arbeiten bei ber Schwemmung erforbern viele Anftrengung, Aufficht, Borficht, ja lebenegefährliche Bagnig. Denn bas Solg, bas in bie Schwemme bineingeworfen merben foll, liegt, je nachbem bie Drtlichfeit es julagt, verfchieben, ift entweder am Bachufer aufgestellt, ober batte fich beim Rifen 6, 7, 8 Rl. boch auf bem Bache felbft und über ben Bach aufgeschocht, fo, bag burch biefen Rishaufen alebann bem Baffer ein leichterer, breiterer Durchzug geöffnet werden muß, und biefes Durcharbeiten eben ift bie hale = und beingefährliche Urbeit, mogu bie Bolgfnechte febr bedachtig angeben muffen und beghalb gewöhnlich auch vorher noch bie Beicht ablegen und bas h. Abendmal empfangen. nämlich oben auf ber Mitte bes Scheiterhugels, ichaffen von bort bie Scheiter auf die Seiten ober werfen bas Solg in ben unterhalb bes Saufens noch freien Bach binab, von wo fie beghalb die Offnung beginnen und felbe bem obern Ufer bin Durch biefes Begichaffen ber Scheiter aus ber bochften Mitte ber Muffcodung bilbet fic an beiben Geiten ber Offnung bis auf ben Bach binunter eine Band, bie manchmal nur von einem einzigen Scheite gehalten wirb. Rnecht nun ungludlicher Beife auch foldes Scheit noch lodern, ober tritt er etwa auf ein icon halb loderes, fo rollen im Augenblide, mo es fich lofet, 15 bis 20 Rl. nach und bie oben ftebenden Arbeiter mit; und bas geschieht nicht felten. Bon Glud tonnen baber bie Bagehalfe fagen, Die bei folder Einsenfung mit beiler Saut wieber auffteben, mas oft munberbar genug auch geschieht. Da aber bie Berungludung immer zu befürchten , ja , mander an ben Bunben geftorben ift , fo fuchen bie Leute, bevor fie fich ju folder Arbeit binaufftellen, ihre Borficht burch religiofe Borbereitung ju ftarfen und feft gu Dann find an 3 Orten bes Geflutere Auffichtepoften, balten. wo die Solgfnechte acht geben und forgen, bag bas Solg fic nicht famme ober fcoppe und baburch im Laufe nicht gehemmt werbe. Denn leicht ereignet es fich, baf, weil burch bie Schnellige feit, womit bie Scheiter im Gefluter fortgeriffen werben, eines fich verflemmen fann, ein Gewaltrif manchmal auch bas Gefluter felbft gerfprengt und bricht. Um bann ben Uberfturg ber oft bicht binter einander folgenden Scheiter in ben Mbgrund und größere Berftorung ju verhuten, muß bie Schwemme fo fonell ale moglich eingestellt werben. Um biefes bewertstelligen

zu fonnen gibt ber Dachtpoften, in beffen Auffichteftrede bie Bermirrung gefcheben ift, mit einem Schufe aus Bollern, bie an 3 Orten bes Geflutere aufgestellt find, bie lofung, baf Die Bachter bes oberhalb befindlichen Solzfanges benfelben ichließen, bis bie Befchabigung wieder ausgebeffert ift, wogu Materialien genug bei ber Sand liegen. Daber beginnt auch nicht eber bie Schwemme, ale bis alle Bachtpoften mit Mannichaft befett und mit Silfemitteln verfeben find. Die leute auf bem erften Poften forgen, bag bas Solg überall ohne Stodung bis in bie Angerklaufe tomme, wo man es gu geboriger Menge fich anfammeln, ben gangen Saufen von bem obern in ber Pfaffenftegflaufe befindlichen Rlaus : Baffer an ben Damm (ber Angertl.) anbruden, bann bie Rlaufe ins Geflüter ichlagen lagt, aus welchem bas Baffer mit bem Solze nach 200 Rl. langer Strede wieber in ben Bilbbach 1 St. weit , aus biefem in einem 3 Stunden langen Gefluter, baraus bann wieder in ben Wilbbach und mit felbem burch alle Poften bis in die Dreymublenff. lauft, Die, breiter als eine Schleufe im Ranal bei Bien , entweber fogleich geöffnet, ober. nach Umftanden nothig, wieder gefperrt wird, und bas Solg (bis 600 RI), bas fich inbeffen barin verhalt, nun mittelft ihres Rlauswaffere weiter beforbert. Bon biefer Rlaufe fcmimmt bas holg im Bilbbache fort in bie ebenfalls mit Schwemmholg anrudenbe große Isper und auf biefer burch ben Musfallrechen in ben Rechenhof, ber gmar 5000 Rl. faßt, aber hochftens nur 2000 aufnehmen barf, bamit man bann unaufgehalten fortidmemmen tonne und fich bie Solamaffa geborig aufammen-Bei biefem Schieben ift zu beobachten, erftens, bag Die größere Schwere junachft an bem Rechen fen, mas baburch bewirft wirb, wenn man bas erfte Solg mit nicht ju ftarfem Baffer tommen lägt, die bas Solz bis an ben Rechen felbft führen, ohne es irgendmo an ber Seite gurudgulaffen. Gobann, wenn einmal 5 bis 800 Rl. im Rechen find, fo lägt man biefe burch ein ober zwen ftarte holzleere Baffer gufammenfcbieben und mit ben mittleren Baffer nachfcwemmen. Auf biefe Urt wird ber Rechen geborig gebrudt werben und bas Rlaufenmaffer auch feine Solzbaufen auf unrechten Orten aufschieben. 3meitens bat man barauf ju achten, bag bie Sanbgitter bes Ausfallrechens fich nicht mit Solz verlegen, weil man fonft bei ploblider Regen - ober Schneemafferfluth bemfelben nicht foleunig genug ben Ausweg verschaffen fonnte, mas bas Ubergeben ober mohl gar bad Reißen bes Rechens unfehlbar berbeiführen 3ft ber Rechen nun allenthalben geborig gebructt . fo bag man ibm feine größere Laft mehr aufladen fann . bann beginnt auch von bier aus die Schwemmung. Es wird nämlich bas Solg aus bem großen Rechen in bas Steingefluter eingelaffen, aus welchem es in bie Refervetammer fommt. Diefe Refervetammer ift auch jugleich ein Behaltnif, nach beffen Große man bie Solzmenge bestimmt, welche auf Ginmal in ben fleinen Rechen eingelaffen werben foll, nämlich : 4 Rams mer, I Rammer u. f. w. Jeboch muß immer Rudficht genommen werben auf die Bobe, ju ber bas Solg in ber Rammer binaufgeschoben ift, mas fich nach ber verschiebenen Starte bes Rlausmaffere richtet. Mus ber Refervetammer fommt bas Solg in ben Wildbach, und in bemfelben nach einer fleinen Strede zu bem fleinen Rechen, in welchen es nur in fleinen Partien einzulaffen ift, fo, bag er bes Tage bie 4 mal geleert werben fann. Denn bie Gefahr bes Ubergebens ift bei bies fem Rechen größer, als bei bem Sauptrechen, ba, wie icon ermahnt murbe, feine Lage und ber ftarte Unprall bes Baffere fowohl, ale beffen verfchiedenartige Stromung allbier eine binlangliche Ungabl von Ableitungswerfen nicht gulaffen.

Bon bem kleinen Rechen endlich wird das holz in erfors derlicher Menge in das lette holzgeflüter eingelassen und durch dessen Flutenströmung noch eine halbe viertl Stunde weit auf den Ausziehplatz geleitet. \*) Der Eingang in das holzgeflüter ist durch Breter gesperrt, welche dann, wenn eingelassen werden soll, einzeln weggezogen werden, und zwar besto mehr, je tiefer das Wasser im Rechen ist. It einmal das Schnees wasser so wenig, daß die Klauswasser zu hülfe genommen werden mussen, so lätt man immer vor dem Einlassen das hauptwasser verrinnen, weil es sonst über dem Gestüteraussfall stehen, und man das holz dann nicht in das Gestüter bringen würde. Ist der kleine Rechen geseert, was gewöhnslich in 3 St. geschieht, so wird das aufgespießte holz einst-

h

<sup>\*)</sup> Bei biefem Gefiüter find am Einlage Leute angestellt, die bas Solz mit Griebbeilen hineinziehen, weiter unten einige, welche die Stockung des Holzes verhindern, auch, wenn zu viel Baffer ins Geflüter kommt, die Bebthore offinen.

weisen aufgeklaftert, bis wieder holz ans dem Refervegraben im kleinen Rechen, oder frater das nächste Klauswasser da angelangt ift. Es wird auf diese Urt des Tags 3 bis 4 mal abwechselnd aufgeräumt und eingelassen. Nach dem letten Einlassen gewöhnlich Abends um 6 Uhr wird der Bach nachsgeräumt, d. h. es werden von der Kammer bis zum Rechen diejenigen Scheiter, die sich an den Seiten, oder zu Mitterzäunen \*) angelegt haben, mit langen Griesbeilen in den Schwall gestoßen, damit sie sich im kleinen Rechen sammeln und hinausgelassen werden können.

Diefe Borficht ift befbalb nothig, weil bas Baffer eines ploplicen Regenguffes bei Racht einen Saufen Scheiter bineintreiben . und biefer bie Spindeln und Canbaitter verlegen und perurfachen murbe, bag ber Rechen überginge ober gere rife. Alle Bochen , fpaterbin alle Tage wird aus bem fleinen Rechen bas Baffer abgefett, \*\*) eben fo alle Abend um 7 Uhr vom Rechenhofe bes Sauptrechens burch bie Sanbaitterthore bes Ausfallrechens abgeleitet, um ber Gefahr eines großen Baffers bei ber Racht jum Theil vorzubeugen. vom vorigen Tage nichts jum Aufraumen übrig, und muß alfogleich fruh um 6 Uhr eingelaffen werben, fo folagt man um 3 auf 5 Uhr die Gandgitterthore bes Ausfallrechens binunter; bann tommt bas Baffer, welches, fo lange nämlich wenigstens 2 1 tauf. Rl. Scheiter im Rechen find, eine Stunde braucht, bis es fich burch bas Solz arbeitet, um 3 auf 6 Uhr in ben fleinen Rechen, und weil gleich Solz aus ber Refervetammer nachgelaffen wird, fo fann um 6 Uhr eingelaffen werben. Ift man nun mit ber Schwemme fo weit, bag auf ben Baden nichts mehr und bas Rinnfal im Redenhofe icon fo breit ift, bag bas Solg nicht mehr in ben Schwall geworfen werben fann, fo fucht man mittelft 1 ober 2 funftlich burch bas Solg gebahnter Rinnfale ben Rechen gu leeren, worauf noch bie Gentel gezogen und aufgestellt merben, bie man bann

<sup>\*)</sup> Solzhaufen, die fich in der Mitte des Baches bilben.

\*\*) Auch gieht man dann die Senket, um jene Scheiter, die wegen fpatern Schlages an Baumsaft noch zu schwer, defhalb in der erften Frühlingsschwemme zuruckgeblieben und zur Austrocknung ausgestellt waren, nachzuschwemmen.

im August nachfcmemmt. \*) Da bie Schwemmlange , nach Dich. Grubere Angabe, auf ber fl. Jeper von ber Pfaffenfteatl, an bis jur gr. Idver 12500 Rl., auf ber gr. Ihper vom Dber . Teiche an bis zur fl. Isper 10,500 Rl., und vom Bereinigungepuncte beiber Bache an bis jur Donau 2150 Rl. beträgt, fo macht alfo bie gange Schwemmftrede ber gr. Isper bis zur Donau 12650 Rl., ber fleinen aber 14650 Rl. aus. fo wie bas gefammte Gefluterwert bis gur Donau 750 Rl. -Der holzplat an ber Donau mit einem Raume fur 3000 Rl., auf die wieder 3000 Rl. aufgelegt merben, ift in 24 Schlage eingetheilt, welche 100 bis 150 reihenweise gestellte Arbeiter beidaftigen. um an beiben Gefluterfeiten bas Sols aufzuspies Ben und aufzuklaftern. \*\*) Wenn ein mit 100 bis 150 Rl. Solz belabenes Schiff im Sommer bes Morgens um 4 Uhr vom Dorfe Jeper abfahrt und fein Sindernig unterwege finbet. fo landet es nachmittags um 4 Uhr bei Rufborf an. macht alfo einen Beg von 24 St. in 12 Stunden. Rein

Sowohl jedem Theile Arbeiter bei ben erften Schlagen als jedem einzelnen Tagelohner wird angegeben, was für Holz, 36 zölliges ober 24 zölliges hartes ober weiches, er auf seinem Standorte aufspießen soll. Die fürzern Scheiter heißt man Raufscheiter, weil sie ben Bauern, welche sie zum Schwemme

bache brachten, abgefauft werden.

<sup>\*)</sup> Der Müller am linken Bachufer beim Sauptrechen hat die Berbindichfeit, bas aus ber Isher 200 Schritte weit zu seiner Mahl und Sagemühle geleitete und von da links neben bem Geflüter fortlausende Basser, falls besten bei trockenem Frühjahre zu wenig für die Schwemme kommen sollte, bersselben hinzusließen zu lassen und auf den Gebrauch dieser ihm bewilligten Leitung in solchem Falle zu verzichten, der sich besonders im August zu ereignen pflegt, wo das Wasser zur Genkelschwemme nötbig wird.

<sup>\*\*)</sup> Diese nebst ben 350 Arbeitern an beiben Baden machen also 500 aus, welche zur Stägigen Schwemmzeit Arbeit haben und find theils Leute aus der Umgegend, theils Bohmen beidersei Geschlichtes, welche jährlich bieser Arbeit wegen hers gureisen und zur Ubernachtung eine Hitte (am Bache ober Mühle) einnehmen, die beschalb die Bohmhütte beist und einen Lagerraum für 100 Menschen hat. Die ersten 8 Schläge sind von Accordisten (die nach der Zahl der Klaster, die sie aussehen, bezahlt werden und immer je 4 zusammen auf einem Schlage arbeiten), die übrigen von Lagelohnern zu bearbeiten.

Baubolg, fein Schiffholg wird abgeführt, nur Brennholg (in ben lettern Jahren 10, 12000 Rl. Scheiter) nebft Bretern und Bu bes Raifere vielen Boblthaten , bie man burch feine Zeitungepofaune, burch feinen Dichterfang, aber burch ihr ftilles eigenes Birfen in vielen Saushaltungen erfuhr, geboren auch bie außerft mäßigen Preife, um welche G. D. in ben theuern Zeiten vom 3. 1809 bis 1820 jahrlich 45, bis 50000 Rl. Scheiter von feinen Sftn ben armern Bewohnern von Wien guführen gu laffen fich bulbreichft bewogen fühlte. Mus ben Rechnungen lagt fich erweisen, bag G. DR. burch bie Berabsetung jener Preife, bie faum bie Erzeugnig : und Berab. folgungefoften bedten, ben Beburftigen über 2 Dillionen Gulben Beifteuer brachte, wogu noch bas Gute fam, bag burch mabrhaft landesväterliche Berfugung die Solzpreife Underer im Allgemeinen niebriger gehalten wurden, ale es fonft ber Kall gemefen mare.

Auch vor 4 3. benutte G. D. ben langen ftrengen Binter von 1829 auf 1830 ale Gelegenheit, Diefe Boblthat gu erneuen, und verordnete, feine Solgvorrathe um bie billigften Preife abzugeben, mabrend alle übrigen Solzeigenthumer bie

Preife ihrer Solger von Woche gu Boche fteigerten.

#### Schiffbau und Schiffahrt.

Biemobl biefe Beschäftigung einige Uferbewohner ernahrt, fo guden bennoch fachverftanbige, an ber Donau anfäßige Manner bie Uchfel, verfichern, ihre landsleute burften fic um einen höhern Grad von Anpreifung bewerben, und meinen, bag besondere bie Beschiffung nicht fo gewandten, flug : und ufertundigen Fuhrern anvertraut fen, ale auf anbern Stro. men, und bie in hundertjährigem Schlenbrian fortrubernbe Mannichaft fich bart bewegen laffe, Die anderorts barin vorgerudte Berbefferung anzunehmen.

Die meiften Schiffe bat ber Schiffmeifter in Dg, Mathias Relbmuller, im Bange, jahrl. 350 ftromaufwarts bie Regens, burg und 850 nebft 25 Flogen nach Wien und Pefth, wogu er 250 Rnechte und 115 Pferbe beschäftigt. Dann unterhalt er 20 Schopper (Billenleute), welche ihm jahrl. 40 große (Rehlheimer \*), Eines in 12 Tagen) und fleine Schiffe bauen. Der Schiffm. Pillewißer dort läßt jahrl. 1 großes (Rehlh. ober Gams), dann ein fleines zur Einstallung der Pferde, eben so viel der Schiffer Feiertag bauen, der Schiffm. Graffl in Marbach 2 Rehlh. nebst 2 Plätten, und eben so viel der Schiffm. Jaberl.

Einige Minuten unterhalb bes Mts Pg ift ber Schiffgimmerplat, wohin Baiern bas meifte Baubolg (Tannen und Richten), febr menig unfer gandden liefert. 3ch babe ben Urbeitern bort mehrmal zugeseben. Die, nach ber 15, 18 flafterigen Baumlange auseinander gebohrten, 12 bis 18 3. breiten Salften ber Stamme bilben bie Banbe bes Schiffes. beffen flacher, aus 2 3. biden laben gefügter Boben mit ben Wanden burch bie Rippen bes Schiffe jufammengehalten wirb. Diefe Rippen (von ben Schiffhauern bort Ripfe genannt) find 3 RI lange und 5, 6 Boll bide Baume, an benen bie mitausgegrabene, 3, 4 Cd. lange Sauptwurzel bleibt, melde bie Banbe, fo wie ber Stamm ben Boben binbet. Die Rugen werben mit Mood verftopft, baruber Gpane mit eifernen Rlampfen gefdlagen. Die etwas verschiedene Form ber Schiffe, welche auf ber Donau, wie auch von ben Geitenfluffen berfahren, bezeichnet fich nach bem Gebrauche, Bedarfe und Beichmade in ben verschiebenen Bauarten. Die Reblbeimer find beilaufig 130 Cd. I., 18 br. \*\*), 6 tief und fo abwarte bis 100 Cd. I., 18 br. und 6 tief ju einer Tragbarfeit von 1800 bis 3500 Bentner, und foften mit Dachung, 4 Bent. Mageln und 3 Bent. Rlampfen beilaufig 1000 Gilbergulben, ohne Dadung und Burichtung 700; Die Gamfen (fleinere Rellhammer), 15 bis 19 Rl I., 16 Cd. br., 4 bis 5 Cd. tief und 1000 bis 2000 Bent, tragbar, foften 5 bis 600 fl. Die Platten, morin 7, 8

<sup>\*)</sup> In der Bolksfprache: Rellhammer, Den Ramen des bair-Ortes Rehlheim, wo die meisten dieser Urt Schiffe verfertigt werden, will ein Donaubeschreiber sogar von Kedden, anlanben, in den hafen einlaufen, oder von Kedno, celox, navis minor ableiten.

<sup>\*\*)</sup> Diese Benennung: Breite eines Schiffes bezieht fich auf ben Boben. Denn oben an ben Banben sind bie größeren Schiffe 2, 3 Sch. weiter, so zwar, daß sich bie Banbe etwas ause warts biegen.

Pferde hinüber gefeht merben, von beren vielen Arten ich bier nur die gewöhnlichen anführe, die Bams = Rintifden = Martts Stod . Tyroler . Salzburger . (auch Salzer und find bie größten) Stein : Ginftell : ober Rog : Platten, Geilmugen, Siebnerinnen, find 3 bis 18 Rl. I., 4 bis 18 Sch. br. , 2 bis 4 tief und 100 bis 1500 Bent, tragbar. Alle biefe Blatten . in ber Schifferfprache Stoier, haben bas Sintertheil breit und werden nach ber Bestimmung ihres Gebrauches ftarter ober fomacher gebaut, g. B. bie Galger nur mit langen, fcmachen Raben, und begbalb felten mehr als einmal ftromabmarts be-Die fleinern Schiffe, die Baib : Bais : ober Ri= fderzillen \*) . awar zur Überichiffung etlicher Menichen bestimmt , fonnen jedoch eine gaft von 20 bis 30 Bent. aufnehmen, aber auch, weil ihr Boben ju fcmal ift gegen die boben obwohl etmas gebogenen Banbe und an biefen bei leichter gabung ber Bind um fo voller und gewaltiger anschlägt, eber umichnaps pen und haben wegen bes Unglude, bas oft burch fie geichehen ift , ben Ramen : Geelentranter. Die Roften ber mittlern und fleinern Schiffe belaufen fich von 100 bis 400 fl. \*\*)

Die Sohlen aller Gattungen Fahrzeuge auf ber Donau find flach. Als Ursache werben die vielen seichten Stellen im Flußbette angegeben, welche die Schiffe einer großen Reibung aussehen und somit ber stromaufwärtigen Fahrt bedeutende hindernisse machen. Der Mann, welcher die stromabwärts fahrenden Schiffe leitet, heißt der Naufahrer (Nauführer), jener aber auf ben mit Pferden stromaufwärts gezogenen, besladenen Schiffen (bei einem hohenauzuge) der Schstaller und auf den leerhinauffahrenden der Gramfelmeister \*\*\*). Zu

<sup>\*)</sup> werden nebft Platten und Rebibeimern auch in Marbach und in Rlein - Dechlarn gebaut.

<sup>\*\*)</sup> Die meiften Schiffe ber größten Gattung werben zwischen Grein und Stein gebaut, und bauern unverhaltnigmäffig mit ben Roften nur 34 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Raufiara, Raufahrt, Namvart, Raufoar wurde ichon verfchiedentlich bergeleitet, von Navz, navis, navigium, vom
nordisch. Wortchen Au (Fluß), vom celtischen Nave, sogar
vom sanstritischen Nau und persischen Naodan, und bezeichnet im eigentlichen Sinne die geschickte Lenkung des Schiffes
burch die oft verändertlich befahrbaren Stromstellen. Wenn
3 anhängende Schiffe hinaufsahren (hohenauen), so heißt das

biesem Posten kann man nur durch viele Übung gelangen, indem der Weg des Fahrwassers sich oft und schnell verändert und die Nausahrt bei kleinem Wasserstande häusig auf 3' nied, rige Seichtstellen stößt. Gben darin liegt auch die Ursache, warum nicht schon längst versucht wurde, die dortige Donau mit Dampsschiffen zu befahren, und nicht in den Borurtheilen der Schiffmeister, von denen einige Reisebeschreiber voreilig und vorurtheilig sprechen. Freilich wird durch diesen Mangel an Dampsschiffen, wie auch durch die nöttig größere Bemannung und Bespannung und den äußerst langsamen Gang der gegen den Widerstand der karken Strömung andrängenden Schiffe die Fahrt auf der Donau hinauf köstspieliger als auf dem Rhein, Main und der Elbe, und der Handel nicht erleichtert. \*\*)

Bum Schiffzuge werben Salzburger Pferbe gebraucht, alle von schwerem, großem, ftartem Schlage. Auf Gin Pferb rechnet man im Durchschnitt eine Last von 100 bis gegen 200 Bent., bie man zur Sommerszeit nicht weiter als etwa zwei Meilen bes Tages ftromauswärts bringt.

Der Borreiter (ber Erfte auf ben Zugpferben) hat bie befcmerlichfte Berrichtung. Rach feinen Pferben richten fic

erste ein Hohenau (die größte Art Frachtschiffe auf der Donau), das 2. Nebenbei, das 3. Schwemmer (Salzburgerpläteten). — Seiffaller (richtiger als Schaller nach der Schreibung einiger Schiffmeister) soll von Seß, Seßmann Schiedsmann (hier Schiffslenker) abkommen; aber wahrescheinlicher wurde dieser Mann so benannt, weil er eigentlich bestallt (angestellt) ist, mit der Seße (einer hölzernen Schaufel, in einem Ohre anzusähen, Oessaß, ital. Sessola, französescope à main) das Basser und den Unrath der im Schiffe eingestallten Zugpferde aus dem Schiffe hinauszuschößen, bei welcher Verrichtung ihm, wenn sich zu viel Basser im Schiffe gesammelt hat, mehre Schiffleute helsen. Auch heißt er Saße bei Kritsch. Staller bedeutet bei den Kriesen Statthalter.

\*) Es ist schon oft besprochen worden, warum man auf der Donau die Segel nicht gebranche, oder doch wenigstens ein-mal versuche.

bie folgenden, beren oft 10 bis 20 auf bem huffchlage \*) an einem Schiffe ziehen. Der hufschlag wird nach Beschaffenheit bes Ufers, ber Strömung und bes Bettes abwechselnd entweder auf ber linken oder rechten Landseite unterhalten. Bon Agsbach an, bem öftl. Granzort dieses Landchens geht er an dem linken Ufer hinauf bis Pg, wo die Schiffe und Pferde hinüber nach Ips gesahren werden, und von dort am rechten Ufer bis Grein gegenüber, wo abermals übergesahren wird, um die Pferde auf den hufschlag zu bringen, der wieder auf dem linken Ufer sich nach dem Oberlande fortsett.

Auch fahren jährlich Floße nach Wien, einige 60 große u. 100 kleine, die sogenannten Trauner, welche von der Traun Breter herabführen und beren auch an unserm Ufer einige zusammen gesett werden. Die Schiffahrt wird im März offen und dauert gewöhnlich in den October, zuweilen in den November hinein. Aus Aberglauben fahren die Schiffleute nicht gern zwischen 11 und 12 Uhr, an Freitagen um keinen Preis und landen gewöhnlich an, was sie zusahren heißen \*\*). Lendsahren (auffahren) bedeutet stranden. Benn die Oonau sich trüb auswühlt, kleine Wellen wirst oder kreisende Löcher, so sagen die Schiffer: Die Donau blüht, und halten dieses unruhige Spiel für einen Borboten des Sturms oder Gewitters.

Der Wind auf der Donan herrscht von allen Seiten ber, und wechselt ju Zeiten in & St. \*\*\*). Die nächste Betrachtung von der Kabrt auf einem Strome fällt auf den

### Sandel,

ben bie Befdiffung beforbert, und bas Ange ber fruheften Regierungen als besondere Angelegenheit auffaßte. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Befchlacht, (Schlacht im Cod. austr. I. 475, auch Sobenauftrafe. Schiffsweg, Treppelweg, aber eigentlicher: Begbefchlag) beißt ber Beg, worauf bie Pferde geben, welche bas Schiff stromaufwarts gieben.

<sup>\*\*)</sup> Ein Schiffmeifter mußte beshalb einmal einen gangen Bormittag mit 30 Pferben Station halten.

<sup>\*\*\*)</sup> Uber die Schiffahrt a. b. Donau ift Schultes zu empfehlen, und besonders ber Auffat in horm. Arch. 1827 Nro 53. \*\*\*\*) Das auffallendste Beispiel, wie die ungeheuern Strecken eines Landes durch die Dampfschiffe und Eisenbahnen gleiche

Auch hatte icon ber umsichtige Römer, ber auf sich felbst bas Sprichwort machte: ubi vincit, ibi habitat, ben Strom, bem er anwohnte, ben Ister nicht allein zu Kriegszwecken besschifft, sondern auch zum Behufe des handels. Gelbst die roben Rugier saben diesen ins reiche Morgenland weisenden Strom nicht unbenützt vorüber fließen, und pflegten, wie es sich ausweiset, den handel noch nach den Römern fort \*).

Mus ben frubeften Zeiten ichreibt fich bie Entftebung fo vieler Martte und bie Erhaltung ihrer Privilegien und Befug-Doch gleichwie bald ein fcabliches Infect einem gefunden Bluten : Blattchen gufriechet, um barauf ju niften : fo fucte bamale icon ber Schleichhandel feine bunfeln Umtriebe gegen bie faiferlichen Berbote auszuüben; auch ber aus ben Rlagen alter Gefchichtebucher ewig nachgallende Raub, mogu eben ber lodenbe Sanbelereichthum in mehren Rittern eine mahre Gucht erregte, griff ein, um feiner roben Willfur ein Recht ju ertroßen. Mus ben Rittern murben Rauberrotten. Gelbit bie Bruder Beinrich und Sabmar, beren Gefchlechtenahme Chunring nach bem Musrufe: Ming ber Rubnen! gebilbet war, hatten 1232, bem Marfte Agebach gegenüber ein Raubs neft, woraus fie ihre Rnechte über bie porbeifahrenden Frachtfdiffe berfallen ließen. Doch burch eben biefe Rachtftude und Peiben bes Sandels wird es flar, wie fart im 13 3bort bie Betriebfamteit ber Raufleute gebieben und bie Berfendung ibrer Fracten auf ber Donau im Gange mar.

Nach herz. Fried. Il. Tode, glich das herrenlose Oft. eis ner Räuberhöhle. Freibeuterschaaren sammelten sich zu Wasser und Lande, um Reisenden aufzulauern. Keiner ber herrscher tonnte dem Gräuel gang Ginhalt thun; ja Tausende von

sam verkurzt und die Sandelslieferungen beschleunigt werden, gibt Umerika, wo 100 M. selbst den Frauen nur eine gewöhnliche und leichtere Spazierfahrt find, als unsern Frauen 20 St. bier zu Lande.

<sup>\*)</sup> Egip in vita S. Severini fagt: rates plurimae de partitibus Rhaetiarum mercibus quamplurimis onustae insperate videntur in litore danubii, quae multis diebus crassa Oeni fluminis glacie fuerant colligatae. — Cuidam praecepit (S. Severin) transvadare danubium et hominem ignotum in nundinis quaerere barbarorum. Pez. 1. 67, 72.

Buftlingen jogen, wie kleine Seere, plundernd berum und norhigten julest öfter als einmal den Landesfürsten felbft und die Großen, den Frieden um Geld zu erkaufen.

R. Marimilian I. erließ 1518 die Berordnung: Straßenränber und Hedenreiter sollen als Landesverräther an Leib und Gut gestraft werden. R. Ferdinand I. bei dem Antritte der Regierung ließ, um seinem Befeble, "alle Schnapphähne und Hedenreiter, deren Anzahl sich seit Kurzem wieder vermehrt hatte, ohne alle Rücksicht auf Aufwand von Mühe und Kosten in seinen Landen zu vertilgen," mehr Nachdruck zu geben, den Ritter Bernhard Zeller 1521 zu Linz öffentlich enthaupten. \*)

Für ben handel ins Ausland wird die Donan in Bestracht, daß fie boch einen fo großen lauf und durch verschiestene länder nimmt, noch viel zu wenig benützt gegen die ansbern Ströme in Europa.

Der größte Theil der Wagren, die zu Schiffe und Flofe unferm landen vorbei nach der hauptstadt hinab verführt werden, besteht aus Salz, Tyroler Obst, Kälber nebst einigen andern lebensmitteln und aus Eisen, Steinen zum Pflaster und lithographiren und holz zum Bauen, Brennen und

<sup>\*)</sup> Diefer Rauber hatte, von der bairifden und mabrifchen Grange an bis unter Beitened die Kauffeute angefallen, ibre Guter geplundert und bie Beute mit feinen Selfern, den unritterlichen Rittern, in den Ochlößern Ochwertberg, Marsbach und Beitened getheilt.

Micht allein auf der Donau, auch neben derfelben hinauf scheint der handel sich einen Weg gemacht zu haben, weil, wie Schultes II. 257 sagt, in alten Zeiten von Ips nach dem Infen Ufer hinüber gefahren wurde, wo eine Straffe nach Grein, Berg, Mauthausen, Steiereck und Linz sührte, die freilich nicht so unbequem und bergig wie über Umtstetten, Strengberg und Ens, um eine halbe Tagreise fürzer und angenehmer war; auch schon im Itinerarium Antonini kommt unter den Mansionen Arelape als die Straffe von Sirmium nach Gallien vor. Gehr schähenswerth ist zu lesen: Dietreichs Sandel und Emperhe in alten Zeiten von Aurz. Linz 1822.

Sandel und Gewerbe in alten Zeiten von Aurg. Ling 1622. Ginen Uberblick über die Ein- und Aussuhrartikel auf der Donau geben in hormaiers Gedachtmifrebe (jum 73. Stiftungstag ber Akad, der Wiffenschaften zu Munchen 28. Mar, 1832) die Roten 48 und 24 bis 29.

für handwerter. An unferm Ufer aber werden eingelasben, bei Pg, Pechlarn, Marbach u. Emersborf größtentheils Brenns, etwas Bauholz, bann Rebensteden, Thon, Lehm, Schwarzgeschirr, Pflastersteine, Schaswolle und Obft.

Stromaufwarts werden Beine, Getreibe, Sanf, Rauf, mannsguter, Tabat und andere ungarifche Produtte geliefert. Jahrmartte und Rramerei zeigt bie nachfte Tabelle an.

### Die Bege,

Die nachsten Sandlanger bes Sanbels, wohin bas Gemaffer feine Schiffe tragt, find bei bem Gintritte in jebes land bas querft auffallende Zeichen von Rultur und Sandel. Belde große, ja, wefentliche Boblthat bem Banberer, ju fuß ober ju Bagen, moblaebahnte Straffen find, wird ihm am fühlbarften ba. mo fie nicht find , befonders , wo bas Material fo nabe bei ber Sand liegt; und bas ift im gangen Balbviertel gar oft ber Kall, fobalb man von ber Poftftraffe abfommt, befonbere mo bie Begbereis tung bem guten Billen ber Gemeinde überlaffen bleibt. Der Bauer thut, bas ift ausgemacht, fur bie Bege, wenn fie auch jum Beichbilbe feines Dorfes geboren, aus eigenem Untriebe nichts. Man muß ibn geradezu jum Guten gwingen, mogu er, überbaupt miftrauifch und trage gegen allen Beafcub feines alten Schlenbrians, fich leichter verftebt, wenn es ihm befoblen, als erft lange gutlich und vernunftig gerathen wirb. meinen Ropfe find wie die Rinder, welche weinen, wenn fie gemafchen merben, aber hernach befto freundlicher und vergnugter brein ichauen. Auf bem ungleichen Geleife voll von Knorveln und Gruben, aufftebenden Steinen und meiden Tiefen . wo ihm beute bie Achfe bricht, fahrt er morgen mit einem zweiten Bagen, und, wenn ihm bann bas nämliche Unglud geschieht, mit einem geliebenen Bagen übermorgen wieber, legt aber ja feine Sand an, um auch nur einen einzigen Stein vorher megguruden ober eine Lude auszufullen und fo bem lieben Biebe, bem nothwendigften, unentbehrlichften Selfer und Erhalter feiner Wirthichaft, leichtern Bug ju verschaffen. hier, wo ihn bie Matur mit Solg und Stein reichlich verforgt, liegen ibm bie Prugel, wenn er ja einige über feuchte Beichftellen ober einem Brudel ju legen fich herbeigelaffen bat, lange gut genug, wenn auch fein Bagen icon mehrmal

mifden ben vermoridten und burdbrochenen Bolgern fteden In vielen Soblwegen burfte er nur bie Banbe mit bem Peitschenftiele berühren, bas Geftein ober ein loderer Gruß fiele ferzengerade in Die locherigen Stellen felbft binein; aber nein! ber Rubrer, fuhllofer als bas Bieb, bas ibn nabrt, lagt nach bem Beisviele feines Ursurvorfahren ben Beg Beg fenn, wie und weil ihn fein Ur-urvorfahr befahren batte, bas Gefpann mubfam gieben, und rubrt in rober Raltblutigfeit ben Urm bochftens nur, um ben armen Doffen mit ber Beitiche bas Beichen aufzuschnalzen, bag fie ftarfer fenn follen ale bie Sinberniffe, bie boch nur ber Menfch raumen fann, aber nicht mag. Den Rand un Abgrunden mit Gelans ber zu verfeben, fallt ibm gar nicht ein; ftumpffinnig glott Rnecht ober herr bie Marterfaule an, bie ihn an bas Uns glud mahnt, bas bort gefchah, und rabbrecht, wie es auch geben mag, porbei. Die loblich ift es baber, wenn bie Brams ten barauf feben, baf bie Bege, biefe Comudbanber ber lanbestultur in gutem Stande erhalten werben, wenigstens bie allgemein nothigsten. Auf einer guten Straffe buntt ber Banberer fich beimisch und manbelt wie mit einem vertrauten Freunde. Un tablen , unerheblichen Gegenden ober einer gefologenen Straffe burch langen Balb ermudet ohnehin fein Muge balb; fieht er nun auch ben Boben folecht gebahnt, ben er zu betreten bat, fo wird ber Meilenzeiger, ben er binter fich lagt, fein einziger Troft. Daber wie angenehm aber auch fühlt er fich überrafcht, wenn ihm fogar eine Rebenftraffe, bie er einzuschlagen bat, gemachlich bergerichtet gu bem. fernen Dorfchen wintt! und folder erheiternben Uberrafchungen findet man in unferm ganbchen ichon mehre nebft ben Sauptwegen, an beren Bequemlichfeit immer weiter gearbei tet wirb. Ginige Streden Beges ju ben Seitendorfern fteben fo trefflich ba, baf man beim erften Unblide glaubt, man nabe einer Sauptftabt, g. B. von ben 3 Mublen nach Rochling \*), bann von Demalb nach Runfling; bagegen haben bie Bewohner von und um Röchling nach Sirichenau und in bas Dorf Joper nur mubfam noch ju fahren. Dort auf ben

<sup>\*)</sup> Den Artnern murde ein Stud vom Röchlinger Balbe abgetreten, um biefe Straffe bis jur hoben Runfe in gutem Stande ju erhalten.

Bochen lang mit Glatteis überzogenen Abbangen tonnten Dde fen und Rubrer ohne Gifen an ben Rugen nicht weiter, und muffen bei weichem Better bes grubevollen Beleifes wegen fich außerft anftrengen. Biemlich fahrbar ift es aus bem 36perthal nach D. pon mo aus die ichlechteften Stellen bis Rarendorf auch bereits ausgebeffert find. Die größtentheils aute Straffe von Masbach bis Da murbe noch angenehmer gu fahren fenn, wenn fie auf boben und fcmalen Uferftellen mit ftarfem Gelander verfeben mare, burch melden Unblid bie Surchtsamen boch mit ruhigerm Gemuthe im Dagen fiten Bon Da bis Sarmingftein bebarf es ber Rachbilfe. Muf ber Fahrstraffe von Pg ins Isperthal geht man leichter, als man fahrt. Bon Luberect fahrt eine 2 Stationen lange Poftstraffe, ju beren Errichtung v. Fürnberg bas Privilegium erhalten batte, am Gol. & porbei \*) burd D nach G. Bon & fabrt man burch Bierbaum und unweit 2 vorbei nach D. Taferl bequem, aber nur bis an ben Tafelberg bei Wim, wohinauf ber Kahrende febr oft und berb erinnert mird, baß er mehr einem Orte ber Bufe als qu einem Unabenorte nabet. Doch feinen folechtern Weg zu einer Ballfahrt gibt es, als ben von Marbach ber auf ben Tafelberg; und wer gar ben Muth hat, von Dt. Taferl nach Marbach binab im Dagen ju bleiben, muß von haltbaren Gliebmaffen und gefundem Gingemeibe fenn, ba icon ber pon Gnabe fagen fann, ber gu Rug noch wohlbehalten binuntertommt und auf ben vielen gidjadigen Abfprungen fein Geftell nicht bricht. Es mare eine Boblthat, eine Gnabe fur Menfchen und Buqvieh, wenn vor folden Fahrwegen ein Schranfen gezogen wurde mit ber Barnfdrift: Richt weiter! Freilich gibt es auch noch Wege, beren Ebenen ju unterhalten pergeblich mare ober foftfpieliger als bei einer Sandelsftraffe. Entweder führen fie über Stellen, wohin die gewaltigen Bafferguge ihre Berbeerung gewöhnlich nehmen und farte Riffe in ben Boben machen, ober führen gu

<sup>\*)</sup> Bis dahin ift ber Spaziergang besonders angenehm, dann aber die Beiten von der Postitraffe aus nicht mehr sichtbar als bis auf der erften Station P. Bill man von P dann an der Beiten nach L gurud, so wird man die schonen Unsichten auf diesem Thalwege vorzuglicher zu Luge als im, wenn auch offenen und noch so gemächlichen, Bagen genießen.

oft burd einen bochfteinigen Bad, wie g. B. vom Mte Beiten berab, wo bem Kahrenben von Stoffen an ben Ropf und in bie Beiden alle Luft zur Beobachtung ber iconen Ratur vergeht und feine andere Empfindung übrig bleibt, als bie man auf gut öfterreichifch Beuteln nennt, nämlich ein vollftanbiges Durcheinanderschütteln bes Leibes, bag man glaubt, Lunge und leber fabren beraus. Bon folder rubrenden Matur und ftellenweise noch ftarter ift ber Fahrweg von Ranna burch ben Spiger-Graben gur Donau, wo man mit Bermunderung ftebt. bag nicht alles Grapbitgefdirr von Ranna gebrochen anfommt. Richt minder ichlecht fabrt man auch von Martineberg burch Rirdfdlag und Rottis nach Ranna. - Nach bem guten Bege ber zweite Troft , wornach ber Banberer ichaut, wie ber Geefabrer nach bem fichern Safen, ift bas Birthebaus. beffern, mo man übernachten fann und Unterfunft fur Pferd und Bagen findet, find in ber Schluftabelle bei ben Orten mit \* angezeigt, bie anbern (einige nur Musichanter genannt) fo armlich ale unrein , haben nur färgliche Labung ju bieten , fcmarges Brot, etwa Gier, bier und ba Bier, burchgebenbe beurigen Bein, Strob jum Lager. - In Betreff ber

## Runfigegenstände

zeigt noch manche Kirche bas Gepränge uralten Geschmades und am Alfare ein Bilb von Martin Johann Schmidt, welscher sich vor 90 J. durch seine fünstlichen Dlsauch Frestoges mälbe so berühmt machte, als früher Paul Troger durch seine Frestogemälbe, beren man in vielen Kirchen, besonders im B. D. M. B. antrifft. \*) Der Stellen, wo die Kunst an ber

<sup>\*)</sup> Troger, geb. 1698 ju Bell unter Belsberg bei Brixen, starb 1777 (ba Schmidt in seinem größten Ruse stand) zu Bien als Direktor der k. k. Malerakademie. Seine Kompositionen zeigen edeln Schwung glübender reicher Phantasse und großgartigen Vorwurf; die Figuren haben richtige Zeichnung, in den Charaktern Bestimmtheit, Mannigfaltigkeit, Kühnheit, in der Kärbung wohlgetroffene Wahl und eine Frischheit, die sich zu erhalten scheint. Über das Künstler Geben und Wirken Schwidt in Dit bekannt ist, habe ich interessante und authentische Materialien gesammelt, wesche ich für die Offientlichkeit zu ordnen gedenke.

Datur icone Panbidaften bier auffagen tonnte. find noch viel gu menige von Runftlern besucht morben, melde icon gewohnt find, bem Rufe ber erften milben Sabredgeit ine überbonaui. iche Alpenland lieber ju folgen, inbeffen fie auf ber Beimwanderung ein fleiner Uberfprung auch nach unferer Gegend überzeugen wurde, bag manche Unficht bier fie freudig auffimmt, ben Pinfel zu ergreifen. Beibe Dajeftaten ber Rais fer und die Raiferin haben die erfte Aufmunterung bagu geges ben. In bem großen Bilberfaale bes Gol. Da prangen, auf Auftrag G. M. bes Raifers, Lanbichaften von Joseph Rebell, ehemaligem Direftor ber f. f. Bilbergallerie im Belvebere gu Wien und von Thomas Ender, bann Rebells Gemalbe von Reiben mit ber Figural = Ausftattung von Balbmutter. find Darftellungen ber Schlofer und Gegenden biefes gande Bon ben 20 Mouarellbilbern (von Saichti, Rammermaler bei G. faif. Sobeit Ergbergog Lubwig) . welche 3. D. bie Raiferin befitt, find einige auf ben Kenftern im lothringer Saale bes t. f. Luftichloffes ju garenburg nachgemalt, bei beren Betrachtung befonbers von Marbach ich bemerfte, daß eine Wasserparthie auf teinem Grundstoffe sich vorzüglis der ausnimmt, als auf Glas gemalt, am meiften wann bie Sonne wolfenfrei auf ben gemalten Bafferfpiegel fcheint; bann gibt fie bemfelben eine icheinbare Bewegung, beren gleichsam gitternbe Rudftrablung folde Raturlichfeit ertaufct, wie fie von einem wirtlichen Bafferlaufe ins Muge fpielt. -Schonbergere Gemalbe fteben im Raifergarten am Ranal ju Wien. Jatob Alt's malerifche Donaureise, bann Blatter von Janfcha, Schallhas und Runt find ju Bien in ber Runfthands lung bei Siegmund Bermann, Geigergaffe 427, ju erfragen und lithographirte Bilber bei Trentfensty, Cunife u. a. Welche Ortschaft abgebildet murbe und von wem, ift fpater bei ihrer Chronif gu finden.

# Gerichtliche Bermaltung.

Mebft dem Inspectorate gu Lubered und ben 6 B bestehen anch 4 Kandgerichte, Pg, R, P u. E, wo der Berwalter gugleich gur Juftippflege geeignet senn muß. \*)

<sup>\*)</sup> Unter welchem Landg. Die Orte ftebe, weifet Die Schlußtabelle aus.

Die Sträflinge find felten Morber, meiftene Diebe und landfreicher und bie 4 bis 6 Gefängniffe in einem ober bem andern Landgerichte felten leer ju gleicher Zeit.

Ehedem bestand zu P, E und Emersborf auch das soge, nannte grüne Gericht, und zwar in dem Borzug eines fürzer gerichtlichen Berfahrens. Der Gerichtszwang nämlich war auf keinen bestimmten Bann oder Ort beschränkt, sondern der Gerichtsherr konnte den auf der That ertappten Berbrecher, nach Art des Standrechts, sogleich richten und ihn an dem nächken besten Baume aufknüpfen lassen. Auf der Anhöhe zwischen P und Bürnstorf war vor einigen Jahren noch der Eichenstemm zu sehen, welcher dazu gedient hatte, und wurde daher selbst, da er schon sehr vermodert war, die grüne Eiche, auch die Galgeneiche geheißen. Noch jest hört man, um den Fleck dort oder das nahe Feld zu bezeichnen, den Ausbruck: Dort wo die grüne Eiche kand.

Die Inwohner ber Martte nennen fich zwar Burger, find es aber nicht, ba fie für ihre Angelegenheiten feinen eigenen Gerichtshof halten burfen, sondern ihnen von dem hftlichen Berwalter Recht und Beisung zugestellet werden. Auch heißt ihr Borstand nicht Burgermeister, nur Marktrichter, deffen, wie des Dorfrichters, Obliegenheiten die in Oft. allges mein üblichen sind.

Bum Berbbegirke hat bas f. f. Oberöft: Linien Infanterie Regiment Aro 14 (Richter v. Bienenthal) ben größten Theil bes Ländchens, und Nro 49 (v. Langenau) nur einige Orte ber hft Ranna und bas Gut himberg.

# Rirden wesen.

In firchlichen Angelegenheiten gehört bas ländchen (wie bas ganze B. D. M. B.) jum Bisthume St. Polten (B. D. B. W.) und zält 22 Pfarrorte (worunter 5 lotalfaplaneien), bie Filialfirche zu St. Corona bei L (Pf. Eberedorf), St. Peter u. Paul in Eitenthal (Pf. Beiten), St. Peter in Burnftorf (Pf. Laimbach), bie beiben Beneficiatorte Lubered (Pf. Emereb.) und G (Pf. Martineb.), dann 7 Kapellen \*), 26

<sup>\*)</sup> In ben Schlöffern Ranna (Pf. Nieberranna), Streitwiesen (Pf. Beiten) und Pg, dann bie Magdalenak, in Emereb., bie Georgik, in St. Georgen, bie Pankragik bei Gossam (alle

Priefter (Pfr, Bifarien und Beneficiate \*\*) und fast 20000 Seclen.

Bon den Kirchorten hat das Dekanat St. Demald, melsches sich mit dem Dek. Spit in selbe theilet, die mehrsten, \*\*\*) das Dekanat Spit nur Agsbach, Martinsberg mit G, Rarendorf und Kirchschlag, zu denen auch Orte fremder Hft; so wie auch inländische zu den benachbarten Gränzpfarren St. Johann bei Heinrichschlag, Kottis, Laach, Lopwein, Niederranna, Spit und Weiten eingepfarrt sind.

Auch bas nörbl. Det. Gerungs hat einen kleinen Antheil, nämlich bie 3 auf ber hft G liegenden, aber nach Schönbach eingepfarrten Dörfer Dorfstadt, Lichtegg und Diernberg. Der Dechant und Schuldistriktsaufseher des St. Oswalder Dekanats ist gegenwärtig der Pfr zu Emersdorf und Consistorialrath, Jos. Thym, des Dek. Spis der Pfarrer in Weißkirchen, Joshann Gaderer und des Dek. Gerungs Joseph Schmid, Prior des Cistercienser Stiftes Zwetl.

Der Pfr ju Ugebach heißt Jos. Schwanzelberger,

- - Altenmarft Mathias Rieberer .
- - Urtftatten Jof. Beidler,
- - Dorfftatten Ignat Rafler,
- - Eberedorf Joh. Donin,
- - Gotteborf Ferbinand Plaimer,
- - Beiligenblut Frang Biberle,
- - Isper Leop. Micaelowitsch,
- - Rirdichlag Joh. Bohrer,

<sup>3</sup> in ber Pf. Emersb.) und die Katharinak. in Seiternborf (Pf. Beiten.) Meße wird gelesen in Eitenthal am 1 Mai, ersten Tage in ber Bittwoche und 25 Juli, in Seiternborf am 24 April, zweiten Tage ber Bittwoche und 25 Nov., in Streitwiesen am 25 April, am britten Tage in ber Bittwoche und an 22 April.

<sup>\*\*)</sup> Mit Ausschluß der Geistlichen in Pechlarn, M. Taferl, Nieberranna und Beiten. 3m 48 Ihort war zu Pechlarn noch ein Cooporator expositus aus Großpechlarn.

<sup>\*\*\*) 14</sup> Pf., 14 Cokalien, die 3 Filiale, dann Lubered und die 3 von unserm Bezirke eingefriedeten Pfn. Pechlarn, M. Taferl und Beiten mit 2162 Geelen, auch das oberöft., nach Nochling mit 95 Geelen eingepfarrte Umt hirschenau, 34 Priester und 18510 Geelen.

| Der Pfi | gu | Laimbach ! | heißt | Joh. Lettner ,       |
|---------|----|------------|-------|----------------------|
| _       | _  | Marbach    |       | Ignat Potufdnig,     |
|         | _  | Martineb.  |       | Joh. Ginell,         |
| -       | _  | Münchreut. | . —   | Frang Biefinger,     |
|         | _  | Reufirchen |       | Karl Bagner,         |
|         | _  | Nöchling   |       | Joh. Hambod,         |
|         |    | St. Dewal  | b —   | Thadda Bölk,         |
|         | _  | Perfenbeug | _     | Balentin Dhrlein,    |
|         | _  | Pisching   |       | Franz Rubat,         |
| _       | _  | Pöbring .  | _     | Jos. Wolf,           |
|         | _  | Pögstall   |       | Anton Pollat,        |
|         |    | Rachsendor | f -   | Ignat Wiltsched,     |
|         | _  | M. Taferl  |       | Christian Roblinger, |
|         | _  | Pechlarn   |       | Rarl Bourda,         |
|         |    | 2Beiten    |       | Deter Ronigsbauer.   |

Der Gottesbienst in bem seit 1771 vergrößerten Kirch, lein zu G, vormals von einem hieronymitaner aus Schönbach versehen, wird seit mehren Jahren von einem in G wohnhaften Beneficiaten, bem Beltpriefter Franz Bregar beforgt und

ju Lubered von dem Weltpriefter Johann Schreiber.

Die alteste Pfarre Agsbach reicht auf tausend Jahre hin. Wie die andern Pfarren bem theils urfundlich erwiesenen theils muthmaßlichen Alter nach folgen durften, zeigt die ihrem Namen vorgesetzte Ziffer in folgender Tabelle an, so wie das nachgesetzte Zeichen \* jene, welche im 16 Ihrdt der protest. Religion beigetreten waren. D. und Sp. in der Tabelle bedeuten die Dekanate St. Dewald und Spis.

| Pfarrorte .             | Schutheilige  | Kirchherrn     | Rirchens<br>Bermös<br>gen |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1. Agsbach. * . Sp.     | Mut. Gottes.  | Hft. Erlahof.  | 1254 fl.                  |
| 11. Altenmarft. * D.    | Magdalena.    | hftebesiter.   | 2262                      |
| 18. Artftatten. * D.    | Jakobus.      | herrschaft 21. | 565                       |
| 20. Dorfftatten. D.     | Udalrich.     | hft Roreg.     | 3648                      |
| 6. Cberedorf. D.        | Blasius.      | herrichaft &.  | 3245                      |
| 9. Emeredorf. D.        | Nikolaus.     | Sft Emereb.    | 8000                      |
| 10. Gotteborf. D.       | Pet. u. Paul. | Geiffenftein.  | 2570                      |
| 5. Blut (k. K.) D.      | Up. Andreas.  | Sft. Ranna.    | 400                       |
| 15.Mt Jøper. (L.R.)D.   | Laurentius.   | hft Roreg.     | 10707                     |
| Rirchschlag. (L.R.) Sp. | Nifolaus.     | herricaft P.   | 500                       |
| 7. Laimbach. * D.       | Margarita.    | Beiffenberg.   | 457                       |
| 16. Marbach. D:         | Martinus      | Beiffenberg.   | 1395                      |
| Maria Taferl. D.        | Josephus      | Landesfürftl.  |                           |
| 5. Martineberg. * Sp.   | Martinus      | Landesfürftl.  | 450                       |
| 3. Mundreut. D.         | Nifolaus      | Nifolauerhof   | 880                       |
| 14. Reufirchen. D.      | M. himmelf.   | Nitolauerhof   | 3280                      |
| 8. Nöchling. D.         | Jakobus.      | Sft Roreg.     | 2500                      |
| 13. St. Dswald. * D.    | Demaldus.     | oft Roreg.     | 7606                      |
| Rl. Pechlarn. D.        | Otmar.        | Landesfürftl.  | 100                       |
| 19. Perfenbeug. D.      | Mar. u.Flor.  | Geiffenftein.  | 1145                      |
| 21. Pisching. (L.R.) D. | Urbanus       | Landesfürftl.  | 942                       |
| 12. Pöbring. (2.R.) D   | Bartholom.    | Landesfürftl.  | 422                       |
| 4. Pögstall. * D.       | Anna.         | Berrichaft P.  | 2975                      |
| 17. Rachsendorf. *Gp.   | Gotthard.     | Sft Emereb.    | 2000                      |
| 2. Weiten. * D.         | Stephanus.    | Landesfürftl.  |                           |

Das Kirchlein in G besitt ein Kapital von 4800 fl. (von benen 2000 fl. für die Pf. Martinsberg verzinset werden, durch welche Berfügung G von dieser Pfarre unabhängig ift),

|      | Zah              | l der         |                  | Schulfähige  <br>Kinder |              | Calmin to             |  |
|------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Gee: | Erau=  <br>ungen | Ge=<br>burten | Ster=<br>befälle | Ana:<br>ben             | Mäd=<br>chen | Jahrmärkte            |  |
| 804  | 4                | 24            | 23               | 28                      | 36           |                       |  |
| 569  | 4                | 10-15         | 8                | 38                      | 36           |                       |  |
| 942  | 7                | 31            | 29               | 62                      | 76           |                       |  |
| 669  | 5                | 9-13          | 7                | 41                      | 39           |                       |  |
| 990  | 6                | 32            | 30               | 60                      | 56           |                       |  |
| 1485 | 8                | 39            | 36               | 75                      | 73           | 22. Juli. 6. Dez,     |  |
| 834  | 5                | 17            | 22               | 25                      | 23           |                       |  |
| 582  | 5                | 20            | - 16             | 19                      | 27           | am 30. Novemb.        |  |
| 542  | 3                | 7-9           | 5                | 20                      | 24           | 24. Juni. 28. Oft.    |  |
| 732  | 9                | 16            | 7                | 31                      | 42           |                       |  |
| 1009 | 8                | 29            | 26               | 63                      | 57           |                       |  |
| 1053 | 7                | 29            | 30               | 70                      | 67           | 2. Juli, 25. Nov.     |  |
| 312  | 2                | 5             | 6                | 22                      | 19           | 19.Marz. 21. Sept.    |  |
| 2013 | 13               | 25            | 17               | 97                      | 77           | 1Mai, 10Aug.11Spt     |  |
| 966  | 9                | 35            | 23               | 57                      | 56           | Pfingftdins. Nifolai. |  |
| 960  | 8                | 30            | 20               | 67                      | 60           | am 25. März.          |  |
| 913  |                  | 9-12          | 5                | 49                      | 64           |                       |  |
| 1057 | 8                | 15-20         | 13               | 50                      | 67           |                       |  |
| 454  | 3                | 15            | 12               | 48                      | 43           | 19. März. 21. Sept.   |  |
| 1362 | 11               | 38            | 32               | 14                      | 16           | 4. May. 21. Aug.      |  |
| 611  | 4                | 10-14         | 6                | 45                      | 60           |                       |  |
| 480  | 4                | 18.           | 12               | 23                      | 38           |                       |  |
| 1324 | 16               | 36            | 38               | 74                      | 67           | 4.Mai.26.31,29.St.    |  |
| 790  | 4                | 29            | 22               | 50                      | 41           | 2 Son. nach P.u. Paul |  |
| 1396 | 9                | 45            | 43               | 68                      | 60           | Afchermittw. 5. Aug.  |  |

bas Rirchlein in Eitenthal 200, ju St. Corona 980, in Burnftorf 400 fl. — Jahrmarkt in G wird am 2. Juli und am 15. October gehalten.

Die Sumobner find tatholifch und Reiner lagt ben Gots teebienft . nur im angerften Dothfalle , und bann noch ungern Biewohl die Ballfahrten febr beliebt find, werden boch bie inlandischen Orte b. Blut, G und Neufirden weniger gemablt ale bie auswartigen, Laach, Langegg, Schonbach, und por allem D. Taferl, wo bie berrliche Rirche, angenehme Lage und vielen Birthebaufer ju bem b. Beruche, worin biefer Ballfahrteort ftebt, und zum Lieblingebefuche mobl bedeus tend beitragen mogen. Gelbft bie abgebrachten Reier-Schauerund Aposteltage werben noch gehalten, jeboch nur mittelft ber Krubmeffe. Der übrige Tag ift ber Arbeit, nicht, wie im fladen ganbe, ber Unterhaltung und bem Duffiggange gewid-Der Grund bavon icheint eben fo febr in ber falten Stimmung bes Landmannes fur Ergeglichfeiten, ale in ber bier furgern 3mifchenzeit bes grub = und Spatjahres ju liegen, Die ihnen nicht erlaubt, fich unnöthiger Weife Tage lang ber Urbeit zu entziehen.

Der Bau der meiften Rirden ift febr alt, befondere in Martineberg, Munchreut, Reutirden, Nöchling und Pobring.

Die Pfarrwohnungen sind alle aus Bruch aund Ziegelsteinen gebaut, regelmäßig, geräumig und gesunder, meistens bober Lage.

Schulorte sind so viele als Pfarrorte \*) und die Schulansstaten wie überall in Oft. — S. M. der Kaiser, bessen lans besväterliche Umsicht das Schulfach, als ersten und zugleich besten Kitt des Gemeinwohles, scharf im Auge behält, hat auch hier ganz neue feste Schulhäuser auf gesunden Stellen errichten lassen \*\*), und die Schulmänner bezeigen den thätigsten Eiser, den sie ihrer beilsamen Vestimmung und dem Unterrichte schulbig sind, den sie dazu in höhern Anstalten auf Staatestosten empfingen. Ihr Gehalt, noch nach dem Normale aus dem 3. 1785 bemessen, besteht in sestgesetzen Beträgen von Kirchens und Mesnerdiensten, Stiftungen, Schulgeld, Gebühr an Körnern, Most, Holz und andern Erzeugnisen, in Rupniesung kleiner Erundstüde und etwas Gelds Auschuß ans

<sup>\*)</sup> Dazu kommen noch die Filialschule zu Burnftorf und die Dorfgemeindeschule in Elsenreut mit 9 Knaben und 11 Madden.
\*\*) In Emeredorf, Dorfftatten, Laimbach, Marbach, P. Pg.

ben hftlichen Renten (100 bis 130ft). Nur flagen fast alle, wie ich schon früher erwähnte, bag viele Altern ben Schulunterricht für ihre Rinder gar zu lau berudsichtigen. \*)

Spitaler und Bohlthatgfeite anftalten gibt es nur in ben größeren Marten, boch bei ben Dorfgemeinden (auffer in Gottsborf) fein eigenes haus jur Berpflegung ihrer Armen.

Das Bermogen bes Armeninftitutes in 2 beträgt 575 ft. . in Vobring 68 fl. C. DR. Um Ende bes vorigen Ihrbis hatte ju bem Urmeninstitute in Seper ber bortige Pfr. Guibo. balb Gabermann 500 fl. und zu jenem in St. Demalb ber Pfr Georg Stoder 4777 fl. gestiftet. Das Spital ju Pg befitt 5555 fl. im Bermogen, bas Spital in Marbach 700 fl. C. M. Do feine öffentlichen Berforgungen besteben, find jeboch Beifpiele, bag bie Urmen bes Dorfes nach Möglichfeit unterftust merben und nicht betteln geben burfen. fer, die man fieht, find burdgiebende Fremde und auch beren. felbft an ber von ihnen mehr begangenen Donauftraffe, nur wenige. Unter ben mobitbatigen Unftalten aus ber neueften Beit ift vorzüglich noch bie ju ruhmen, welche ber faiferliche Guteberr nach ben Statuten feines icon 1829. 22. Gept. für Die concentrirte Oft Weinzierl im B. D. B. W. bestebenben Beschlufes auch in Emereborf und P eingerichtet bat und beren Nachahmung alle Guterbefiger ehren murbe. Gie befteht in bem Gefchente ber Binfen eines von G. D. niebergelegten Rapitale gur Musfteuer für tugenbfame Madden. Emered. 1832). - Die Leichenh ofe liegen meiftens bicht um ben Rirden (mober fie auch ben Ramen Rirchofe erhiel. ten) und burften an einigen Orten geraumiger fenn, baben bei ben Dorfern febr menige Beichen bes Unbenfens, gefchmeige bes Schmudes, feben vielmehr obe, fahl, felbft tobt aus.

## Das Physitat,

wogu bas landen \*\*) nebft ben eingefriebeten Pfn. Pech. larn, M. Taferl und Beiten gehört, heißt nach bem faft in

\*\*) Mit Ausschluß der oftt. jum fremf. Phyf. gehörigen Orie

<sup>\*)</sup> In den vaterland. Blattern 1815 S. 49 fieht ein berglich gesprochenes Bort: über bas deutsche Schulwefen in Dft. unter R. Frang I.

ber Mitte des Phyf. liegenden Mte P, giebt fich vom Urfprunge ber fl. Isper nördlich an ben bes fl. Ramps mit Ginfdluß ber Pfn Schonbach, Traunftein, Grafenfchlag, Groß:Gop: fris, Friedersbach bis Balbreichs am gr. Ramp und umfaßt auf bem Rudwege (langs bem Phyf. Rrems) an bie Donau bie Pfn Riebernoundorf, Burg, Grainbrun, Balbhaufen am Balbe, Reinbrechts, Ottenfchlag, Rottis, Gallingburg und von gaach ben balben Jauerling bis Algebach und galt in allem 38 Pfn., 25 Martte, über 300 Dorfer, 6000 Sanfer und beilaufig 34000 Seelen. Der Begirtsargt, gegenwartig Dr. Cajetan Schwarg, wohnt in P, und ber Bund : und Mugenargt Jof. Rleginsty in B, ein Bundargt mit verfäuflichem Gemerbe in Mgeb., A, Emereb., Jeper, Marbach, Martineberg, Du. Da, eine Bebamme in Emereb. und Marbach. gangen Phyfitate feine Apothete besteht, fo ift jeder Bunbargt mit ben nothwendigften Beilmitteln verfeben, ober man ichiet m wichtigen Fallen, wo befondere Argenepen erforberlich find, in bie Apothefe gu Melf, 3pe, 3metl und Rreme. ber landmann, ber überhaupt einer felten geftorten Gefundbeit genießt (befonbere unter ben Nordgrangern unfere ganb. dens und ben Balbhuttlern nicht ungewöhnlich ein Alter von 80, 90, 100 3. bei voller Rraft und Luft gur Thatigfeit erreichet), nimmt ungern feine Buflucht gum Urgte , behilft fich mit fogenannten Saud und fimpathetifden Mitteln, ober bertraut bem Rathe eines Bauern, Sirten, Schmide, ber fich gum Rufe ber Beilfunftler binaufzuschwagen mußte, ober fauft berumgiebenden Raftelträgern und Rramern Galben und Bulvere chen ab, und bei ber Wehmutter verfieht bie Nachbarin ober Gevatterin ben Bebammendienft. Bon Kranfheiten fommen dronis fche Bruftleiben am häufigften vor, berbeigeführt burch bie icharfe Gebirgeluft, Berfühlungen ber Athemwerfzeuge, bie vielen Leibesanftrengungen, burch Bergfteigen, Tragen fcmerer Laften von garter Jugend an und burch Trinfen falten Quellmaffere mahrent farter Erhigung. Bon ber Cholera blieb bas gange ganben verfcont.

Ranna, Simberg, Sabrud, Effarn, Fiegling, Bernbieß, Bolfenreut und ber Pf. Ifgebach.

| In ber Pfarre | bis jum 4. Jahre<br>bis jum 60. Jahre<br>bis jum 100. Jahre<br>Summa |     | Summa | Anmerkungen. |                                                    |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------|--|--|
|               | A                                                                    | B   | I C   | 1            | 1                                                  |  |  |
| Mitenmarkt    | 3                                                                    | 2   | 6     | 11           | Λ.                                                 |  |  |
| Artstätten    | 16                                                                   | 4   | 6     | 26           | Mehrentheils an Schwach                            |  |  |
| Dorfftatten   | 6                                                                    | 10  | 5     | 24           | gleich nach ber Geburt, an Frai-                   |  |  |
| Chersborf     | 19                                                                   | 10  | 8     | 37           | fen, ber Abzehrung, bem Lungen :                   |  |  |
| Emersborf     | 13                                                                   | 14  | 18    | 45           | und Gedarmbrande, Baffertopfe                      |  |  |
| Gottsdorf     | 14                                                                   | 6   | 5     | 25           | Benige an ber bautigen Braune                      |  |  |
| Seiligenblut  | 11                                                                   | 5   | 4     | 20           | bem Reuchhuften , und Ginige (aber                 |  |  |
| Isper         | 4                                                                    | 2   | 4     | 10           | nur Uneingeimpfte) an den Blattern.                |  |  |
| Rirchschlag   | 9                                                                    | 6   | 4     | 19           | В.                                                 |  |  |
| Laimbady      | 14                                                                   | 3   | 8     | 25           |                                                    |  |  |
| Marbach       | 9                                                                    | 6   | 11    | 26           | Un Lungenbrand , Lungenentzun-                     |  |  |
| Martinsberg   | 22                                                                   | 19  | 10    | 51           | bung, Ratharrfieber, bie und ba                    |  |  |
| Münchreut     | 10                                                                   | 7   | 7     | 24           | am Mervenfieber und mehre an der                   |  |  |
| Meufirchen    | 7                                                                    | 3   | 2     | 12           | Baffersucht.                                       |  |  |
| Möchling      | 13                                                                   | 8   | 4     | 25           | С.                                                 |  |  |
| St. Oswald    | 19                                                                   | 10  | 11    | 40           | Größtentheils an Entfraftung,                      |  |  |
| Perfenbeug    | 12                                                                   | 22  | 2     | 36           | Abzehrung, geringern Theils am                     |  |  |
| Pisching      | 8                                                                    | 6   | 4     | 18           | Blut = Schleim = und Rervenschla-                  |  |  |
| Pobring       | 9                                                                    | 4   | 3     | 16           | ge, bann an ber Bruft = Baffer =                   |  |  |
| Pögstall      | 24                                                                   | 11  | 12    | 47           | und allgemeinen Bafferfucht.                       |  |  |
| Rachsendorf   | 10                                                                   | 3   | 3     | 16           | and sugarners wallerlands.                         |  |  |
| Bufammen      | 252                                                                  | 161 | 137   | 550          | *) Rachträglich jur Geite 97 oder auch jur G. 100. |  |  |

Flächeninhalt

| v.      | Bründe | Bau-Area<br>30ch   □Rift. |        | Üder<br>Jody   □Kift. |        | Wiesen<br>Joch   Sift. |        |
|---------|--------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| 25.     | Grü    |                           |        |                       |        |                        |        |
| સ.      | bft.   |                           |        | 140                   | 377.0  | 100                    | 278.0  |
|         | unth.  |                           | • • •  | 1844                  | 1137.0 | 1203                   | 603.0  |
| Pg.     | hft.   | ••                        |        | 111                   | 1178.4 | 219                    | 261.1  |
|         | unth.  | • •                       |        | 2610                  | .477.3 | 2806                   | 682.9  |
| .St.    | þft.   | 2                         | 433.9  | 118                   | 1386.3 | 173                    | 252.7  |
|         | unth.  | 75                        | 1327.1 | 5928                  | 220.0  | 3698                   | 325.0  |
| ф.      | hft.   | 3                         | 1183.3 | 244                   | 1091.2 | 167                    | 1400.9 |
| F       | unth.  | 57                        | 713.8  | <b>3</b> 859          | 1565.1 | <b>2</b> 549           | 388.7  |
| G.      | bft.   | 6                         | 462.3  | 536                   | 627.0  | 329                    | 58.0   |
|         | unth.  |                           |        | 471                   | 4435.0 | 431                    | 675.0  |
| e.      | bft.   | • •                       |        | 408                   | 880.0  | 229                    | 147.0  |
|         | unth.  |                           | • • •  | 6813                  | 4372.0 | 3099                   | 12.0   |
| Summa . | • •    | 145                       | 920.4  | 23089                 | 246.3  | 15006                  | 284.3  |

Digitized by Geogle

.

·

.

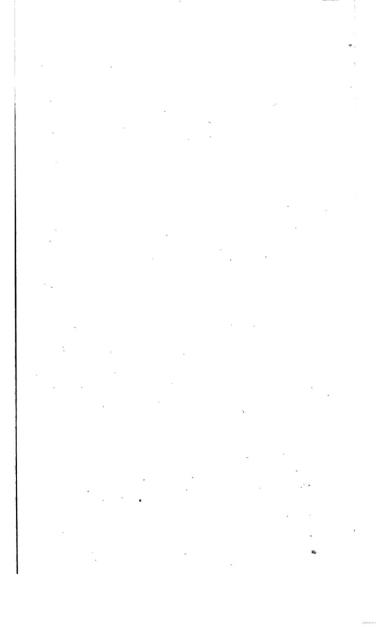

# Zweite Abtheilung.

Einleitung in die Chronif des Ländchens.

Es ift amar nur ein fleiner Begirt, beffen frubere Ereignige ich bier aufzeichne, aber auch ber fleinfte hat boch etwas Beichichtliches aufzuweisen, woran bas Unbenten aufmertfamer Bewohner immer gern Theil nimmt. Wie man überhaupt gern ergablt und bort, mas vor Zeiten gefcheben ift: fo bringt an manchem Conntagsabende ber Burger ober Bauer im Rreife ber Nachbarn am liebften etwas von ber Entftebung, Beranberung, ben Borfallen und Befigern feines Ortes por; bie Ramilie ergablt von ihren Borfahren, ber Sirt von bem naben verfallenen Schlofe, ber Pfarrer von feiner Rirche, ja, jeber Einzelne bat feine Gelbftgefdichte. Rleine Orte : Chronifen find aleichsam die Muszweigungen und Blatter an bem großen Schidfalsbaume bes lanbes und haben bas Berbienft ; bag fie beitragen, die Liebe ju begen ju bem Boben, ber und nahrt, ju ben Menfchen, mit benen man barauf lebt, gur Ordnung, wozu die Beifviele mahnen, und zu bem Berricher, ber mit weifem Beifte, milbem Bergen und farter Sand über unferm Frieben waltet. Die meiften Beitrage zu meinen Ortschronifen hoffte ich auf meiner Banderung in ben Archiven ber B, in ben Pfarrprotofollen, auch ben laben ber Marftrichter einzusammeln, menigftens bebeutenberes zu lefen, als ich fand. Allein bem Achfelguden folgte überall die Rlage über ben Mangel an Urfunden , welche burd Feuersbrunfte, Rriegewirrthum, ja, auch burch bie Unwiffenheit ober Sahrläßigfeit früherer .. fur berlei antiquarifchen Shape achtlofer Borftanbe verloren gegangen , ober im Bechfel ber Ortsbesiger verschleppt maren.

Die meiste Mühe bei Zusammenstellung einer Chronit tleiner Orte geben die Widersprüche, auf die man bei Angaben einer und derselben Sache flößt, auch die Anadronismen, abweichenden Abschriften und die nackte, nicht überall in Urtunden näher bestimmte Angabe von Orten gleichen oder verwandten Rahmend; weßhalb ich mich auch gegen den Anstand, den man bei manchem Überlieserungsstücke sinden durfte, zu verwahren glaube aus Burmbrands Borrede mit der Stelle: Plura transserido quam eredo, nec adsirmare sustineo de

quibus dubito, nec subducere quae accepi.

Mehr und verbürglichere Ausfunft als in den betreffenden Orten fand ich in andern Archiven. Auch dienen, um dronoftische Reihen der frühesten Gute Bester zu vervollständigen, als zuverläßige Belege die Klosterchroniken, Stiftbriefe, firchlichen Zebentzettel, die Kauf Tausch und Lebenbriefe. Denn wenn auch nicht alles, wovon die Mönche berichteten, probehältig und unpartheiisch ift, so kann man sich doch darauf verlassen, daß sie das Bezusches auf den Bestand ihrer Kirche und den Auten ihres Hausch auch jene Bester, von denen sie Wohlthaten, und beshalb auch jene Bester, von denen sie Wohlthaten, Geschenke, Bermächtnise erhielten; eine Borskot übrigens, welche keinem rechtmäßigen Unsprecher zu verschen ist.

Che wir zu der Chronit der Einzelorte schreiten, wird ein Borblid auf die oft. hanptbegebenheiten, die merkwürdigsten Stellungen der Fürsten und die vorzüglichsten Einflüße auf das Bolfsthum mit besonderer hinweisung auf die hiesige Ortlichkeit deren inneres Leben heller erklären. Denn das Geschied des herrschers trifft auch den Unterthan; des herrn Freude und Leid, Sieg und Niederlage, Sturz und Schwung

theilt auch ber Diener,

"Benn fich die Fürsten befehden,
"Müssen die Diener sich morden und tödten." —
"Bas euch genehm ift, das ift mir gerecht;" —
"Ihr seyd die Herrscher und ich bin der Knecht,
"Der ist kein Tapfrer, kein Ehrenmann,
"Der den Gebieter läßt verachten." Schiller

Db bie erften Bewohner unfere ganbftriches nach ber Gintheilung ber gried, und rom, Geschicht und Erbbeschreiber gu ben Spperboraern, Rymren, Taurisfern, Japyben, Bidonen und Morifern noch mitgehörten, und feit wann ichon eine Sorbe an ber Donau binauf und binab geftreift haben mag, wie neuzeitig noch in Mongolien, am Caucafus, in Amerita und Auftralien, und ob fie fo oder fo bief, belaffen wir als Frage, bie es auch wohl immer bleiben wird. fichere Gpur zu bem Aufenthalte jener Urvolfer in unferer Begend führt mehr gurud, und fo find fie benn auch fur und fo gut wie nicht ba gemefen. Die ungeheuern Balbftreden murben nach und nach mobl licht, aber über ben Bolfeftammen, Die unter biefen Balbftammen gelteten, farrt ein ewiges Duntel, wie vor ber Erschaffung ber Welt. Ja, leichter wird es bem Geologen, Die erfte Bilbung unferes Planeten, menigftens mahricheinlich zu erflaren, als bem Wefchichtforfder ber Erweis fur bie erfte Conglomeration mancher, nachber großen Bolferichaft.

> Bölfer verrauschen, Namen verklingen, Finstere Bergangenheit Breitet die nachtenden Schwingen Über ganzen Geschlechtern aus. Schiller.

Bo bie Befchichte nicht mit fonnenklarer Dahrheit binteuchtet, fangt bas ferne Rebelland ber Mythe und Sage an, in welchem bie Bestalten nur in feinen, garten Umrigen fcmeben, und, wie auch bie Phantafie fie ausschmude und ber Dichter ihnen Beift und geben, Ton und Karbe einhauchen wolle, auf Clio's Tafel nicht haltbar find. Cben fo menig wiffen wir , ob die Romer , von beren Aufenthalte am rechten, Donaunfer bie Gefdichte v. Dft. gewöhnlich angefangen wirb, fich auch auf bem linten unferer Gegend aufhielten; mas auch nicht wahrscheinlich ift, weil biefer Strom, von Ling bis Pannonien von verschiedenen Sous sund Trummehren und Grangmachtern befest und von Romerschiffen fo wohl zur Beobach. tung ale jur Bufuhr bee Bebarfes befahren , bie unverrudbare Scheidungelinie ber beiberfeitigen Unwohner mar, und ben Romern fo werth , bag fie ihren Dant fogar bem Detalle eine prägten, auf Mungen mit ben Worten verewigten: Salus Rei-

publicae Danubius. \*)

Die eigentliche Geschichte v. Dft. beginnt erst mit ben Babenbergern und geht am frühesten auch unser ländchen mit an. Bahr ist es, daß seit den Römern keinen germanischen Boden der Bechsel seiner Bewohner mehr traf, als das öst. Donausland. Dahin nahm alles Bandervolk seinen Strich. Gelegen in der Mitte der damals geschichtlich bekannten Belt, auf dem Kreuzwege von Bosporus und Belt nach der Hertulessauf und der Tiber war dieses land die breite Brücke weither und weithin streisender Übersedlung und Eroberungssuch, der sodende Rastherd der frühesten Zugkämme, das Maiseld der Führer aller Zungen, die hauptstrasse der halbtausendjährigen Bölkerwanderung aus allen Gegenstrichen, später auch der Kriegsöldner nach Jerusalem, die heerstatt von Europa.

Als an der Donau die Römer und die Deutschen sich 400 3. lang feindlich gegenüber gestanden waren, indem fein Theil vorwärts konnte und keiner rudwärts wollte, stiegen am Ende des 4 Ihorts ungeheure Bölferberge von Norden und Often auf, balten sich zusammen, wälten sich über den Süd und Besten und gaben der alten startsöpsigen Gestaltung im Berlaufe von 5 Ihorten einen völligen Umsturz. — Alle früheren Beltzerstörer überragte der flammende hunnische König Attila, der Feuerbrand und zugleich das Erdbeben von Best und Südeuropa, kein mythologischer, sondern ein historischer, kein erdichteter, ein wirklicher Typhon der Reiche, welcher ein rühmliches Bort zu sprechen wähnte, so oft er prahlte:

"Bohin mein Roß tritt, mächst selbst das Gras nicht mehr." Bie ein leichtes Kinderspiel warf der Millionarmige allen Festbau um, durchbrach die Grenzlinien wie morsche Planken.

Schonungslos hieb er mit feiner Riefengeißel auf bes Iftere Augenbraunen und in die gange Stirn des großen Germaniens hinein, so daß fast jeder Zug römischer Physiognomie schändlich entstellt blieb. Wahrlich! seinen Zug kann man weniger ein Bandern als ein Berheeren nennen. Ein brechender Orkan

<sup>\*)</sup> Banduri II. 248. — Auch liest man: Ripa fluminis erat ad deterrendos Barbaros ab incursu in Romanos. Daber die Blockhäuser dort; Thürme, Graben, Bälle, Mauern, castra stativa, milites limitanei, classes histricae.

jagte ihm voran, ein Pefthauch folgte ihm. Erft als er felbft bas Schredensmeteor zerplatte (453), ichien ein neuer Schopfungstag in Europa anzubrechen.

Indeffen maren an ber Donau Gothenftamme aus Gfanbinavien, bie Turcilinger, Genren und Beruler in Dft. eingemanbert. \*) Bon bem gleichfalls norblichen Bumachfe, ben Rugiern, bieg ber Begirt von ber End lange ben Donauufern bis gegen Ungarn bas Rugiland, aus bem fie von ben longobarben vertrieben murben. - Bon allen eingemanberten Bolfern bielt fich feines langer in Dft. auf, ale bie Gro-Ben, bie Starfen (nach ihres Ramens Bedeutung), Die wurdigen Bermandten ber hunnen, ungeheure Menschengestalten von ungeheurer Unmenschlichkeit, Die Avaren. Aus Mittelaffen tamen fie, auf gepangerten Roffen, mit Gpieg, Rrumfdwert und Bogen bewaffnet. 3br geflochtenes Saupthaar war amar mit ichmuden Banbern behangen, aber ihr Berg mit Gifenbanden gegen alles Mitleid abgesperrt, fo baf fie felbit ihre Beiber ju 4 wie Dofen an bie Bagen fpannten, und, wann fie Rachfucht ober Raubgier fachelte , fcnell ben Gib mit gleicher Reigung ichmoren und brachen. 3mei volle Sahrbunberte befagen fie bas von ber Ens, Muhr, Drau und Raab umfangene gand und nannten es hun niavarien \*\*), wo fie um fich von ben gefürchteten Nachbarn Bojoariern nicht vertreiben gu laffen , nach ihrer Schirmart gewöhnlich binter großen Balbern meilenweite Ringe von Ballen aufwarfen und mit Baumen bicht umpflanzten , jur Giderheit vor Überfall , jum Salt und Raftplate auf ber Klucht, jur Bermahrung ber Beute, gur eigentlichen Beimat ihrer Kamilien und Beerben. Diefe Ringwälle und Bollmerte hielten gegen die Czechen nicht aus, bie mader hinüber fturmten und fich bald gu herrn bes Mannharteberger , Biertele machten. - Endlich trat Rarl ber Große, ber Großmeifter von Europa gegen fie, bie Berbuns beten feines Gegnere Taffilo II. auf, brach ihre 5 ungeheure

<sup>\*)</sup> Der Name Sarland, ein Begirt bei Grofpechlarn, wo ein Theil der heruler fpater wohnte, glaubt man, habe fich noch von ihnen ber erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Etwa weil fie mit jenen Sunnen hereinzogen, die in Ungarn und Steiermark noch geblieben, ober mit jenen, die aus 3talien jurudgekommen waren,

Ringe und jagte, fo gu fagen ihren Rabmen aus ber Wefdichte feit jener Beit beraus. Um bem binausgefchlagenen Theile Diefer falmutifden Muslaufer alle Luft nach Überfall zu benebmen, bem gurudgebliebenen bie Rlauen gur Meuterei abguftumpfen und bas Dftland von Germanien feft ju machen, iduf er zwei Darten, bie bairifde bom Inn gur Ens. bie norifde von ber Ens bis an ben Rablenberg, feste ibm ergebene, mit feinem Berrichfofteme vertraute Ritter gu Schirmherrn ein, ließ auch biefe ju Giderftellung ihrer eifris gen Treue ihr Umt auf beren Gobne nicht vererben, wohl aber beffen Ubertragung, falls Bater und Gobn ausbauernde Burbigfeit ermiefen , ale lobn verhoffen. In biefer Ginrichtung geigt fich icon bie Unfangefpur eines Martgrafen v. Dft. \*) wie auch von ber Nieberlaffung manches beutiden Ebelgeichlechtes aus Raris Buge. Go wie Mart Aurel ben beffeg. ten Rugiern feine Rrieger gurud lief, um Manfionen, Dutationen, Municipien und Tempel angulegen: fo lief Carl ben in Dft. übrigen Avaren feine Baiern , Franten , Allemannen , Thuringer und Sachfen ju neuer Bevolferung und Urbarmachung , bann Rirchen und Rlofter zur Berbreitung bes Chris ftenthums und befferer Sittung. Allein meber fein Sohn Lub. wig, ber Fromme, noch fein uneblicher Entel Ronig Urnulf wußten bas Glud feftzuhalten , bas er ihnen überliefert hatte. Marfaraf Ratbot, anfange ein Pfeiler bes Chriftenthums und öftlichen Deutschlands genannt, murbe wegen Treubruch entfest, feiner Guter um Tuln verluftig. Die Marfgrafen Bilhelm und Engelschalt, beren gleichnamige Bater ichon barten Stand hatten, fich gegen bie Czechen und Marahanen gu behaupten, hielten es fogar fur gerathener (888) mit biefen Reinden gemeinschaftlich zu wirken, in der hoffnung als Gelbftberrn in Dft. eine eigene Dynaftie ju grunden. Defhalb ließ Urnulf Bilbelmen fangen und enthaupten, und ben Martgrafen Engelicalt, ber noch bazu Urnulfe unehliche Tochter entführt hatte, nach Regensburg loden und blenben. \*\*)

Aber mit bem Fuße diefer Strenge mar ber Funte ber

<sup>\*)</sup> in beffen Burde er feinen Schwager Gerold, ben Sohn bes fchwähischen Bergogs Siltebrand einsehte.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Engelichalt, welchen Lagius ben 12 Marchiv nennt, foll bas Schil. Da befeffen haben. - Blendung war ichon unter

Menterei noch nicht gang ausgetreten. Die Marfgrafen Arbo und beffen Gobn Ifenrich fetten bas Ginverftandniß mit bem Mabren Emjatoplud fort. Arnulf beforgend, biefer Bund übermachse ibn, ja beabsichtige, fich an beiben Donanufern feft zu feben , ergriff ein Sousmittel , burd meldes bie Ditmart noch mehr erfranfte und auch Jahre lang baran litt. Er reitte nämlich 891 ein neues Bolf gur Ginwanderung nach Dft. Die Magnaren, Die ihm Swatoplute Macht zwar brechen balfen . aber nur gu ihrem Bortheile; benn fie behielten Dft. fur fic. 216 fie fich , wie ein Waldbrand, auch auf die Dain-Sagle . und Gibe . Wegenben malgten, fand Dtto ber Große auf und wies ihnen 955 bei Mugeburg ben Benbepunft ihrer Raubfabrt und ben Weg zur Rudeile. Dtto verftand fich beffer auf die Babl eines Martgrafen in Dft. als Urnulf. Man nennt ben im Nibelungenliebe gefeierten Rudiger v. Bechalarn. ber fich an ber Donau, gerabe ber Mitte unfere ganddene ges genüber, ale ein machtiger Pfeiler anfette. - Unter Dtto II. geichnete fich ein fraftiger Sort, Burthart v. Regensburg aus \*), nach beffen Tobe ber Graf von Umerthal, Luipolt p. Babenberg 983 bie martgraffiche Burbe erhielt, bie er mit einem Siege über bie Ungarn begann, megen welcher porleuchtenden That und abnlichen Rubmermerbes er auch in ber Geschichte ber Erleuchte, illustris beißt. Dem Rufe eines

Carl bem Großen gewöhnliche Strafe auf Bodverrath. -Much Ranna fommt ichen 886 urfundlich vor, muthmaglich aber Pg 370 , 888, 900 , 905 und Beiteneck im 10. 3borte. \*) Praesectus pagi (Gau) Bojorum, qui Ostricha vocatur. Schon badurch, baß 973 Otto bie vom Konige Ludwig, bem Rinde, an Diefen Praefectum gemachte Odentung von Beinbergen in der Bachau bestätigte, wird flar, welches Cand unter Oftereicha mitverftanden, und daß die Bachau bagu gerechnet wurde (Hansiz 1. 207), welche (Bacha ober Marcha) 4018 unter ber Benennung Ofterichi (vulgo Oftrick) in einer Urfunde vortommt. Mit Wachow (Ochungegend gegen frembe Rriegemacht) bezeichneten einige alten Edriftfteller biefe Gegend von Beitened bis Gpis, auch bis Rrems, anbere von Agsbach bis Spie, auch bis Rrems, andere nur von Spis bis Rrems. Babricheinlich entftand ber Rame Badjow fcon unter Rarl bem Großen, ber fie mit Franken befette, (Frankenwachame.)

großen Mannes , Felbheren ober Gelehrten ftromen gern bie Ebeln gu, bilden gleichsam einen Ring, hof um ibn. Raturlich maren auch bem neuen Martgrafen, ber fo vielen Ginflug auf ben Raifer . und fo ausgedehnten Birfungefreis in Dft. batte . viele Ritter mit ihren Knappen aus bem beutiden Reiche nachgezogen,\*) welche Leopolt, um fie fur feinen Bermaltungeplan ficher zu haben, verbindlich machte und mit Gutern belebnte ober auch beschentte. \*\*) Die Chronifer führen unter ben Grafen auch bie von Da und Beitened an. - Bon welchem Bolfe aber, bas bort oberhalb ber Wachau fich am meiften forts pflantte und erhielt, bas beutige feinen Urfprung habe, über Diefe Unterfuchung werben wir mohl binmegfpringen muffen. Ber murbe nach fo vielen und verschiebenen, großmaffigen Gingugen und Bolfervermischungen bie Abfommlinge biefes ober ienes Stammes an ben Emersborfern, Rachsenborfern, Gutenbrunnern und Seperthalern noch jest berauserfennen mollen ?

Unnehmen fann man, bag bas Bolf, bas ju Leopolbs I Beit in Dft. theile icon mar, theile mit ibm tam und blieb, nun Gines ausmachte, von ba an ein eigenes felbftftanbiges, ein öfterreichifdes warb und als foldes fich behauptete bis auf unfere Beit.

994 Martgraf Beinrich I brangte bie Czechen und Mora. ven, fo oft fie burch bas Balbviertel und unfer ganbchen fic naber zu ber Donau bewegten, um bort feften Rug ju feben.

Unter bem fleghaften Albert I, ber Ofterichi, (unter meldem Rahmen es wieber in einer U. vorfommt) bis an bie Leitha ermeiterte, befuchte

1045 R. Beinrich III bie Grafin Richlinda v. Sempta in Sol. Da, mo ber moriche Saalboben einfturzte, ibn, fie und mehre Gafte beschäbigte (Dg).

\*\*) Mlode, Migen und Feuden, Sehbeguter ftiftete, wofur ber Befdentte und Belebnte die Berpflichtung übernabm, bes

Berrn Rebbe zu verfechten.

<sup>\*)</sup> Terram hanc authoritate regia traditam Marchiam, cum multo comitatu adiens castrum munitissimum in monte nostro (Melf) sine magna vi cepit atque destruxit. Das Ochloß felbft verwandelte er in ein Stift fur 12 Ranonifer.

Ernst III, ber, als er mit seinen Ofterreichern für ben R. Heinrich IV gegen bie rebellischen Sachsen stritt, an ber Unstrut verwundet wurde, zog ben Mannhartsberg bis gegen die Böhm. Taja in die Granze von Oft. Aber seinem eben so tapsern als schönen Sohne Leopold III, ber 1075 bes P. Gregord VII Parthei gegen Heinrich IV ergriffen hatte, sprach der Raifer die Martgrafschaft Oft. ab und seinem Anhänger, dem böhmischen Könige Bratislav II zu. Allein Leopold, für den der gemeine Mann, durch Mönche gewonnen, die anhänglichte Treue bewies, schlug bei Muoriberch (Mailberg) \*) die Böhmen, welche begierig, ihre von der Donau weg gedrängten Borfahren zu rächen, sich schon als Sieger gedacht hatten.

Reopold V betam Baiern, worauf jedoch fpater fein Brus der heinrich II, auf 3 Seiten bedrangt, an der Ens von den Steiermartern, an der Thaja von den Czechen, an der Leitha von den Magyaren, verzichten mußte, dafür er 1156 unabhan-

giger Bergog v. Dft. warb. \*\*)

Die Czechen und Moraven ließen ihm nicht Rube und trachteten wieder der Donau naher zu zu kommen. hingegen sein muthiger, 17jähriger Sohn Leopold VI trankte es ihnen so start ein, daß ihr König Przemißl II wunschen mußte, den Markgrafen Virtuosus nach langer Zeit doch zur Versöhnung geneigt zu finden.

geneigt zu finden.
Leopold VII verherrlichte feine 32jährige Regierung mit folden Gesetzen und Thaten, daß die Geschichtschreiber ihn als den berühmtesten Babenberger mit dem Namen des GIorreischen einschrieben. Go startes Bertrauen brachte seine weise Gesetzebung \*\*\*) hervor, daß Wiens Burger sich das Geld

\*\*) Marbach, Streitwiesen 1144. Ranna 1147. Elfarn 1157. Emereborf 1171. Pobring 1183.

<sup>\*)</sup> Mahlberg ein Plat, wo bas Gericht und Bolf fich verfammelte, Ort eines Bertrags (baber vermählen) ober auch eine Grange.

<sup>\*\*\*)</sup> Sein Landweistum ober Landhantfest, welche urdeutsche Kernwörter den Inhalt des späteren Sachsen- und Schwabenspiegels bezeichnen, enthält das alteste Denkmahl deutschen Sinnes über Recht, Form, Gewohnheit und Perkommen im Gericht, enthüllt in den Grundnormen des Verfahrens, in den Strafen für Verbrecher, in der Entschuldigung über Eigenthum, in den Anstalten über Sicherheit einen haupttheil des Zeit-

nicht mehr zuzählten, sondern zuwogen, oder in Schüsseln voll Gold und Silber zurechneten. Nicht Ludwig von Lichtenstein und harrand von Wilbon allein glänzten als Sänger seiner goldenen Regierung, aus jedem Munde in den Erblanden klansgen die Wünsche zur Fortdauer dieser glücklichen Zeit, solcher glorreichen herrscherfamilie, und Niemand hätte geahnt, in Leopolds 3 frästigen Söhnen schon das Ende seines Stammes sehen zu müssen. Sein zweitgeborner Sohn Friedrich, auch der zweite Herzog dieses Namens, siel

1246 in ber Schlacht an ber Leitha unweit von feinem Geburteorte Reuftabt an feinem 35 Geburtstage 15. Juni als ber lette Babenberger. 3mar murbe ber 16 3. berrichenbe Friedrich megen feiner 7 Rampfe \*) ber Streitbare guge: nannt; aber man fonnte auch von ihm fagen, bag er burch ben letten Rampf, ben er mit ber fleinen, aber entichloffenen Schaar feiner Treugebliebenen flegend endete, Europa vor bem weitern Bordringen ber Barbaren rettete. - Bleiben mir einen Augenblid vor feinem Ratafalte fteben! Friedriche Leis de war bie Leiche feines gangen Manneftammes und führt uns ju feierlichen Betrachtungen auf Die Berdienfte feiner Borfahren. Dhnebin erregt ber Gintritt in Die Gruft, welche Rurftenfarge überwolbt, einen boben Eruft und eine eigene Urt von Ehrfurcht vor bem, wogu die Berblichenen biernieben bes ftimmt maren; um fo betrachtungsmurbiger und beherzigender ift ber Blid über 12 Sarge, von bem Schluffarge eines Berricherstammes binauf ju bem Unfangefarge , ber Wiege unferes vaterlandifden Ruhmes, bem Dft. ben Anfang feiner Große bantt, die mit jedem Babenberger muche. 263 3. maren 12 Babenberger herren v. Dft., die 7 erften 173 3. lang ale faiferliche Markgrafen und 5 burch 90 3. ale unabhangige Berjoge. Die wurdig fie bas faif. Reichsleben trugen, beurtuns bet ichon ber Uebergang von ber amtlichen Burbe eines Martgrafen jum Erbherzogthume. Dag richtig fie bie Rrafte von Dft. ju bemeffen und zu verwalten und bas Bolf fich geneigt gu machen verftanden, bezeugt ber bobe Rang, ju welchem fie

\*) Gegen die Chunringer, Ungarn, den oft. Abel, den Papft, Die Baiern, Bobmen und Mongoler.

geiftes, und verdient baber bie genauefte Betrachtung bes Gerfchichtschreibers.

felbes neben ben erften beutichen landen brachten und erbiel. ten. Richt die öftern Mudguge, fowohl gur eigenen Wehr ale auswärtigen Gulfe, nicht bie allzeitigen und allfeitigen Ginguge frember Beere, felbft innere Bermurfniffe vermochten nicht bie Grangen einzuengen, beren größter Binnenraum in ber Wegenmart fic ale Untheil aus ber Borgeit berichreibt. Der Rled, ber einzige, ber bamale bas land verunreinte, haftet nicht auf bem Bolfe, nicht auf ben Stabten und Dorfern, fonbern leis ber! auf bes lanbes Ebeln felbft, auf ben Burgen, movon Die meiften von Dft. ber babenbergifden Periode angehoren. Denn biefe, Die urfprunglich bestimmt ju Schirmbachern gegen ausländische Reinde und Bufluchteorter ber Roth bee Unterfafe fen, unverftedt, wie offene Stirnen, an ben Grangen, Rluffen und heerftraffen Trut und Schut bothen, fielen von Diefent ebeln 3mede, ale auch die Raubsucht und Arglift fich folche Bebren bauten, ab und murben, angezogen von bem augenblidliden Ruben fundhafter Gigenmacht und Gier, nur Schlupf. mintel bes Frevels und Gaben ber Rauber Bente; baber bie vielen Seitenburgen von ber hauptftraffe ab, im Gebirge, im Malbe. In eben biefer Grauelperiode thurmten fich bie Buraen Rueffarn, Gaffing, Beiffenberg, Bimberg, von benen Die Bergeltung nur noch einzeln gerftreute Trummer lieg, als Barnzeichen bestraften Uebermuthes. Auch Leiben, welches fich fpater ju foldem Raub : Behalter brauchen ließ, murbe geichleift, von feinen Nachgrundern aber ber Ghre wieder einverleibt. Nur Da mar feinem urfprunglichen 3mede treu geblieben. Beineberg foll bas Sauptraubichlof gemefen fenn, ber Telegraph fur Straudritter, Bedenreiter, Gonapphabne und Begelagerer; und mabrlich ber Banberer gebt burch bas weite Balbbuntel nicht ohne Grauen gu ben Steinreften. umichaut bie lage nicht mit 3weifelsgrunden.

Am hausigsten entstanden die Raubburgen unter Friedrich II und wurden am öfterften gegen ihn selbst benütt. Denn sein allzurasches Blut hatte ihm viele Feinde zugezogen unter dem damals ftolzen, widerspenstigen Klerus und raubgierigen, cie genwilligen, sich über Geset erhaben dunkenden Abel, dazu die ohnehin tückische, allbereite Necksucht auswärtiger Herrscher nochmehr genährt. Den größten Schaden machte ihm die Unsordnung, die im Innern den Meister spielte und zu Unbilden, Unsfügen, Treubrüchen, Randzügen, Ueberfällen, Sträußen um

Erbe und zu mehren Aufftanden Unlag gab. Wie es unter einem in ewigem Streite verwickelten Rurften mit ben Sitten bes Bolfes ausgesehen haben mag, laft fich benfen.

Friedrichs Tob führte bem Throne eine neue Dynaftie und ber landesgeschichte eine neue Epoche berbei. Bon allen Unsprechern und Bewerbern brang ber Bohmen Ronig Ottofar burd. Bon jeber hatten Bohmens und Mabrens Berricher ein lufternes Muge auf biefes icone Nachbarnland mit bem größten beutiden Strome, ber ben Beften von Deutichland an ben Diten von Europa bindet. Um fo lodenber mar ber Bergogethron geworben, feit bie 4 großen Gaulen mit unabbangiger Fürftenmacht ibn ftugten \*).

Rechtlichen Unfpruch bagu erfah fich Ottofar nur in ber Beirath, die er mit Friedrichs altefter, obgleich icon 47 3. alten Schwester ichließen murbe, und wirklich folug er mit biefem Chebunde bie anderen Mitbuhlen um Dft. nieber. Gleich ju Unfang feiner Regierung ließ er ben Rittern viele Burgen nieberreifen, flug aus Schaben, ben fein Schmager Friedrich aus jeber neuen Befte bes tropbietigen Abele fich erwachsen gefeben batte. Die anderen Stanbe aber hatten mabrend ber 20 3., bie Ottofar fich in Dft. behauptete, gegen beffen Bermaltung und Ginrichtungen fich mahrlich nicht gu beflagen. \*\*)

Uebrigens ba fein Rrieg gegen R. Rubolph, auf oft. Bo: ben geführt murbe, und Ottofar mit feinen Golbnern fich meis ftentheils und lange im Balbviertel aufgehalten hatte, fo ift leicht bas Bilb bes in Mitleibenschaft gezogenen Unterthans ju entwerfen, beffen Buftand aber auch unter Rubolphe Gobne Albrecht nicht viel beffer marb, ba biefer Bergog fomobl mit auswärtigen Reinden icharf zu thun hatte, als burch feis nen Stolz auch ben inlanbifden Abel gegen fich reigte. Befonbere hatte ibm Leutold von Chunring im Balbviertel mit fcars fen Rebben oft und beif zugefest.

<sup>\*)</sup> Die von R. Friedrich I bem Bergoge Beinrich II 1156 juges ficherten Redyte: Untheilbarteit bes Candes und beffen Buwuchses, Erftgeburt, Frauennachfolge, und in deren Ermanglung Freibeit, baf ber Bergog fich feinen Rachfolger felbft gu mablen babe. \*\*) Unter Ottofar: Emereborf 1259 und Dg 1260, 1273.

Alberts Cohne Rudolph III, ber Sanfte, Friedrich I, ber Coone, Leopold I, ber Ritter Bier und Albrecht II, ber Beis fe , mußten ihre Erblande nur mit immer gezogenem Schwerte gegen ihre Biberftreiter behaupten. Albrecht III, mußte feiner Natur jumiber Rrieg gegen bie Schweiger, bann Rrieg fur ben bes bairifd. Pringen Johann wollen und gegen bie überhand nebmende Frechbeit ber oft. Raubritter unnachfichtige Strenge gebrauchen, welcher fein Gobn Albrecht IV, bas Bunder ber Belt, ben ausgiebigften Nachbrud gab, burch ein neu errichtetes Strafgericht, bas Beraune, meldes megen feiner eben in unferem gandden beilfam ausgeübten Bollmacht um fo mertwurdiger ift. Die Beranlaffung mar ber Bumache ber bohm. und mabrifchen Raubritter, beren Beifpiel bie öfterreichischen gur Mitgenoffenschaft und Fortfetung ihres Greuels aufmunterte. Es batten fich nabmlich bie Gobne Johannes von Dab: ren, die Markgrafen Jodot und Protop (Reffen R. Rarls IV) um ihr vaterliches Erbe entzweit. Der besiegte Theil ber Dabren und ber von R. Bengel gur Silfe Protope gugefchickten Bobs men gerftreuten fich und richteten unter fich mehre Rauberbande auf, die unter ber Sauptanführung ber berüchtigten Ungeheuer Gofol, Syned, Golbfteinety, Albrecht von Bettau und Beinrich von Gaufpis, ber fich mit bem Namen ber burre Teufel furchtbar gemacht hatte, überall plunderten, mordeten, verheerten, und, ale in Mabren nichts mehr zu hoblen mar, bie an ber Grange gelegenen oft. Stabte, Martte und Dorfer gu Grunde richteten, ja fogar bis nach Wien ftreiften. Das ein: beimifche Gefindel, burch bas ungestrafte Beisviel, bas fie bie mahrifden und bohm. Rauberbanben 4 3. nach einander in Dft. geben faben, ju gleichem wilbem Leben und Mittel, ihre Sabgier ju fattigen, gereitt, Ritter und Anappen, Berren und Rnechte rotteten fich jufammen, befonders im Marchfeld und Saudrud, und verübten folden Unfug in Friedenswohnungen und auf öffentlichen Strafen fo erbarmungelos, bag man auch gegen fie burdaus iconungelos, ja felbft mit unerhörten 3mangsmitteln verfahren mußte, wenn man bie gangliche Musrottung ber Frevler hoffen wollte. Bu biefem 3mede mar Berjog Albrecht ber Mann. Er ftellte ju Oftern 1402 bas Geraune an, eine Urt Inquifition \*), geheimes Stanbrecht. Der

<sup>\*)</sup> Die alten Chronifer ichreiben ftatt Beraune verschiedentlich :

Abel und die Angesehenen aus ben kandleuten wurden an einen geheimen Ort berusen, um sich über Bertilgung dieser kandplage zu berathen. Sin Jeder einzeln mußte bei dem Allerheiligsten schwören, auf die vorgelegten Fragen die reine Wahrheit zu bekennen und auszusagen, wer, adeliger oder gemeiner, als Mörder, Ränber, Dieb oder sonst nichtswerther Mensch ihm bekannt sei, und dann dem Befehle gehorden, mit bewassneter Hand gegen solche Berbrecher mit auszuziehen. Zu den Raubsschlößern, auf die es nun losging, gehörten auch Emersdorf und Leiben. Ulrich v. Dachsburg, der Geräunemeister, zersstörte sie. Die er dort angetrossen hatte, büßten das Unheil ihrer Berbrechen mit dem Strange oder Schwerte. \*\*)

Die Anordnung, welche Albrecht bergestellt hatte, lofte

bas Geraun, Geraunen, Greun, Gereinen. Rach bem anonymen Kortfeger ber Chronit von Paltram mar ichon 1390 in Austria unum Geramen, hoc est consilium (concilium ?) secretum, überliefert S. Deg I. 722 und balt in feinem Gloffarium ju Bornecks Reimchronit dafur, ftatt Geras men wurde man richtiger Gerainen lefen, ertlart auch bann Gereme, Gerewne fur beimliche Berathichlagung , Bufammenbefdmornng, Berbundnuff. Sowohl bie Berleitung von Raunen (beimlich fprechen), weil diefes Gericht feine Dafregeln ins gebeim verabrebete, bat etwas fur fich, als von Gerainen (Reinigungsgericht), auch von Geraumen (wegraumen). Oder; in feinem Gloffar bebeutet uns Geramen mit: Ende (Terminus, beramen, an-beramen, feftfeben, bestimmen, Iateinisch im Mittelalter adterminare von Ram, ein Biel, ramen, gielen, baber etwa Bilberrabmen), Gereune und Beraune mit sussurus, Gerewne und gerainen mit beimblicher Camblung, clandestina consultatio. Much Baltaus verdollmefcht Geramen mit: ju Enbe bringen, und fagt vom Berune : Fuit species Judicii Femici (eine Urt Behmgericht) et secreta quaedam inquisitio maleficorum, qualis eo tempore alibi quoque quam in Westphalia ad praedones praecipue exstirpandos impetrata et instituta legitur.

\*\*) Ober fie thaten, wie fich ein freifinniger Geiftlicher aus bem 16 Ihrbrt., ber Fabelbichter Burfard Balbis, über eine ernsthafte Sache scherzhaft ausbrückt, Profes in dem Rloster zu den durren Brüdern. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß Beinsberg, so recht gelegen als Raubnest, bei dieser Gelegenheit auch in

bas Buggewolbe jenes Rlofters verfallen ift.

Leopolde bes Stolgen und Ernften bes Gifernen Streit um bie Bormundichaft Albrechts V wieder auf. Richt allein, bag ber munbig geworbene Ergbergog bei bem Untritte feiner Regierung noch an ben Bunben biefer innern Zwiefpalt und perberbensgierigen Partheimuth zu heilen und ben Reft ber Raus ber im Balbviertel ju vernichten batte, es ftanb ihm ein weit beiferer Rampf bevor. Die Suffiten rudten gegen Dft. por. Albrecht V, in ber Schule bitterer Erfahrung aufgemachfen und von den Folgen burgerlicher Uneinigfeit belehrt, mar unerfcutterlich entschieben, alles, mas Aufruhr beiße, Quelle mochte fenn, welche fie wollte, ju erftiden. Alfo Er, geruftet bie Calirtiner gu bandigen und auszurotten, biefe, fic ju rachen und ju halten, ruttelten beibe Ergrimmte bas Donauland untereinander. Schon loberten bie Bachtfeuer ber Taboriten über ber beutschen Taja im Balbviertel, ließen, um bem nacheilenden Beere bellere Bahn ju machen, ihre Alams men in ben Stabten Ros, 3metl und vielen Dorfern gurud; und obwohl Albrecht ben von Blut rauchenden Profop bort folug, fo fetten bennoch bie Utraquiften bei Da über bie Donau und bobiten nach bem Abendmable unter beiden Weftal. ten mit ber Tobesfenfe auf beiben Ufern aus. Albrecht feste feinen Biberftand beharrlich fort, fiegte, und unter ben Bert. scherfleinobien auf feinem Catafalte 1439 lag auch bie Rrone von Bohmen. Diefer Albrecht, burch welchen Dft., bas über brittbalb 100 %, unter ben Babenbergern und über anderthalb 100 3. unter ben Sabeburgern gewaffnet fanb, megen feiner Dacht, perfonlichen Berbienften und feines Unfebens im Muslande nun gludlich geworben mare, Er, ber burch politifche und firchliche Unftalten gang Deutschland, Bohmen und Ungarn gur Ordnung gurudgeführt hatte, hinterließ in ber Bormundicaft feines eigenen, nachgebornen Cohnes Ladislaus leis ber! ein neues Bermurfnig unter Sabeburge Rachtommen felbft, bas icon unter R. Kriebrich IV 53jabriger Regierung bem Kauftrechte frifches Leben beibrachte und Rrieg an Rriege fettete, worin bie Borgugler von bes Ronigs Matthias Corvinus heere zweimal auch unfer gandden burdftreiften und brandidatten.

R. Mar I, ber, obwohl er fein ganges Leben lang im Ausland jum Rampfe geruftet, mehr nuglicher Ginrichtungen in Dft. traf und Deutschland mehr in bie Bobe und in wurdigeres Ansehen brachte, sowohl in Betreff der Ariegsverfaffung wie der Wissenschaften, als Einer seiner kaiserlichen Vorfahren seit 600 I., hatte kaum sein großthatenvolles Leben geendet, so sah sein Nachfolger und Enkel Ferdinand I den Bölkerschwall von Often her, die Türken bald vor Wien stehen. Schon die Furcht vor dieser neuen Völkerwanderung hatte selbst die fernen Oberösterreicher so ergriffen, daß sie noch 4532, wo dieser Feind seit 3 J. in Öst. nicht mehr zu sehen war, die Schlösser Struden und Sarmingstein mit starker Besahung versehen hielten. \*)

Daß Pg und Beitened ju gleichem 3mede nicht unbeache tet blieben, leibet keinen Zweifel. Diefer Feind auf seinem Beimwege ftand noch an der oft. Grange, fo mar aus Nordwe-

ften ber fcon

-1534 ber Protestantismus eingerückt, welchem der größte Theil der Burgherrn im Maldviertel \*\*) zuwuchs, und unter biesen entstanden eben in unserm Ländchen die eifrigsten Bertheidiger, vorzüglich unter der Familie von Rogendorf. Bo keine Pfarren waren, zu Arndorf, Rothenhof, L (St. Corvna), Ranna, Streitwiesen hielten die Bestiger sich lutherische Burgkapläne. Nur die Familie v. Honod, Bestiger von Pg, R und Emersdorf blieben mit ihren Unterthanen der Religionihrer Bäter und Landesfürsten getren. Beide Religionspartheien thaten, um die Oberhand zu behaupten, sich ungesbeuern Schaben an, lieserten schaben and Gewaltthaten. Das Schlimmste dabei ward, daß diesem Brande auch der gemeine Wann noch seine eigene Absicht zuschürte, unter dem Vorwan-

\*\*) Rebft 40 Schlößern 5 Stabte, 6 Markte und 46 Dorfer. 3m 3. 4580 war ju horn ber Sauptfis der protestantischen

Onnobe.

<sup>\*)</sup> Rurg Gesch. b. Landw. I, 93) sagt: Ein Jeber, ber 12 3. alt war, mußte 4 fr. und ber Geistliche von jedem Pfunde Einkommens 6 fr. (Bertheidigungsfleuer) bezahlen. Bei Werfenstein heißt eine Stelle noch die Türkenschanze und der Teufelsthurm dort, nach dem hinterlassenen Berichte des Intiquarius der Donau, wurde 1530 abgebrochen, um die Steine zu einem Bollwerke auf der Ecke, wo die Isper in die Donau sließt, gegen die Türken zu verwenden, die dort herum noch schwärmten.

de, fich um evangelische Freiheit zu schlagen, auch andere Freiheiten zu erhaschen suchte und fich Rechte anmaßte, um die es ihm lange zu thun war. Dieser Zündstoff der Unruhe, aus dem Mühlviertel und B.D. W. B. zu uns herübergeworfen, zeigte

feine unfeligen Folgen befonbere im 3.

1597. Zwar so weit vergingen sich die Obermannhartsviertler nicht, daß sie, wie das B. D. B. B. fremde Güter angriffen; aber um zur Abhilse ihrer Beschwerden, wovon die dringendsten gegen die Ortsherrn gingen, sicher zu kommen, bemächtigten sie sich des Schl. Pg, das sie ihre "Hauptsestung" nannten (Link II. 512.) und nicht eher einzuräumen besschlossen, als die zur "Austragung der Abhandlung," nach ausgemachter Sache. Bei Kaltenegger II. 491, welcher die meissten Dokumente über die Ereignisse jener Zeit gesammelt hat, sagen die Hauptleute der Obermannhartsviertler in einem Schreiben an den Erzb. Mathias:

"Bir haben mit harter Mube bas Bolf kaumb babin gebracht, bag fy unf haben zueglagt, Ir Durchleuchtigkeit ben Geborfamb zu laiften, bitten berwegen barauf, fie wellen unf armen

Bilf und Beiftandt laiften u. f. w.

Der Ehr Vergeffene Schneiber zu Emerstorff hat ber erste ben Aufftand aufgebracht, und Vill tausent Mann Verführet, wie bann wier jez auch 50000 beyfamen gehabt (putem calculierrorem esse et restitui debere 5000, Kaltenegers Anmerf.), ohne bas was sich noch barzue begeben hatt. Dann ber Schneiber hat ben Bolch eingebleüt, er welle allen neuern Auflagen und Robathen abhelsten. Dann, Gott weif, baß ber neuern Auflagen und Robathen Von ben herrn zu Vill aufers legt wird, das es unmöglich solches zu erschwingen und zu ers bulten.

Darauf Ihr Durchleucht wir Pauerschafft samtlich jum hochften bitten, Sie wellen ben Schneiber zu Emerstorff auferlegen, baß Er ber Pauerschafft hinein gegebene Beschwärungen und widerumb herauf gebe, da wellen wir derselbigen Beschwärungen Abschrift Ihr Durchl. zur Stundt überschiechen. Damit wird Ihr Durchl, bie unüberwindliche Noth ersehen, wie es im Cannot unter den herrnen und Obrigkeiten zuegeet, was für neue Austagen seyn aufkümmen, welche Bor 40 oder 50 jahren nit bescheeben, oder gewest seyn. Bitten wir hierauf Ihr Durchl. umb Gottes Willen, Sie werden solchen unbillichen Beschwarungen nabigst abhelssen, darumb Ihr Durchleucht die Beschnung Von Gott den Allmechtigen wegen ber Armen zu gewarten haben.

Auch ift unfer aller mit ainander ju 3hr Durcht, gehorsam bitz ten, und begeren, daß Spe welle allen Obrigkeiten in Cannbt Oft. auferlegen: daß fie mit keinen einigen Menschen nichts gewaldthatiges fürnemen, bann Allergnebigster herr und Cannbts-Fürst, wir arme Leuth fepn von ihren wütten und Soben nit sicher ben Saus und Hof, weber ben Sag und Nacht, bann so unf nach uns fern Leben fleen, nemben allbereits Kriegs Wolch zu sich, und rueffen unf Woglfrey aus.

Bir fleben gu unfern Allergnebigften herrn herrn und Cannotts-

feiten Leibs und Leben Gicherheit Berichaffen."

Am 5. Februar hatten die Empörer, mahrend fie fich mit ben Raif. Ernhold Commissarien zu Fried verglichen hatten, nach Emeredorf geschickt, um auch dort die Baueru für sich zu gewinnen. Das haben die Empörer geläugnet, aber an felbem Tage.

"wie fpe biefe Untwort von fich geben, haben fpe 50 Perfonen ibres Mittl nach Gofchaimb gefdict, und Marcharaber einen Pindter für ihren Obriften und D Leberer von Emerftorf fur ben Leichenambt umb 9 Uhr in ber Dacht von bannen abhollen, und bif gen Birfchau blaiten laffen, Bon bort haben Gpe folgenden Sag auf Frepnftain que über bas Baffer gefest, und ibme Marchgraber und Bermandte mit 100 Ochugen gen Carlspach geblaitet, allda ibm anwesende Bemain in Geld gefdmoren. Nachdem felben er mit bem Bauffen nache Meumarkt Borrudbt." - Jeboch haben "die Marcht an ber Thonau, Gpis, Emerftorff, Marbady, Perfenbeug, Dedftall, wie auch tails Underthanen bafelbit an ber Thonau auf ein Ranf. Patent fich wider jur Rube und geborfamb ergeben, auch barum Schein gefertiget, und bas baber bas Bericht Don Emerftorff ben Marcharaber und Leberer ben bober Straff abgefordert babe." @. 671, 672, 675.

Die treuberzig der Erzherzog es mit feinem Bolfe meint, fpricht fich aus dem Briefe von Dien 12 Reb., ben er an ben

Prior ber Carthaufe Gaming fdrieb: (5. 524).

"Ik woll zu beklagen, daß die armen unverständigen Leuth sogar von aller Bernunft kumen, Gottes Ordnung und Straff auch ihres Apdts gegen der Obrigkeit so übl Bergessen und in Gesahr geben, Saus und Hof, Acker und Wisen, Weib und Kind, Leib, Leben, Geel, sonderlich die Ehr zu Verliehren, das nimmer hinwider zu bringen ist. Die, denen sp zuelaufen, sond beinen sp kein Erstattung zu hossen, und aufrürige Leuth, von denen sp kein Erstattung zu hossen, und aufrürige Leuth, von denen sp kein Erstattung zu hossen, was Laundt wird dem Türckden zum bolten, ood werden, Acher, Weingarten, und Bergwerch ungebaut bleiben zu künstliegen Hunger. Sy und ihre Nachkomen werden zu ewiger Gedächtenus alle ihre Freyhaiten, Onaden und guette Ordnungen Verwürden, daß ganz Leuschland wird sp als Berräther des Natterz landts Persolgen, Kainer diser Anstüret und Mitlausser kann neben der Lebenst-Gesahr kein Inad Gottes oder Geeligkeit hossen, sondern mus der Fr. Sacrament, und Absolution Verzigen seyn, und in sein

Gunden emig, alf mann er ein unglaubiger mar, fterben und Berberben. Und thuen biemit nit allein an ihren Berrichaften, fonbern for berift an der Rom. Ray Myt, ber gangen Chriftenbeit Obriften Saubt. ibren Odn; und Ochirm Berrn, Bon dem fo und ibre Boreftern alle Gnad, und Bobithat empfangen, und fünftig ju gewartten baben , au fo Bill taufent armen unfchuldigen Rachpern , und Unterthanen Unrecht die gern ben Bauf ju Rube bliben, dif ibr unfchul-Diges Berterben beweinnen, und bif im Simmel gu Gott umb Rach fdrepen. Darumben welleft die armen einfältigen Berfnerten Leuth ju Stillung bifer unnothigen Unruhe Bermahnen, ben geborfamen allen Schut, und Schirm quefagen, ben ungeborfamen ihr Berberben für die Mugen ftellen. Go thueft bu ein guet Berch, barunib in und ihre Beib und Rinder bir, und andern Berrn bandben merben , und wirft 3brer Rayt. Dipt. und unf ein funders gefallen thuen. Du wolleft auch Bleif anwendten die Sofginecht, und anbere ju profiantiren, und fo ben ihrer Urbeit ju erhalten. Du magft bif unfer Schreiben an beine Radypern tumben laffen."

In einem Schreiben S. 527, bas ber Erzherzog von Bien aus am 13. Febr. an die Bauern ergehen ließ, fagt er gutig,

aber auch nothig ernft.

"3br wift Euch ju erinnbern, mas ftrafmeffiger Ungebur, ibr Guch bif-bero wider Gott und feine Gebott mider ben Ranfer ber gangen Chriftenheit Saubt und unfern Billgeliebten Berrn und Bruebern, wider uuf Cannote Fürft. Statthalter, wider bas Beil, und Bolfart des lieben Batterlanndts, wider Gur Ehr, Myb und Chriftlich Sauff ju Guren, eurer armen unschuldigen Beib und Rindern, und aller Rachfumen zeitlich, und ewigem Berberben, und ju Ochmady eurer Lieben Eftern in ber Grueben, underftan= ben; ba boch 3br Mpt und wier Guch bifber, fo gnebig Batters lid, und treuberzig gur Rube ermabut, Gud ju Bergeibung bie Abstellung eurer Befchwarung, und alle Billichfeit angebotten, und nichts unterlaffen haben, mas getreue Eltern gegen ihre Liebe Rinder immer Thun fonnen und folten. Beill ihr aber Eur And, fo gar nit erfennt, und bas Ochwerdt in bie Sand genohmen, fo babt ibr numer alle zeitliche, und ewige Straff, ja den Berluft bes Simmelreiches auf Euch geladen, nach den Evangeli und Bort Gottes, Ber auffer ber Obrigfeit jum Odwert greift, ber foll Bom Schwerdt umfommen. Bir wiffen gwar, bag bif nit Guer aller Mannung ift, und bag Eur Bill auf forcht mitziehen, baber, und umb derfelb unfchuldigen Billen, und auf ber Lieb fo wie gu Euch baben, auch bes Blut-Berqueffen ju Berichonen , fo wollen wier hiermit baf left, und außerft Mittl mit Euch Berfuchen. Dag ein jeder nach feinem Saus ju Beib und Rind gieben, ba foll Guch Bon euren Berrichaften, Obrigfeiten und ihren Pflegern und Richtern alle Gicherheit Leibs und Guets erfolgen, und nichts befchwarlichs widerfahren. Und ba einer wider fein Obrigfeit ein Befdmar batte, fo mag er unf ober ber Regierung eber,

ba er wolt, ber Rom. Ray. Mpt felbft fürbringen. Go Berbaiffen wir einen jeben gueten Schug und wellen unverbachtig Comiffari, bie nit Cannote Leut fenn Berordnen, und baf bandlen laffen, fo erbar und billich ift, baß ihr alle folt gufriden fenn und unf bandben. Bellet in Euch felbft geben, wie gnedig und guetig mann bifber mit Euch gehandelt, bag mann ben aller Eur Ungebur noch Eur feinen geschabigt, gefangen noch gestraft bat, ba mann boch jum Reur und Odwerdt Mittl genug gehabt und noch bat. Berget ihr nun biefen unfern Batterlichen Rath, und Bermabnung Bolben, und jeder alfbald ju feiner lieben Obrigfeit gieben, treu und geborfamb fenn, bie Euch auch ichnigen wird, wohl und quet. Bo aber nit, fo wird ber Billen Gottes befcheben, ber Mufgang Euch lend fenn, und wird alles bas Rriegs-Bolat, fo auf teutich und Bellifd, Lannben, Sungarn, Behaimb, Mehrern, Niederland, und Franfreich jego gu Schut bes Cannbs und ber frumen geborfamen Unterthanen im Ungug ift, der ungehorfamben, ihre Saubter und Rablfurer mit Reur und Odwert ftraffen. Darumben 3br Borgeber und Saubtleut wohl febet, mas ihr bifbero gethan babt, ober noch thuet, nun babt 36r Beit Guch bavon ju madjen, eure Dienft niderzulegen, und baf unfchulbige Bluth, fo ibr am jungften Sag Berantwortten muft ju erretten. Dann ibr folt an feinen Ort ber gangen Belt ficher fenn. Das haben wir Euch biemit jum leften mal ju getreuer Batterlichen Bermahnung Bermelben mollen."

Dennoch versammelte fich vieles Bolf in der Rabe von Pg und zeigte fich hartnäckig, befonders das aus dem Isperthal, welches auch viele Undere abwendig machte und auf seine Ortsobrigkeit bitter bose zu sprechen war. G. 488. Endlich am

28. Februar fügten fich

"erstlich die Bon Marbach und Munich - Reuther Pfarr, hernach bie Persenbeuger, Iperthaller, Bindtperger und Neu Pechlinger Pfarren. Um 2. Marz wurde bas Schl. Pg bem Pfleger Michel Auftinger, dem Mautner zu Emerstorf, Thomas Schelhamer, und bem Richter zu Pg, Peter Prandtstetter, eingeantwort." S. 497. 508. 578.

Auch die Unterthanen ber benachbarten Siftn. ließen fich jur Rube an; aber ber Schrecken, den die schwarzen Reiter, im Anzuge gegen Pogstall, vor sich her verbreiteten,schlug die Gemuther wieder um, ja, reigte zu noch größerer Erbitte-

rung auf.

"Das im Lanndt herumziehende Rriegs-Bolch (ichreiben bie ber faif. Stätt und Marcht in Dft. unter d. Enni zu ber aufgeftanderen Pauerichaft Abgeordneten) Berursacht, Werhindert unf in Bill weeg in unserer Berrichtung, die wir inner 14 Tagen zu Bolligen Ende wurden gebracht haben, wie wir dam and gleich Anfangs gebetten, daffelb in der Nahet gegen der Paurschaft nit

kummen zu lassen. Was wir auch in langer Zeit mit höchster Leibs und Lebens Gefahr guet gemacht, bas wird durch bise des Kriegs = Wolckhs geübte Ungebühr auf einmal wider zu Poden gestofen." S. 508. Die Abgeordneten schreiben aus Pögstall am 3

Mark Machts um 8 Ubr :

"Deben Erinderung , bas wir unfere erbietten noch anbeut ben Deg auf Doct bft all furgenubmen, babin wir umb 5 Uhr Abents ankummen, unter Deas aber erftlich ju Beitten, fo Berrn Chriftoffen Bon Lindeg g juegeborig, Bernumben, bas ber Bemain dafelbft beut, und geftern, burd unterfchidliche Potten auf bas aller ernftlich, ben Leib und Guets Straff alf balben ben Lag und Racht mit ihren besten Bobren gen Gfoll zu erscheinen aufgebotten worden, das fie gwar nit gern thuen, aber auf fo ernftlie des Mufboth in Gorgen fteen muffen , bas fie burch die Paurschaft in bero Ubrug beichebener Bebrobung übergogen, und in bie aufferfte Roth gebracht werben mochten; baber fie ber Pauerichaft que qu lauffen wider ibren Willen gedrungen werden , dabero weil auch ibre Obrigfeit fpe nit ju fchugen weiff. Goldes baben wir auch ju Streitwifen, bes gleichen ju Podbftall angebort, allwo Die balbe Burgerichaft, ebeban wir babin gelangt, allbereit ichon gegen ber Berfamelten Paurichaft fort geruckt, bague fie alle ibren Ungeigen nach burch die Reutter, fo bie und wider mit Brannd nie berhauen, Beib, und Rind nit ju verfchonen groffen Ochaben thun follen , verurfachet werden. Die wohl wir diefen Leuthen fol= dies auf bem Ginn ju reben Berhoft, fo fennt boch benen ju Poctoftall, berweill wir mit ihnen in Tractation gestandten, zwen Potten zuefommen, welche anzeugt, bas bie fchwarzen Reutter fich allbereit auf Beiffen fir chen binauf begeben, baber auch bas Mufboth umb fo Bill ernftlicher gemacht, alfo, bas bie von D och be ft all ju funderlicher Gefahr eines Uberfall fteben.

Dieweillen wir dann besinden das die neue Aufstänndt nur alein aus Forcht, und wegen des auf dis Viert ober Mannhardts berg gelegte Kriegs - Bolch heruert, die Sachen auch also geschafeen, das allen Ansehen nach nichts guets darauf ersolgen wird, auch ärger und gefährlicher nicht, als jeho gestandten, so haben wie E. G. nochmalen gehorsamsich erindern sollen, daß unsers Thails dien Wesen anderst nit geholssen werden mag, als wann das Kriegs - Bolch abgeschaft wird. Wo das nit geschicht, trauen wir weiter nichts nuzliches auszurichten, sondern müesten zur Rettung unsers selbs Leibs, und Lebens wider zu hauf ziehen, und es den Lieben Gott walten lassen, und erwartten bey disen unsern abgesfertigten Bothen, wo müglich morgen Vormittags, zu unser Nachrichtung schriftlicher Antwort, ob wier die Paurschaft des Kriegs. Bolch Ibzug halben eigentlich, und gewis zu Verröften haben, ober nit. G. 514. — Darauf folgt das Schreiben C. 516:

"Bir haben noch felben Abend ben Richter zu Pockfitall erforbert, und Bermahnt die Gemein, und ander mehr negft umbligenbe Ambter auf ben fruen Morgen zu Anhörung unfere Fuertrags jufamb ju erforbern, welches befcheben, mit benen wir Bon morgen frue an bif nach Mittag gebandelt und fo Bill Berftanden, bas fie ju der Rube und Frid wohl genaigt maren, wie bann auch bie mebrern bie Bor die Bobren miter abgelegt, baf fie aber jego widerumb fo ftarth und ernftlich aufgebracht, folgt baber bas ju Etraff und andrer Orten fo groffe Brunft = Odjaben, und Mort ber armen Ceuth burch bie Reutter entstanden, welche, wie ber Paurschaft fur gemif zuegeschriben worden, ben Marcht Langenlong auch jum bodiften brolieb fenn, und allbereit angezindet baben follen, babero die Bon Lops ibre Bothen aller Orten berumb ichichen, und umb Gottes Billen umb Gulf bitten. Indem mir nun Radmittag bas Fruemal einnahmen , fumbt ein Burger Bon Podbftall Sanne Poller genannt, wohl betrundben in groffer Furia binein für ben Tifch, befragt unf ob bas was fich jego Berlauft, unfern ber ju Dechlarn Versammelten Pauerschaft gethanen Buefag, bas bas Kriege - Boldb - fo wieber bie Daurfchaft angeführt worden, abgefchaft werben folle, gemaf feyn, bann es gu Langenlops zuegebe, bas es Gott erbarmen mochte, allive Diff 100 Perfonen jamerlich nibergemest worden, gleichwohl bes Berrn Morari Kanbrid, und Leuttenant auch auf ben Dlat bliben. Item es waren die Beiber mit gang Uchtt Ochaffern Boll Saller, und andern gueten Geld bingugeloffen, bas felb ben Reuttern furgefchittet, fie batten bas Gelt ju fich gennmen, aber nichts befto weniger die armen Leuth nibergemacht, welches er Poller, fo Bon Wienn berauf graift und gleich allererft gu Dochftall antomen, felbft mit Mugen gefeben, wie die Lobten Corper allba auf ber Ballftat nit anderft alf wie Die Solg Scheitter übereinander getegen. zc. Biegmifden ift bie Stuben Boll Paurn angeloffen , weldie bermaffen fulminirt, und folche Reben ausgestoffen, bas wir nit anderft Bermannt fie wurden auf der ftell Sand an unf legen, und unf gleich aufreiben. Es bat unf auch ein Paur Bon Mertenberg zu offentlich tofe Leuth, und Berrather gefcholten. In folden Betumel bat fich einer boren taffen, wie bas allererft ain Dochftallerifcher Dit = Burger Bon Rog tummen, welcher feinen anzeigen nach zu Langen Lops burchzogen Bon beme ber rechte Brund ju erfahren fenn merbe. Darauf wir benfelben gu erforbern gebetten, baf auch befdeben; welcher ju unfern bochften Eroft und Freiben bas contrarium angezeugt, mit Bermelben, es mare ju Straff Bor etwelden Zagen mobl ein ftardbe Brunft Borgangen , ju Langentops aber babe er Bon teinen Genr gebort, ober gefeben. Go fen auch fein Rriegs - Boldb allba , Bill weniger fen einige Mibertag ber Paurichaft fürgetroffen, fonbern alles ftill, und in gueter Rube, und fen bie gemein Gach, bas die Reutter ju Rirche berg bren Meill unter Kreinbe liegen follen. Muf folden Bericht ift die Berfamblete Paurnichaft etwas rubiger worden. Wir baben barauf mit ihnen tractiret, und fchlufflichen Cathegorice Bon ihnen Wernehmen muffen, bas fein Frib, und Rube im Canbt anzurichten, oder zu hoffen, bif bas Kriegs = Bolck abgeschafft wird, und aus bem Landt kombt. 2c.

Alf wir nun ben fo beichaffenen Sachen anders nichts aufrichten mogen, fennt wir nach Pechfarn gurudh gethert, woselbst unf durch herrn Ehriftoffen Von Lindegg Pflegern dafelbst angezeigt worben, daß er Bon feinen Unterthanen, daß unf die Pauru zu Pochfhall alle gusamb haben tobtichlagen wollen."

Der Bauern Schreiben :

"Dem Ersamen und Furnehmen Hannsen Safe Obriften Rittmaiftern zu Grigftäten, unfern Lieben Nachbarn und gueten Freund zu selbs aignen Sanden. — Sonders günftiger, Lieber Hanns Haf 2c. 2c. wir füegen Such zu wiffen, daß morgen frueh sambt ben Lag ein groffe Anzahl der benachbarten zusam kumen soll. Demnach ift an Such sieber Hal unser freundlich und nachberlich bitten, wellet Euch gleichfalls mitsambt den andern Guern Rittmeistern und untergebenen Reuttern morgen frühe gewif berein auf Munichreuth stellen. Actum Munichreut ben 25. Marty. Killian Kohl Rogendorffischer Underthan. Hanns Ender Jöpplischer Underthan. Anthoni Albrecht Rogendorffischer, Thoman Pfister, Wast Sin nander Leibnerische. Hanns Hainig Lindeggerischer Underthan. Alle Obriste und allbereit fcon auf Münrichreit beissammen." S. 618.

über biefe Zusammenkunft gibt Richard Strein v. Schwarzenau ausführlichern Bericht. Siehe Kalteneg. III. von

G. 81 bis 103.

"Auf mas Urfach Bermichenen 25, und 26. Marty bie Paur-Schafft fich jw Münichreit Berfamlet, ift maiftes bis, baf Inen tege lich, und ftundlich Bon Rappoltenftein, Ottenschlag, Zwettel, und ber Pawrn juegeloffen, bie bafelbe Bon ben Reuttern (ber Pauern Rurgeben nad) ubl feint tractirt worben, baben alfe bie Rogendorffifden, und andere Unterthanen und in Conderheit bie Radlfuerer unter Inen umb Bulff wider die Reitter angelangt. Bu bifer Urfach ift auch gefchlagen, bas bife teg Bier ftreichunde Perfonen, oder Gartfnecht \*) bie ainschichtigen Pawrhoff umb Geld genotigt, und bezwungen, und fich dafelbft ben ben Pamrn! offentlich falfchlich gergembt in weren Von ben herrn Von Rogen? dorf fo mol andern Cannot Berrn, und auch ben Reittern bestellt und Inen Gelt Berfprochen worden, baß fo ber Rablfuerer Ropf, alf bes Rillian gw Gatting, Schmits gw Schwarzenam und Beifgerbers ju Dechftall bringen folten, mit biefer Practich haben fo den Bewten , jo auch in difer Pundtnuff geweft , Gelt abgenotigt , fp fennd aber body bald Von benen Pedbftallern überfallen , und gefenglich eingezogen worben.

Es hat fich aber, alf man fo examiniret juegetragen, baf

<sup>\*)</sup> Bartende, Bartirende, auf ber Bart liegente hießen unter R. Ferdinand I. die abgedantten Kriegefoldner.

ungeBer bem Bermalter ju Pecthftall ein Bergeichnus entfallen, barauf ber fürnembsten Rablfuerer Ramben und ander geschriben geftandten, die Bon ainen Rebellischen aufgehoben und ben andern alfbalb communicirt ift worden. Dabero fy bann fur gang gewif geargwont, folde Bettel fen ben ben Bier Gart Rnechten gefunden worden, und man ftelle Inen allfo baimblich nach, darauf fo baff Mufboth etliche tag nach einander ftarch geben laffen, und menialich aufgemont. Es bat auch bag Gefchren unterbes Berlaut, bas by Reitter ju Ottenfchlag thumben und ju Dechftall fenn follen, andere, fo ber Pauern nit baben wellen jugieben, baben bie Obrig= feiten umb Ochug wiber bie Reitter angelangt, wie ban and bie Durger ju Marbach und Beiten, fo wol by Bon Krumbnufbaum und Pechlarn ben Chriftoffen Bon Lindegg Pflegern bafelbit umb gleichen Benftandt und Gulf angefuecht, und auf foldes ir billis des begern bat er fich ben 23. gen Ochallaburg verfüegt, ben bem Ranf. Berrn Commissarien feiner Pflegs Bewaltung, fo wol feiner aignen, und feines Bruder Unterthanen Geborfamb, Lieb, und Mengung ju ben Frid geruembt. Die 3me bann ernente Geren Commissarien ein Fürschrifft beswegen an den Berrn General Dbriften ertailt, mit welcher Fürschrifft er fich binein gu feinen Unterthanen gen Mollenburg begeben. Denfelben tag ben 15. die Annunciationis Mariae, ba ju Reu = Rirchen Rirchtag gewest, baben fid, etliche Radlfuerer bafelbit in zimlicher Ungabl bewerter befunden, wie fo benn ben tag bevor irn gewesten Obriften ben Schneider Georg Prunner, etliche Jopplifche Unterthan mit Gewalt auf feinen Sauf nemben, und mit fich fueren wellen, er bat fich aber fill gebalten, und ift Inen nit gu Billen worben.

Wolgunden Zag ten 26. bat ernenter Chriftoff Bon Lindegg fich fambt ainen Reitfnecht und Lachbene in aller Frube nach Dechlarn begeben und baimbraifen wellen, es ift 3me aber zuvor burch ben Marktrichter anzeigt worben, wie baf bife Racht widerumb ein Mufboth gangen und feine Unterthanen im Dorff Rufdorff gen Pechlarn wern gezogen, fich Rats ben 3m gu erhollen, Dieweill aber Ruffendorff nit weit auf bem Beeg gelegen bat er 3me furgenummen dabin gu reitten, und fo ben Saus gu bleiben gu Bermo-Unterwegen ftoffen 3me zwen Paurn auf, einer feinen Bruedern geborig , der ander den Gotsbaus Melch , by nach Ruffendorff gangen, ob er in wol by Urfach irer Reif befragt, haben fy doch andere Urfachen praetendirt, in fennd aber eben bife geweft, fo ben Mufboth ben Bon Lepben und Beittenegg anfundet, fo bet= ten Inen aber gar wol fur bifen Unglich warnen funen; fein Lagen aber bat er ander Gefchefft balben gen Dechlarn gefchift, wie er gen Ruffendorff fummen, unwiffend, daß jemands dafelbit in der Bobr , baben fich in by 20 oder 30 Paurn bewöhrter benfam= ben fur bes Umtmannes Saus befunden; ba er nun in feines Unter= thans Saus, fo nit anhaimb geweft, bineingeritten, 3me alfobalb den Sof Berftanden, ainer ein Trautmanftorfferifcher 3m die Duch= fen an ben Leib gefest, gefragt : Er femme Bon ben Reittern ber,

er wiffe auch wo bie Reitter weren, ba muft ers fagen ober nit lebenbig aus iren Sanben fumen, 3m mitfambt fein Diener mit fich gen Münichreut gefüert. On baben fich aber, beren ben 20 Rogenborffifch und Trautmannftorffifch machten gemefen fenn boch Berpfendet, baf ben Bon Lindega nichts geferlichs, noch toblichs folt angefügt werben. Bie er gen Munidyreut ins Dorf tummen mocht es ungefer umb 9 Uhr gewesen fenn, allba auf allen Saufern Die Paurn Sauffen weif bewöhrter auf bie Baffen jufamb geloffen , Die maiften aus Inen alle toll und Boll gewesen, allba ber Schmit ju Schwarzenam neben feinen zwain Gunen ber erft geweft, ber In anaetaft, auf einmal etliche Robr an Laib gefest, In alfbalb Bon bem Rof geriffen, und er ber Schmit alfbalb felbft barauf gefprungen , feinen Puffer dem Bon Lindegg fur by Rafen gebalten, und mit bifen Worten angesprochen. Er wer ein Auffeber, er wiffe, wo bie Reitter wern, und wann fo tumen folten, er aeb felbit Befoldung auf die Reitter, er war ir Ballmaifter, und bett auch felbit Rof barben. Er miffe mie Bill mannn ben armen Leuten bett Ringer und Dafen abgefchnitten, wie Bill man ir gebentt und mas bes mefens mer gemefen. Es bat auch feine Entichuldigung geholffen, 3m alfbald tollich und Wohr weggeriffen , auch mit Spieffen, Bellparten und Duchfen auf Ine gedrungen und gefchlagen und in folden garmen zwo Bunden in ben Rouf. fo mit ainer Bellparten beicheben, befummen. Dochten 3r bermals bei 500 gewesen fenn. Gleiches Unglich ift auch fein Diener begegnet, ber in bifer Furia aud, Bon Rof geriffen worden, alfbann mitt Bier Stichen und bren Ochramen in Rouf tobtlich Bermundet worben. Es ift aber bas Drangen und bag mutten umb den Bon Lindeag und feinen Dienner fo grof gewesen, ob fie wol öfftermal ju Boben gefchlagen worben, baf fie boch nit fallen funnen. Bu iren groffen Glich auch ift ber alte Rilian Bon Gatting, fo ber fürnembiften ainer, und Dr. Frais ju Gereftorff bebe Rogenborffiche Unterthanen, nit Boll geweft, in ber Bon Linbegg umbfangen, auch Bill Straich mit iren Ruchen aufgehalten und one alles Mittl In benm Leben erhalten betten. Die haben In fambt feinen Reitt'= Rnecht allgemach ju ber Sausthuer gebracht, in bas Birts Saus binein gestoffen, die Thuer mit Gewalt Berbalten und mit bodifter Gefar ben gangen Gewalt aufgehalten. Der Birth jum Saus bat In alfbald Bon feiner groffen Stuben burch ein Chamerle wiber in ein fleins Stublein gebracht. Dbwol difes Dorff Matthiafen Bon Lindegg geborig, bat fich boch fein Lindeggerifder Unterthan weber feben noch bliden borffen laffen, fundern fennd Bon den andern alfbald Bor Feind gehalten morben. Es haben auch unterbeffen ber wuttend Sauff und infunber= bait bes Schmits feine Gunne bie Thuer an ber Baffen mit Gewalt benen, fo es Berhalten und nuechtern geweft, abgebrungen. Alfo baf biejenigen Dero ben 5 ober 6 mochten fenn gewesen gar ju 3me in daß klaine Stublein weichen muffen und dieselbige Thuer mit Gewalt Borgebalten, bat alfo quette Benll gewert, baf fie bie Thuer mit ben Spiesen und Duchsen eröffnen wellen. 3ft alfo durch difer queten leut Gulff boch erhalten worben. Es bat aber Baft ein balbe Stundt gewerth : Bebt In uns beraus, wir wollen In baben, er ift ber recht. Mittler wenll ift ber Schmit ju Schwargau auf bas Bon Lindegg feinen Rof reittend umb bag Dorff gerennt, umb und umb Bachten bestelt, fo wol feine Gune bas Saus Berwacht, auch alle Eingeng bif ju den Stublein. Umb die nagften umb und umb ligenden Dorffer binaus geloffen, foldjes Berfundt und menigklich Inen que jugieben Bermont. Bie bann ernenter fein Gun unterwegen ben Gerichtsbiener ju Bentten , fo 3me an alles Gefar begegnet, one all Urfach bart Bermundet. Die Batter und die Gune Bon ben Sauffen fummen, bat ber furor etwas nachgelaffen, und ba man wol umb ein Bader gefchickt, bat bod) ber wuttende Pofel biefelbigen nit ju bem Baber gelaffen, und er mit groffer Bitt baffelbig erlangen mueffen. 3ft alfo fein Diener bernach Berbundten worden. Und obwol ber Rillian, fo wol ber Brais, wie Er boch gebetten, ben 3me ju bleiben, bieweill fp ber andern madtig, gar gerne bliben weren, bat bod ber gemaine Pofel follichs nit zuegeben wellen, funder fy alfbald Buchsichmanger genent und Inen ben tobt gebroet. Dieweill Inen auch ein Sail auf difen Paurn befannt, fo fur bem Ochmit die erft und andert Bacht gehabt, bat Er tails burch Gelt, tails burch bobes bitten es babin gebracht, baf fo fich Berwilligt, niemands one bes alten Rillian willen, fo In in fein Ochug genumen, binein gu laffen. Unterbeffen haben fo Chriftoffen Mitterburger Borfter gu Collnig auf feines Anechts Rof reitund neben anbern Sopplifchen Unterthanen gen Marbady gefdicht, Inen bife ire That ju Berfunden, und fpe von Saus ju Saus alfo aufgemont. Allda fie im Martht ben Pfleger ju Perfenbeug Bon feinen Rof entfest und In geno. tigt, fich ju Berburgen ben folgenden Morgen gen Dechhitall ju erfcbeinen.

Es haben sich aber bie Purger im Markt Marbach gar nit gerüert, sunder gang fill Verbliben. Umb 2 Uhr Nachmittag kombt der alte Schmit von Schwarzau, der noch Boll gewest zu Im hinzein, trägt sein Puffer in der Hand, fest sich zu Im an die rechte Seiten, zeucht ben Sann über, balt Ime also die Puchsen feib, und greifst In mit der lincken Sand an das Or mit disen Borten: Lindegger, du must mirs sagen, obs wahr ist, daß die Reite ter zu Ottenschlag ein Mezen Orn und Nasen bepfamb haben, und ob man dem Sepbl zu Ottenschlag seine Oren abgeschnitten. Da will ich dir auch dies Oten abschieden, greifft alsbald nach dem Messer, daß ungevär allda gelegen, Er hat In aber dafür gebetten,

und fich mit ber Unwiffenhait entschuldigt.

Obwol biejenigen, so mit und barben geseffen, gerne baf beste bargue geredt betten, haben spe boch auf bem Schmit Sorg haben muffen. Ulf er nun bem Von Linbegg öffters jum hochsten gebroet, hat er Bermelt, bu hast mir wol nichts getan, aber bein Brueber Matthias hat mich um 5 fl. gebracht, die ich ju Marbach Ver-

jören muffen. Bann du mir dofelbigen 5 fl. wilt zuestellen, so kannit beine Oren bamit erretten, ob er fich wol deffen beschwart, baß er feins Brudern nit entgelten kunne; da er aber anderft der Gefar entgehen wellen, hat er den Birt ben den er gelegen angesprochen, daß ers 3me dargeliehen. Es hats aber der Birt nit eher darleihen darffen, bis die ganze Gemain auf der Gassen darein Berwilligt, hats 3me also var Vor seiner aufzalt, darüber er solches zu sich genommen und Bermelt: 3ch weist noch ein Bas Bein in Beissenberg, so deines Bruedern ist, daß mus ich auch lassen herausziehen, etc. zum Valete hat er zu dem Von Eindeg gesagt: 3ch will geen dir ein schönen durn Paumb aussuchen, da

ich bich baran benethen will.

Ein Stund nach bifen tombt ber Beifgarber Bon Deditall. ber Matthes Odymit Dafelbs, der Rottel Bon Defenbeug und etlide mer, bringen Papier, Odreibzeug und febern mit fich. fo nun ben Bon Lindegg Bill gefragt, auf bie Borige Dennung ber Reitter halben, und In aufe fporlichfte und fchimpflichfte tractiret, ift bas ir begeren geweft, Er foll alfbald mit aigner Sand idreiben an bie Purgerichafft ju Marbad, Bentten, Dechlarn, Rrumnufbaum, bag fo alfbalb mit iren beften Bobren Inen follen ju Gulf tummen und mit Inen gieben, daß benn ber Bon Linbegg gar gern gethan, 3me auch foldes nachber ju großen Dugen geraicht. Item baben fpe auch begert, er folte fich Berfchreiben mit Inen ju gieben, wider fo nit ju fenn, noch andern beifteben fo wider ine fenn. Db er fich wohl beffen gemaigert, bat ber Rottel (alf er protestirt, bag er dague folte gezwungen werden) geantwortet: Bir notten Guch nit, aber bag Leben ift beilig, Bir funnen Die Gemain nimer erhalten, in wellen Euch mit Gewalt barauffen baben und Euch an ben Gatter binden, und nach euch fchueffen. Bann Er ban aigentlich gefeben, bag er ben Gewalt nit widerftreben funne, bat Er gedrungen fchreiben muffen, was fpe begert, wie bann ju mermalen ben bifer Tractation die Bachten binein ge-Toffen, fo funnen die Gemain nimmer erhalten, fo wellen mit Bewalt berein fallen, und er felbft 3r Buetten angebort.

Bie so nun bie Schein von Ime bekummen, seynd so alfbald auf seinen aignen Rossen nach Marbach, Pechsarn und Rrumbnus-baumb gerennt und jederman aufgemont. Den andern Potten nach Molenburg geschickt, dieleben Unterthan auch zu sich erfordert, boch Ime so bill Vergünstigt, das er seiner Sausfraun (das doch der Röttel zuvor gelesen) schreiben mügen. It selbigen Abent Niesmand weitter zu Im kumen ze. gegen den tag seynd den Wollensburgischen, so wol die Von Pechsann, Krumb - Nusbaumb und die Purgerschafft Von Marbach ber Leit zu Münichreütch ankumen, auch die selbige ganze Nacht Von Villen Orten ser Beil Paurn angezogen, allba dann dy Haupt-Leut, der Beisgerber, Köttel, Matthes Schmidt und andere alsbald ein Zug-Ordnung gemacht, und angesangen daß Volckh durch das dorff auszussprücken und des Von Lindega mit begert. Darüber sich biesenigen Unterthanen,

möchten irer bamalen in die 250 gewesen senn, so 3me zuegefallen, hinkummen senn, starch eingelegt und nit Verwilligen wellen, seiner empfangenen Bunden halber, daß Er fortziehen solle, es hat

aber ben den andern fein Unfeben gehabt.

Dieweill Er sich aber ausdrücklichen gewaigert mitzugeen, hasben In leztlichen fein aigne Burger Bon Beitten angelübt, Leib, Guet und Bluet bey ime zu lassen. Auf bises Versprechen ist Er mit Inen fortgangen, ob Ime wol der Daniel Schmit sein Roof offeriert, hat er doch lieber zu Fuel geen wellen, und In seine Unterzthänen zwischen sich genumen. In füerziehen für Pegkstall ist mann füer das Schlof Andendorss (Arndorf) gezogen, allba man mit der Ordnung still gehalten, Hannsen Jöppel beraus gefordert und In

auch mit Bedrohungen genötigt mitzugeben.

Underwegen baben fich Bill lofe Buben gefunden, fo nit allein ben Bon Lindegg, ben Joppel, fondern auch allen Abel und bie Berrichafften auf bag üblifte gelaftert. On fenn aber Bon bes Bon Lindega Unterthanen tails mit ftraffmeffigen Borten tails mit Gewalt abgewisen worden. Die mann nun gen Pegftall Eumen, ift mann zu bes Richters Saus bafelbft gezogen, in Billens, ba er ware gefunden worden, Ine alfbald ju benchen, und do er nit mare aufgeriffen, mare In auch folches befcheben. Es baben aber bie Purger ju Pegeftall ben Abent juvor Bon bem Berrn General = Obriften gin Gelaibt befummen, baf bem vom Lindeag angebeut worben, der bann neben ben Joppel, ben ben Saubt-Leuten fo Bill erhandelt, das mann foldjes Gelaidt ber Gemain verlefen foll und barüber mit gueten Rath weiter consultiren, wie bifer garmen funte gestillt werben, baben fich gleichwol bie Saubtleut willig erzeigt. Gennt alfo bem Ochlos zuegezogen, ben Berwalter beraus begert, und alf Inen Gidberhait juegefagt worden, ift er beraus fummen und baf Glaibt mit fich gebracht. Es bat aber ber Daniel Schmit, und feine Gune alfbald mit Straichen an Ine fegen wellen, baf In ber Bon Lindegg fumerlich erhalten. Die nun baß Glait Berlefen worden, ift der Pfleger Bon Perfenbeug perfonlich fambt Willen Unterthanen ben Berrn von Bonos geborig auch barque fummen, baben auch ber Bitterfchlager (aus bem 35= perthal) als ein Privat Perfon. One baben fich aber Bon bem anbern Sauffen abaefondert und fich nit alf Rebellen ju ben andern gestelt, fundern furgeben in marn Rapferifd und wellen iren Pfleger benfteben und In wider mit fich baimb bringen. Die nun ber Bon Linbegg, Joppel, Pfleger, fo wol der Schlos Berwalter, gerne hetten daß beste gethan und by Sachen accordirt, haben in Inen allerlen Mittel furgeschlagen, bag One ben Beren General= Obriften ichreiben wellen, daß er mit bem Rriegs Boldb nit weit= ter ruchen wolte. Stem baf fpe an die Frau Bon - gen Dt= tenfchlag wellen Schreiben, bamit die Befangenen ledig gelaffen wurden, barauf bann die Paurschafft bart gebrungen. Stem baß ber Schlos Bermalter fich felbe folt Berobligiren, baf bem Rillian Schmit ju Schwarzau, Beifgerbern, und anbern Rogenborfichen

Saubtleuten und Rablfüerern Bergieben und Vergeben soll werben' und fy ruebig ben Saus sollen gelassen werden. Wie wir nun bifes untern frepen Simmel mit ber gangen Gemain und Jaupt - Leuten tractiren, haben etliche Rogenborffische Unterthanen mit ainem groffen epfern Schlögl bas Thor amb Schlos aufgeschlagen, und in daß Schloß kumen, des herrn Von Rogendorff Jimmer geöffnet, allerlei Wöhren Spies. und Püxen beraus genumen, so hetten auch by Rüftung alle daroon getragen, so haben spe es aber fur untauglich geacht, etliche Stück auf Kadern herausgezogen und daß grobe Geschiz, die Toppelhakhen und anders auf sein Bagen geladen und mit sich himveggefüert. Dat sich also by Fractation alsbab gerstoffen, und seynd zu mermalen nit in geringer Gefar Leibs und

Lebens geweit.

Beil auch bag Gefchran geweft, bas die Reitter nit weit mer Bon banen, betten Bill guette redliche Leut gerne gefeben, baff bie Bor angezeigten Mittel maren angenummen worden, und leftlichen felbft gebetten, mann folle bod ben Berrn General Obriften fchreiben. Bann wir unf dann folches ju thain Berbundten, auch befregen in ein Saus abgetretten, baben wir ein Concept an ben Berrn General Obriften geftelt; fy aber baben ein Ring gemacht, ben Bitterfchlager ju Defenbeng ju einen neuen Obriften erwehlt, ber auch alfbald neue Saubtleut gemacht, und dyefelbigen Rottmaifter zc. und alfo ein neues Regiment aufgericht. Wie wir auch baf Concept an ben Berrn General Obriften Juen jum Berlefen binaufgeschickt, obwol foldes Berlefen worden, bats boch ber Bitterfchlager ju fich genumen, fprechend, Er well es wol Berantworten, er glaub niemands mer, und in die Sofen gefchoben, barüber in allerlen beratichlagt, wo fo funfftige Radit bleiben wolten. Es baben fich aber bes Bon Sopos fowol als bie Lindeggerifchen Unterthanen von Inen abgefondert, ju iren Berrn fummen, und of. fentlich jufammen gefchworen ben Inen Leib, Gut und Blut jugefegen, und Bon Inen nit gu maichen, und fennd alfo in ftarter Unngall für ben Saus fteben geblieben. 2018 es nun zimlich fpat worden , ift der neue Obrifte mit feinen Leibfchugen beglaidet fur daß Sauf tummen, ben Bon Lindegg, Joppel, fo wol den Pfles ger berab gefordert, bes Bon Lindegg Reitt-Rof begert, Er bat fie aber ichon mit Bermilligung bes Beifgerber, und Rottel gen Mollenburg gefchickt gehabt, bat alfo ben Obriften fer Berdroffen, baß er ju guef bat geen muffen. Den Bon Lindegg und Joppel bat er angefprochen , On follen mit 3me fort und ire Unterthanen Bon fich thain, deffen fpe fich ben gewaigert, auch die Underthanen Bon Inen nicht weichen wellen. Die er foldes gefeben, bat ere miffen getulben und Bermelt er well gen Untendorff. Daß Gefcuk auf Rebern bat er bleiben laffen, und 25 Sadben bat er auf ainen Bagen mit fich bavon gefüert. Unterdeff fennt auf allen Straffen, bieweill es ichon gar bundht jedermann barvon geloffen. Dieweill auch ber Joppel, fo die Gelegenheit hat gewuft, ber Mabe nach bat wellen ju Sauf gieben, ift er auf die lindhe Sand

geschlagen, fennt alfo über ein fdmallen Steg gezogen, und moch= ten damals ber Lindeggerischen ben 300 gemesen fenn, bijes bat ben Obriften Berdroffen, menigtlich gefchryen, mann folle auf-Bir uns nun gewender, ift Bill Boldbs ben 3me auf ber andern Geite geweft, er felbft auch mit feinen Ochugen gespannet; auf unfrer Geiten baben fo fich gleichfalls jur gegenwöhr geruftet, und bat alfo einen Ernft gleich gefeben. Es ift aber ber Pfleger ju Defenbeug ein ander Straff mit feinen Underthanen nad Daus gezogen, ob fo wol der Obrift gurud geforbert, fenn ine 3me boch nit geborfamb geweft. Beill wir aber zu fchwach , fennd wir miber über ben Bach geruckt, ba fich ber Obrifte gar trugig und gornig erzeigt, aud, ben Bon Linbegg öffentlich gefragt, warumb er baß Odyreiben an ben General Obriften geftelt, Dieweill er boch wol wiffe, bag alles erlogen fen; ba auch feine Underthanen In gebetten, bieweill es nunmer gar Racht, er welle ten Bon Lindegg bife Racht ju Bierfendorf (Burnftorf) laffen , bat er fich beffen gewaigert , und begert , er welle In fambt den Joppel bife Dacht auf ben Geld ben fich behalten , boch lette lich auf der Purgerichafft ju Marbach bobes bitten Ine ju Biern. ftorff ju bleiben Berwilligt. Bie fy nun bafelbft in eines Paurn Saus gu bleiben Bermainten , ift ber Bon Lindegg faum burch ben Baaber Berbunden morden, ift er auf bes Obriften Befelch gen Undtendorff ju gieben fambt den Joppel genotigt worden.

Es haben In aber by Marbacherifche, Pechlarifche und feine eigene Underthauen nie Berlaffen , treulich beglaibtet und in Schloff

Undtendorff on Badyten felbit angestelt und Berrichtet.

Unterdeffen ift manigtlich Bon ben Obriften geloffen, ift auch dafelbft berumb meder ju effen , weder ju truncken damallen gefunben worben. Der Dbrift ift biefelbe Racht in einen fleinen Dorffl nahend ben lindtendorff geblieben und fennt über 100 Perfonen ben 3m mit geweft. Bolgunden Morgen den 27. dieweill dem Bon Lindegg in der Racht Bon Rrumbnufbaum, Dechlarn und feiner Underthanen mer zuefumen, baben fo im Ochlos das 3me guin beften eingenumen und Bermacht. Es bat auch der Obrifte berauf geschiett, sy sollen zu 3m berab kumen und ben Bon Lindegg und Boppel mit fich bringen , dieweill sy sich aber desten gewaigert auch by Underthanen Leib und Leben ben iren Berrn laffen wellen, ift er felbft berauf tumen, by Toppel- Sacfen mit fid, gebracht, es fennt auch die Paurn fo die Borige Racht Bon 3me fortgelof= fen gar bauffig wieder ju 3m tumen, er bat fich mit feinem Saubt-Leuten beratichlagt, wie er fein neu Regiment anftellen will, auch auf groffe Furbitt ber Burger ju Marbad, fo wol ber Bon Beitten , Pechlarn und Rrumbnufbaum ift ber Bon Lindegg bergeftalt lofgelaffen worden, die Burgerichafft Bon Marbach foll fur 3m Guet und Burgen werden, daß er weder bye Bon Marbach, noch Die Bon Dechlarn, noch feine eigne Unterthanen nit abhalten will, wann fo Bon denen Paurn Inen jum Benftand aufgefordert werden; fo foll er auch baffenige, was 3me ju Munichreut begegnet

nicht gebendhen, noch rachen. Dy Schein, fo fy 3me abgenöttigt, follen ben Richter zu Marbach zuegestellt werben. Dieweill auch by Bon Marbach für In gegen ber Paurschaft eingesprochen, ift ber Bon Lindegg also geledigt worden. 2c. Daß Geschutz haben spe in die Kirchen zu Reukirchen gespert, und auf dismall maniglich haimbgelaffen, damit die haubt e Leut neue Rottmaifter machen, und bes neuen Aufbots gewertig sepn." 2c.

Die Pogstaller ichrieben an bie Emereborfer:

"ErnBefte, Ersamb, Furnemb, und Beife. Bir berichten alle mit bem Bellen Sauffen alf Perfenbeuger Gerrichaft Marbad, Pechlarn, und was jum teill glubt, und geschworn hat, und wir auch allbereit duf ber armen Leuth, die auch in difen Glub fenn, und keinen Schus haben, und Bon ben Reuttern

bermaffen gemartert werden, daß Bott gu erbarmen ift.

Derwegen schreiben wir Euch zue mit allen Ernst und ganze helle Saussen, daß ihr unsern Saubtmann Georg Prunner in Verwarung nehmen solt, dan ihr Eur Glüb der Paurschaft gesthan habt, und den Schneiber für Eurn Saubtmann erkennt, und werd hoffentlich unsern Schreiben Vollziehung leisten. Im Fall ihr dem nit werd nachkummen, so seynd wir gedacht mit den zelten Haussen, Euch zu überziehen, und alles Verhören, und Verziehren und Euch selbst Personlich hereinstellen, und den Schneie der mit Euch. Daran geschieht des Hellen Jauffen Willen und Mannung. Datum Peckstall den 26. Marty. An. 97 (insen Lorenz Viellan Kohl. Matheut Schlang. Burckhardt Muliner. Matheus Köffinger." (S. 616).

Sogar ber Pfleger von Pg, Auftinger, bem bie faif. Commissarien erft vor einigen Monaten bas Schloß wieder überantwortet hatten, beklagt sich in einem Schreiben (vom 26. Marz) an fie, "daß die Reutter wohl etwas Unchrift-handeln". S. 619. In einem anderen Schreiben vom 29.Marz sagt er, baß beshalb bie Pogstaller hulfe von ben Ispertha-

lern verlangt haben ,

"auch auf Brn. Casparn von Rogendorf feelig Rift-Cammer ju Pechftall groff und klein Gefchut hinwedh genummen und auf die Berg bafelbiten gefüert, ftundlichen ber Reiter Einfall erwarsend, welche mann aller Orten mehr alf die Türchen felbft fürchtet." S. 632.

Am 5. April fdreibt ber Erzherzog felbft an Wengel Morari, belobt beffen Gifer für bie herftellung ber Rube, balt-

ihm aber auch vor,

"daß hin und wieder die Paurn Von neuen Auflauff machen und die Ursachen baber nehmen, daß dein Kriegs Wolch ohne Unberschib gehorsamen und ungehorsamen auf das außeriste beschworen, nit allein fein Saller Zöring gallen, sondern was zu wellen nehmen, die Weiber umb ihr Gett befragen, daumeln und also der gehorfam fo Bill alf ber Rebell ju lenden bat. Das war nun auch

nit recht."

Im Schlufe mehrer gerechten, energischen Befehle trägt der Erzberzog ihm auf: "Wellest bedacht senn, daß weder das Kriegs-Bolth noch die Grundheren sich an der eingezognen und Verwirchten Nädlfuerer consiscierten Guetern nit Vergreiffen, sondern dieselben in Sequester nud Versicherung bleiben, bif ihr Kapf. Myt. sich mit den Landtständen im Vorstehenden Landtag der gebüer enteschließen werden." — Bald stellten seine Magregeln die Rube wieder ber.

Beweiß fur bes Erzherzogs Langmuth gegen bie Bekenner ber neuen Religionslehrn ift bie Stelle aus einem Zettel, ben

er 1609 an Reichart Strein fchrieb.

"Ihr wisset wie trenlich und guetherzig iche gen gemelten (protestant.) Ständen jederzeit, und noch mannne, und je nichts and bers suche, allein damit Frid und Ainigkeit erhalten werde, zu den daß dise zween (kathol. u. protest.) Stännd ohne daß nun in Religions Sachen unbetrübt fenn, und Ihnen kein Irrung beschicht." Kaltenea. II.

1610 19. April sagt R. Rubolf, bag unter ben Berführten, bie ihm im Lande Unruhe anrichteten, die wenigsten von der augsburgischen Confession waren. "Nachdem uns auch fürkommen, daß die meisten unter euch und in allen vier Ständen unwissend und allein aus listiger Berführung wider uns aufgewiegelt, und die wenigsten sich bei Berführung son der lich aus der Augsburgischen Confession weder mit ihren Personen noch Billen befunden, so — "

hingegen fagt aber auch folgender Brief, den 9 3. dars auf Erufus an Matth. Bernegger nach Strafburg 1619. 13 Aug. schrieb, daß die vornehmsten oft. Protestanten, selbst untereinander uneinig, sich der heuchelei und Naubsucht beschuldigten, und liefert in felbem auch Scenen von Anfeindungen

und Nachstellungen in und um Pogstall,

Res Austriae in maximis constitutae perturbationibus undique convelluntur, nec finem malorum adhuc videre datur; et nisi Principes Imperii consilio suo et auxilio tanto malo remedii aliquid attulerint, potifsimum vero nisi Deus gregis sui, quem quidem admodum exiguum in his oris habet, misertus, insperata subveniet ope, admodum tristem turbarum praesentium exitum metuo. Praesenti et proximo tempore rapinis, incendiis et caedibus quoque, post discefsum Bohemorum e vicinia nostra, tractus noster pefsime habitus est a Belgis militibus, defensoribus scilicet nostris, qui ab Archiduce Alberto in subsidium regis adversus Bohemos mifsi sunt: nos tamen Dei mirabili praesidio hactenus tuti fuimus, liceta dextris et sinistris undique praedones

hos grafsantes habuimus proximos. Haec dictorum latronum improbitas superioris silvae rusticos in ditione D. Baronis a Landau et vicinorum dominorum omni substantia exutos eo adegit, ut quasi excufso jugo concurrerent, et occupatis viarum augustiis tum in pagis pafsim, quos deprehendere potuerunt, occiderent, et ita brevi temporis spatio ducenti fere rusticorum manu adhuc occubuerunt. Rustici nunc autem quoque in armis adhuc sunt, et mandata dominorum suorum (qui scilicet ipsos, dum maxime dominorum patrimonio indiguerant, reliquerunt praedae et direptioni omnium) aspernantes viás commodifsimas insidiis obsident; et nisi facies rerum in melius mutetur, rusticorum quoque seditio progressu temporis metuenda erit. Ita enim omnes Austriae potifsimum inferionis Domini excoecati sunt, ut in mediis malorum angustiis tyrannidem tamen suam in subditos exerceant, ne scilicet vel tum, cum omnia lugent, ipsorum gulae et libidini quid desit: unde nihil boni tam a Deo quam ab hominibus sperandum videtur. Status Austriae inferioris baben ben Taumelfeld von der Sand des Berrn empfangen, fie geben ju Rabt und fchlie-Ben nichts, tommen gufammen und gieben von einander, tommen aber und abermal jufammen und fchliefent boch einmal fo viel als das ander. Convenerunt, nisi fallor, 15 die Julii, digressi sunt sine conclusione, convenerunt primo die Augusti, digressi sunt sine consilio; convenient, si Deus voluerit, 25 die Augusti, quomodo tum digrefsuri funt, Deus novit (wie fie dann wieder auseinander geben werden, bas weiß der liebe Gott.) Rex, vel potius Leopoldus Archidux cives evangelicos viennae armis omnibus exuerunt, quosdam etiam in carcerem conjecerunt: curant quoque his diebus patibula (ut andivi) in quolibet foro Viennae erigi; quis in ea tollendus est, novit Deus; hoc scimus, status a Rege Viennam citatos esse, sed vix credo venturos. Evangelicorum nemo Viennae cum gladio in publicum audet exire, nisi in vincula et carcerem conjici velit. Deus hujus tyrannidis finem faciat. Melius certe status superioris Austriae sibiprospexerunt, dum milite instructi neminem dominum agnoscere volunt, qui tyrannus facturus sit. Quod si Inferiores secissent, finis jam jesuiticae huic furiae impositus esset.

Sed ita excoecantur Magnates terrae istius quam Dominus perdere vult. Ejusmodi proditores Austria inferior quoque plurimos habet (unter ten Befennern der neuen Glaubenssette) qui sub praetextu Evangelii puri puti sunt Epicurei, et quibus nulla religio, nisi ea, quae gulae et libidini ipsorum servit, curae est. Insigni exemplo est Baro a Losenstain, qui in arce Edualaburg habitat; is enim consumtis antea multis millibus non florenorum sed talentorum,

proximis temporibus ad Pontificismum defecit. Ridiculum etiam quiddam sed malitiosum factum referam Baronis ab Hoffkirchen: Hic enim bonus vir sub comite de Buguoi, exercitus regii duce generali in Budweis oppido Bohemiae hactenus militavit. Proximis autem septimanis, cum et ego in arce Rapottenstein apud Dnum Baronem de Landau essem, cum aliquot equis onustis et ministris comitibus in arcem praedictam venit: simulat, se hactenus nescivisse, quod bellum hoc, quod modo contra Bohemos a rege geritur, ad religionem opprimendam potissimum sit directum, jam autem rem eam aliter se habere certum esse; unde se ex castris profugisse, ne scilicet contra conscientiam pugnare cogatur; et ut Dnus Baro pro pristino in ipsum favore et amore salvum ipsum conductu suo per rusticorum praesidia, ne scilicet quid incommodi a furiosa rusticorum turba acciperet usque in arcem Bedftall ad Dnum de Sinzendorf per Sylvam praestet, se orare. Baro a Landau nihil mali suspicans tanguam unum ex patriae proceribus liberaliter excepit et postero die per domus suae Praesectum (Burgvogt) ad locum desideratum deduci curat. Et certe, nisi Praesectum comitem habuisset, a rusticis sine ulla misericordia occisus fuisset. Videbant enim praedonem (Ochnapphahn) esse et praedam equis ita onustis vehi; unde vix a Praesecto cohiberi potuerunt, ne impetum in ipsum facerent, et nisi Landaviani rustici fuissent, nil Praefectus quoque praesentia sua effecisset. E rusticorum manu vix elapsus, mutata sententia dixit Praesecto cohortem suam (Capitaneus enim erat) in Budweis esse imbecilliorem; ejus augendae gratia jam Danubio trajecto ad S. Hyppolytum se proficisci; et gratiis actis Praesectum dimisit, Rustici Praesectum redeuntem multis exceperunt conviciis, et ut nullum in posterum per ipsorum praesidia comitetur interdicunt; quod si fecerit, se ipsum primo de equo deturbaturos. Baro ille praedo abiit, in Bedftall ad Dnum a Sinzendorf venit, magno gaudio, und mit vielen frauenzimmerischen Reden wird er von dem Gingendorff empfangen, welcher fich bochlich darüber erfreuet, daß fein Berr Bruder (ita enim Epicurea charitas et poculata affinitas (Bedibruderschaft) svadebat) wieder gefund, frifd, und lebendig ankommen und fie jegund alfo wiederum in bona charitate jujammen tommen find. Bat alfo der Gr. Bruder diefelbe Racht ein gutes fcones Zimmer und foftliche Tracta= tion gehabt. Den andern Morgen ift ber Gr. Bruber nach einer que ten Morgensuppen feinen Weg ber Tonam jugeritten, Heber etliche Lage tommt ber Gr. Bruder wieder mit feinen vorigen Raubgefellen ju feinem Br. Bruder auf Beckstall; ba findet er nun feinen fr. Bruder wieder babeimb, und einen guten Ochmaus bargu. Der fr. Bruder wird wieder in fein voriges Bimmer loffret. Um Mitternacht wird warlich ber Br. Bruber mit feinen rauberifden Burichen munter, und fangt an im Ochlos barin feinem ichlafenben

in. Bruder bem von Gingendorff bie Eruben ju vifitiren , un was er der Schnupphabn nicht bingelegt batte, beraus ju nehmen. Das baben etliche Diener gebort; und habens bald bem ichlafenden in. Bruder angezeiget; welcher im Schlafbelb' aufgewufchet und ju feinem baufirenden on. Bruder binauf geloffen. Bie er aber taum jur Stiegen tomme laufft fein Gr. Bruder mit bem Raub gegen ibm und jum Schlos bingus obne einige Reverent und 216idied aufs Ros, welches im feine Burid, ichon feitig gemacht bate ten vorm Ochlosthor brauffen , und ein fleines Thurlein baneben am Ochlos geöfnet, baburch er hatte fonnen neben feinen Gefellen berauskommen. Und ift alfo burd, einen andern Beg fein per ambages ins lager entritten. Hinc vides cuiusmodi Evangelicos Christianos habeamus. Sed summatim ut omnia dicam, nisi Deus paucissimas reliquias seminis sui adspexerit et propter hos caeteris quoque nebulonibus pepercerit, tieri non poterit, quin omnia in Austria praesertim Inferiore tragico tumultu corruant; und laffen fich ohne bas fchon bie Catholifden vernehmen: Benn ber Konig Bobmen, Mahren, Schlefien und bas Land ob der Ens wird bezwungen haben, fo wird man die Lutherifchen Buben nicht mehr jum Land binaus laffen, fonbern eine Spanische und blutige Reformation anrichten. Sed Deus adhuc in coelis est, qui vindice oculo haec omnia justus aspicit: et non nisi multo sanguine hypothesis ipsorum verificabitur, si unquam Deo comedente vera evadet: verum in magno est dubio adhuc victoria ipsorum etc. Dabam 'ev To The signing open. Die 13 Augusti An. 1619. T. Excellentiae studiosissimus quem nosti et qui Floribus humano morbos e corpore pellit. - Florianus Crusius. (Raup. III. 224.)

1645 im März brangen die Schweben aus Böhmen in 2 Abtheilungen, mit einer nach Oberöft., mit der andern unter Torstensohn durch Mähren bis vor Wien, welche der obern, um durch diese verstärkt mit sicherm Erfolge wirken zu können, die Berbindung mit der untern dadurch zu erleichtern suchte, daß sie derselben immer näher zurückte, in die Wachau hinaufzog, dert Weiskirchen, Wesendorf, Spit besetze, schon ansing auch in Pg ein Blockhaus zu errichten. Allein gegen diese Vereinigung hatte der k. k. Oberbesehlschaber und Hoche und Deutschmeister, Erzb. Leop. Wilhelm (K. Ferd. III. dritter Bruder) in mögslichter Eile bereits vorgebaut, die Oberösterreicher aufgeboten, alle Pässe an den Isper hinauf zu verrammeln, zu verschanzen und zu bewachen. \*) Dann griff er selbst von der Brigittenau

<sup>\*)</sup> Miedernoorf, Gau- Drep- Soll- und Gaunichi-Muhle, Gereteberg, Rablenberg, Gramb, Schwarzenberg nachft Dorfe

aus ben trohigen Torstensohn so hochmeisterlich und ausdausernd an, bis er ihn aus Böhmen hinausgeschlagen hatte. Allein damit war die Ruhe noch nicht gesichert. Indessen Oft. an dieser Seite des Horizontes wetterleuchten sah, hörte es von Often den Donner immer näher rollen, und bald von allen Seiten her Gewitter sich zusammen drohen. Zwar hatte Ludwig XIV mit K. Leopold I zu Nimwegen 1678 Frieden geschlossen, aber nur verstellt und in tücksicher Absicht, von Österreichs Berkleinerung nicht abzulassen und ins geheim die Ungarn gegen ihn zu heben, die zu ihrer Hilfe die Fahne Mahomets beraufriesen. Diese erschien

1683 mit ber verbangnifvollen Umfdrift, es gelte fogar unfern b. Glauben. Alfo wieder ein Religionefrieg! und ber Diterreicher follte mohametanifch werben, hatte ber Großs vegier Wien bedungen. Sett war in allen Dadern Reuer. Das Land fab ben Thron feiner alten Berricher umgefturgt, bie Raiferburg als Gerail bes Eroberers, ber Abel feinen Ahnenfdilb gerbrochen, ber Burger fich im Turban, ber Bauer feis nen Ropf geschoren und Dpium fatt Bein, ber Student fein Buch mehr als ben Koran, ber Runftler feine Farben, feinen Marmor mehr, und bie Chriftenheit Mofdeen, ale Derwifc fich ber Mond und ftatt ber Engel Souris. Ber eine Baffe baben tonnte, ftellte fich in bie Reiben. Schanbe genug fur bas beutsche Reich, bas läffig gufab und boch abnen fonnte, bag fobald Dft. fiel, ber Gpabi Gabel auch auf bem Pflafter in ben Städten am Rhein, an ber Befer, Gibe und Spree flirren murbe. Rur Baiern, Gadfen und ber fonigliche Gobiesty machten fic bem Chriftenfeinde unvergeflich. Gin Beift, ber Geift ber entichloffenften Bertheibigung burchflog gang Offerreich. Beber Drt, nah und fern, eiferte eine Beftung aus fich gu machen, fich unguganglich ju umgraben, bie frubern Schangen auszubeffern, bie Baffe gu verfperren, bie Straffen ausauboblen, jeden fußbreiten Beg zu burchichneiden, jeden Solweg ju verengen, jeben Abbang mit Rolls und Burffteinen zu verseben. Beispiellos ichnell ftanden alle Widerstands : Un-

ftatten auf bem Bege nach Balbhausen, bann Sinteredi, Beiblhof, Endlesmuhl, Geigen am perntenschläger Balbe, auf ber Prenten, Sabor bei Königswiesen, Sinterreut, Kohl-luden, Gisenthor und Liebenau.

stalten bereit, alle Paffe an und von der Isper bis gegen Freistadt dicht geschloffen, wie ihre Wände, die Felsen. \*) Jedoch, so ermuthigend die allgemeine Stimmung für guten Ausgang sprach, stand es sehr schlimm und Wien 9 Wochenlang auf der Spise. Der 12. September endlich entschied, der halbmond verdunkelte sich, der Schranke der seindlichen Macht vor Wien brach. Der Entsah hatte den Ausschlag gegeben, die Großschne des mahometanischen Heeres mit dessen eigener Stromsperrskette gesesselt und zu ewiger Verwahrung ins Stadtzeughans getragen.

Coon am 16. September murben bie Bolfsmachen an ber Isper ju Ronigswiesen, Liebenau und in freiftabter Balbe wieder beimgeschicht, jeboch, um bas Dberland gegen jebe Urt Freibeuter gu beruhigen, noch auf einige Zeit 5 Rompagnien vom Leflischen Regimente an ben Vaffen gwischen Ens und Stehr aufgestellt, bann bie Freiwilligen, welche fich gum Coube bes lanbes ob ber Ens fur bie Dauer bes Turfenfrieges verpflichtet hatten, unter Johann Wilhelm von Franking an bie Jeper befehlicht, bie Daffe bes auch bort entlaffenen landvoltes bis zur volltommenen Berftellung ber Sicherheit gu befegen , und am 18. Dov. mit Dantfagung aufgelofet. Das Pgu vermahrt noch eine Schrift, worin es heißt: "Gin Pag follte vermahrt werben gegen bie entstandene Turfengefahr burch bie erbauthe Granitichant an ber Miper und Berhadung ber weeg und ftraffen zu permabrung beft landte ob ber Ennf vor feindlichem Ginfall im 3. 1683. Biele Grundftude murben ruinirt bie ju folder ichant bedürftigen Pallifaben und holzwert abgehauen, bie zur Rirche in Röchling gehörige Balbung 2 Meilen weit abgehacht, jung und altes abgeschafft und fo abgehauen, bag in 60 Jahren nicht ber geringfte Rugen gu hoffen fur die armen Unterthanen , Die bon biefen Solzbetrag bie lanbesfürftlichen und herrschaftsgaben bishero abgerichtet"; weghalb auch

1685 Leopold Rarl Gr. v. honos fur ben feinen Unter-

<sup>\*)</sup> Im Juli plunderten die Sartaren um Melf, wo der Abt Gregor und fein Sauptmann (Gofrichter) Sob. Ant. Kirchstetter fich in der Anordnung der Gegenwehr vorzüglich auszeichenete.

einen Ersat von 4494 fl. 12 fr. anspricht und zwar für das Amt Weins 341 fl., für Pg 589 fl. 12 fr., für Ysperhölzer 3564 fl. \*)

1809 nach ben Ereigniffen bei Regensburg brang Rapoleon mit feiner gangen Dacht am rechten Donauufer por. Relbmaricall - Lieutenant Freib. v. Siller, trot feines immer tapfern Wiberftandes, mußte weichen und befam ben Muftrag, Die Brude bei Stein binter fich zu verbrennen, bann ein Beob. achtunge-Detaschement bei Rreme gurudgulaffen, mit bem Rerne feines Rorps aber in Gilmariden Wien zu erreichen. RMP. Freih. v. Schufted blieb mit 8 Bataillone Infanterie und 6 Schwadronen Ravallerie in Rrems und in ber Umgegend. Bon Diefem Augenblide an fanden im B. D. M. B. fleine Borpoften Befechte Statt, und am 12. Dai flief von Menningen, ber tapfere Rittmeifter von Ergb, Frang Ruraff, Reg., mit feinem Streifcorps, bas aus 116 Reitern und aus Sagern bestand, amifden Chereborf und Beitened auf ein feindliches Borpoftenfommando von ungefahr 260 Burtembergern, und griff biefe fo rafd und muthig an, bag fie nachbem fie 60 Mann an Tobten und Bermundeten und 42 an Gefangenen verloren batten, nach Mauthaufen, mober fie gefommen maren, gurud eilten. (Rurg. Gefd. v. Landw. II. 289. - - Um 13. Dai Cergablte mir ein glaubwurdiger Augenzeuge, ber bamale in Emereborf mobnte) veranstalteten bie Frangofen fruh morgens Beitened gegenüber auf Schiffen einen Ueberfall, ließen beghalb aus bem melfer Stiftsgarten mebre Ranonen binuber fpielen, marfen einige Saubipfugeln nach Emereborf, gunbeten baburch ben Ort an, bewerfftelligten unter bem Donner ber Ranonen ihre ganbung etwas unterhalb gubered, fturmten in bas brennenbe Emersborf, woraus bie Bewohner entfloben maren, und fetten fich bort feft, mobei es nicht ohne Plunderung abging. Aber am 16. Mai murben fie von bem oft. General von Reinmalb, ber bas bei Rrems ftationirte Rorps befehligte, mit ziemlichem Berlufte mieber vertrieben, und barauf bie Bege bis Pg mit oft. Truppen fchwach befest. Um 24. Juni machte ber Reind unter gleichen Borbereitungen Mittags einen neuen

<sup>\*)</sup>ilmweit von Nieberndorf beißt ein Balbfled noch die Schang, entweder, weil bort eine folche gegen die Türken aufgerichtet war, oder weil das Holg bagu geschlagen wurde.

Ueberfall, schoß 3 St. lang aus 10 im melter Stiftegarten aufgepflanzten Kanonen bas Dörfchen hain in Brand, und vertrieb badurch bie wenige öft. Manuschaft. 200 Franzosen suhren auf zwölf sogenannten Zweispigen schnell hinüber, plünderten in der Gegend, und eilten gegen Abend, wo eine kleine Anzahl öft. Truppen an der Donau berauf gerückt war, auf das jenseitige User zurück, worauf die Öft. die verlassenen Posten wieder besetzen, dabei 2 Officiere und 61 Mann theils verwundeten, theils gefangen nahmen und 4 Mann tobt auf dem Plate fanden.

Bas endlich bes kändchens kirchlichen Zuftand in der Borzeit betrifft, so läßt sich erweisen, daß das Christenthum viel später auf das linke Donauuser in der Bachau kam. Indessen jenseits, in Oberöst. schon Martirer für den Glauben gestorben waren, Kirchen standen, bei dem h. Meßopser die ewige Ampel zu Ehren des alleinigen Gottes brannte, galt im Baldviertel das Feuer noch als eine Gottheit selbst und der Oberste der Götter (Aufadur, Bodan, Odin) als eine Macht, die, mit geschlängeltem Schwerte vorgestellt, Bohlgefallen an Menschenopfern habe und daher zugleich als Gott des Kriezges angerusen wurde.

Ungenommen auch, ber fatholifde Raifer Balentinian habe Perfenbeng erbaut, bas man fur jenes Usbium im Ptolomaus halt, fo mar boch feiner Rrieger Aufenthalt über ber Donau überhaupt von gu furger Dauer, bag er fur die Ginführung bes Chriftenthums von Erfolg fenn fonnte. Erft Rarl ber Große nach feinem Siege über bie Avaren, Diefer fraftbegabte, geifterfüllte Mann, ber fich berufen fühlte, gang Europa gu fittigen und um biefes 3medes Willen auch allein gu beberr: fchen, erkannte bie fatholifche Geiftlichkeit, die fcon im Unfeben fand, ale ben Mittelpfeiler feines Staatsgewolbes und er hatte ben rechten Zatt getroffen, meifterhaft gehalten. Bu diefem Behufe fandte er Bifcofe, welche überhaupt bamale noch ohne bestimmten Rirchensprengel als Regionarit manderten, babin, borthin, und biefe brachten aus Baiern Monche mit nach Dft., um fich nach allen Gegenden, in ben Balbern und Thalern ein Rirchlein ju bauen. Wie Marc Murel Tempel, Standlager und Manfionen den Römern in Oft. zuruckgelaffen, und der Avar Ringwälle aufgeworfen hatte: legte Karl im neueroberten Lande nun nebst Burgen auch Klöster und Kirchen an und begüterte fie.

Rarls Boblthaten und Schenfungen an die Beiftlichfeit in Dft. trieben unter feinem Cohne Ludwig bem Frommen \*). auch unter Urnulf und ben Ottonen neue Burgeln, Die ftartften aber unter ben Babenbergern. Bahrend ihrer britthalb 100 jahr. Regierung mar bas Zeitalter ber Grundungen von Rirden, Rapellen, Munftern, ber Ballfahrten, Bufgange, Rreuzzuge und Ertheilung firchlicher Zebenten (Buter, Maierhofe, Weingarten, Forften und Mublen und anderer Freiheis ten). Die Mb. und a. Schriften find voll von folden Schenfungen, welche bie erften Raifer und nach ihnen bie babenbergifden landesfürften an bairifche Rlofter mit Grundftuden und Gerechtsamen in Dft. machten. \*\*) Much findet man Schenfungen einzelner Ritter, Die, bevor fie in Die Febbe gogen, nach einer Balbfapelle mallfahrteten, um bort burch ein Gelubbe Beiftand zu ermirten. Rach ber Tebbe ergriffen fie gewöhnlich bas Erucifir und loften bie Gelübbe. Aufwallungen freudiger Mugenblide, fcmere Ahnungen, gefährliche Reifen, brudenbe Gunden, Angft gurudaebliebener Meltern, Gattinnen, foutlofer Rinber, treuer Freunde um bas Beil ber fernen Gelieb: ten, Dant fur beren gludliche Beimfehr veranlaften bie Bahl ber Gelubbe und baburd bie Bereicherung ber Rlofter und Rirden. Un mander Balbfavelle, wenn bie Befchente haufiger babin murben, muche nach und nach ein Rlofter und biefem ein Dorfden an. Much bewiesen bie Monche fich ber Schenfung murbig, gaben bas Beifpiel nachahmungswerther Betriebfams feit, lichteten nebft ben Bergen bie Balber und reuteten ben gefdentten Boben. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Hier wird die Kirche Ugsbach ichon urkundlich. Bahricheins ich hat unter Urnulf auch Nochling ein Kirchlein ichon gehabt.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem Musspruche: Ut sine muta, vasa, ligna et alia victualia domi suae (bes Rissers) sursum et deorsum in aquis et terris dominii educantur et ab exactione telonii, quod a transeuntibus exigi consuevit, sint liberi. Mb. v.

<sup>\*\*\*)</sup> Daber tommt bei fo vielen Orten bie Enbung Reut vor, bie auf folde Grunder beutet: Mundreut, Pfaffenreut, ober

Bu ben Rirchen, bie gur Beit ber Babenberger entftanben \*), gehört die Rirche ju Ebereborf, St. Georgen, Gotteborf, Marbach, Martineberg, Pogftall, Munchreut und Reufirden. Gewiß batte auch ber Mautort Emereborf, menigftens in ber letten Zeit ber Babenberger, icon eine Rirche, Da Ronia Ottocar, ale herricher von Dit., bemfelben 1259 bie Marktfreibeit ertheilte. - Unter Diefem Ottocar breitete fich Die Geftensucht falfder Apostel auch nach Dft. aus, von welchen Die berüchtigten Beifler ein auffallenbes Unmefen trieben: ob auch in unfern Pfarrorten, ift nicht zu erheben. Gewiß aber ift, bag ber farafterfefte, umfichtige Ottocar, um gegen ihre gottesläfterifden Borfpiegelungen fraftig einzuschreiten und Diefes Scheusal religiofer Entartung in ben mephitifchen Pfubl, ber es erzeugt batte, mit Ginem Dabl und fur immer gurud. aufturgen, in bem Concilium gu Bien \*\*) besonbere gegen bie Rlagellanten eiferte und ben Befchluß feft feste, bie Kanatiterbanben in Bohmen , Dft. und feinen Rachbarlanden , ale eine ber Bernunft, Gittlichfeit und beiligen Religion verberbliche Schmach und Seuche mit Feuer und Schwert vollende auszurotten.

Im folgenden Ihorte ftrich eine noch schädlichere und schändslichere Bande von Proselyten in den öft. Landstädten und Dorsfern herum, unter dem Namen Adamiten. Bur Einkehr dieser schamlosen Berführer wird auch das Dorf St. Dewald angeges ben, zwar nicht bestimmt, daß es das unfrige war, oder jenes im Muhlviertel; jedoch erwiesen ift es, daß diese Sittenwilds

ähnliche Ortsnamen: Capellen, Gotteberg, Gottsborf, Gottestal, Kirchberg, Kirchfeld, Kirchbeim, Kirchfclag, Kirchfeld, Kirchbeim, Mirchfclag, Kirchftätten, Marienbrunn, Marienthal, Münfter, Neukirchen, Pfaffenberg, Pfaffenborf, Pfaffenhof, Pfaffenfchlag, Pfaffenftätten, Pfaffenftein, Pfaffing u. f. m.

<sup>\*)</sup> Der Erste unter ben Babenbergern Luithold gab auch bas erste Beispiel zu frommen Stiftungen (Melt) und Anstalten.

\*\*) Bohin er 4267 ben Patriarchen von Aquileja, ben Erzb. von Salzburg, bie Bisch. v. Prag, Ollmuß, Breflau, Freissing, Passau, Regensburg, Trient und Brixen, nebst vielen ber angesehensten Pralaten eingeladen hatte, um sich unter bem Borsite bes papst. Gesandten Cardinals Quido über die Verbefferung der itten und Rirchenzucht und über die Abstellung vieler religiöser Mißbrauche zu besprechen und zu entscheiben.

linge von Beften her ins Balbviertel und an ber Donau hersab famen, in Krems fich einnisteten, bort im verborgenen Unshänger warben, aber entbeckt und öffentlich verbrannt wurden. S. Bez I. 927. II. 533. 846. Sanfiz I. 455.

1414 wurde ein Klofter zu Ranna gestiftet, das einzige, das im Ländchen entstand. — In näml. Ihdte kommen die Kirchen Altenmarkt, Artstätten, Gossam, H. Blut, Isper, Versenbeug, Pöbring, Rachsendorf, Streitwiesen und Weiten, die jedoch alle schon früher bestanden haben muffen, ebenfalls urkundlich vor.

Im 17. Jahrhundert wurden die protestantischen Pfarren wieder katholisch; auch entstand die Kirche zu Pisching, Dorfsstätten, die Kapelle zu Seiterndorf und Eitenthal, in unsern Tagen die zu Lubereck und G. — Gewallsahrtet wurde nach dem h. Bründl bei Dorfstätten, nach Kirchschlag, H. Blut, nach Masria Laach, Neukirchen und M. Taferl. — Nun zu den Orteschroniken. \*)

So hab' ich es zu meinen Stunden, So aus der alten Zeit gefunden.

## Mt. Ugsbach. L.

811 schenkte Karl ber Große bem bairischen Stifte Ries beraltaich eine Strede Landes im heutigen Dft., die in der Bestätigungsurfunde Ludwig's bes Frommen, welcher überhaupt gegen die bairischen Rlöster sehr freigebig mar, zu Res gensburg

830 also bestimmt wird: "der Ort, welcher Bachowa genannt wird, welcher granzt von der Quelle des Bächleins Mystrica (Miesling) bis an den Ort, wo es in die Donau sließt; dann geht es aufwärts an das Ufer der Donau bis Bochbach und über Bochbach aufwärts bis an den Gipfel des Berges, welcher Ahornica (Jaurnif, Jauerling?) heißt auch einen andern Ort Acustabach (Accusbach) genannt, am Ufer der Donau, bessen Maß ist in der Länge eine Meile und in der

<sup>\*)</sup> Aber nicht, ohne vorher eine Bergenspflicht, ben marmften Dant abzustatten, ben ich bem Geren Ignag Reiblinger, Professor und Bibliothetar im Stifte gu Melt für feine fleiflige, uneigennußige Mitbemuhung, Beitrage und Ungeigen von Quellichriften foulbig bin und mit Vergnugen öffentlich betheure.

Breite befgleichen." Bermuthlich war bamit bie gange Beichbilbftrede bes geschenkten Ortes Agebach gemeint. \*)

Daher ichreibt fich auch ber Befit ber Pfarre Agsbach, bie als ein Filial von ber Propftei Spit bem Stifte Altaich

bis in unfere Zeiten gehört bat. \*\*)

1516 ber Markt Ageb, hingegen erscheint von jeher unter andern Besitzern und muß, wenigstens einige Zeit, landesfürstlich gewesen sen; benn man findet, daß Dietrich hartitsch, Ferdinands I ungarischer Rammerrath und hauptmann ber Stadt und Gespanschaft Dbenburg

1532 nebst ber hft. Durrenstein auch die Amter Emersborf und Agsbach, welche vorher Wilhelm v. Rogendorf pfandweise inne gehabt hatte, gegen hinausbezahlung ber Pfandsumme übernahm (h A), aber nicht so lange genoß, indem diese Familie um das J. 1540 bereits abgegangen sen soll. \*\*\*)

1580 scheint bas Patronatrecht bes Stiftes Altaich über bie Pfarre Agsbach faktisch nicht mehr anerkannt worden zu seyn, ba der ganze Markt der protestantischen Konfession zugethan und unter dem Schute der Besitzerin, Witwe Susanna Freyin v. Teufel zu Spitz, Laach u. w. auch hier ein evangelischer Pfarrer angestellt war, welcher wegen Leibesschwäche von dem Eramen zu Horn ausblieb.

1614 wurde Joh. Gottfried Freih. v. Greiffenberg auf Seisenest und Beinzierl vom K. Mathias über einen hof zu hausleuten (B. U. M. B.) und mit den Zehenten zu Obersagsbach belehnt. Bifg. III. 389. — Später hatte hanns Jörsger agsbacher Lehnstüde an sich gebracht, welche von der hofstammer, der sie per Commissionem heimgefallen waren, am 29. Jän. 1627 dem Joh. Nuprecht hegenmüller v. Dus

\*\*) 1115 fommt Mangolt de Acchispach ale Beuge vor, (Bueb. 6., ben jedoch Beistern aus bem gegenufrigen Ugebach fenn

lagt.) - 1516 Emereborf.

<sup>\*)</sup> Mb. IX. 105. - Sund II. 9. - Calles I. 177. Die frubeften Uinwohner bort haben, nach Strabo, Magiftriser gebeißen.

<sup>\*\*\*)</sup> Schultes II. 299 fagt, daß biefer Bartifch bie brei Raubnester Emersborf, Durrenstein und Aggstein kaufte. Er hatte
statt Aggstein zwar Agsbach fegen follen, aber bann nicht als Raubnest, weil biefer friedliche Markt Agsbach nie ein Raubschloß war, wohl aber gegenüber bas gefürchtete Aggstein.

benweiler, \*) mittelft Tausches für andere ihm in die Hft. Walpersdorf gehörige, nacher der Raiserin zugeschrieben Leben per Imperatorem überlassen und mit 54 H. und 23 fb 7 ß 5 d. Tare einzeschrieben wurden. Lit. — 1136. 13. März wurde sein einziger Sohn Wenzl \*\*) angeschrieben, welscher, laut Testament Brunn 1. Jan. 1655, alle Berlassenschaft seinen Söhnen Hanns, Ruprecht und Georg Achaz auf gleiche Theilung, und auch den in der Einlage der Hft Zankhing bezrissenen Markt überließ. Uchaz sehte zu seinem Universalerben 1673. 25 Juli seinen Bruder Hand Ruprecht ein, der den Mt. Ugsbach mit allen Appertinentiis und Gerechtigkeiten

1691. 30. Juni an die Frau Maria Margaretha Trantsson, Gräfin zu Falkenstein, geb. v. Rappach verkaufte. Diese seit 1694. 28. Juni förmliche Besitzerin bath 1705. 2 Mai, daß ihr Sohn Joh. Leopold Donat eingeschrieben werde, welscher 1706. 21. Jän. nach der Mutter Tode, die noch angesschrieben stand, auch sein dienstliches Bitten eingab und am 26 das siat erhielt. Es ist daher die Berichtigung der Jahreszahl 1598, welche Hueb. 225 angibt, mit 1698 anzunchmen. — 1724 war Donats Sohn Fürst Johann Wilhelm Besitzer, dann

1738 Joh. Carl Beber Ebler v. Führenberg \*\*\*) und

<sup>\*)</sup> Berr gu Albrechtsberg an ber Bielach, fruber beider Rechte Doctor, bann geheimer Rath Rudolphs II und Canduntermarichall.

<sup>\*\*)</sup> Regimenterath, Obrifter Erblandfuchelmeifter. Duel. 298. \*\*\*) Medicina Doctor, Regierungerath und Leibargt der Ber-Jogin v. Gavopen-Goiffons, auch Landftand. - 1740. 29 Dov. übergaben die Tochter und Erben bes Burgers und faif. Bu-. fcbrotters in Bien, nach beffen Billen, 600 fl. in bas Oberfammeramt, um in Mgsbach, des Erblaffers Beburtsorte, eine Rapelle ju erbauen und barin fur beffen lebende und verftorbene Freundschaft eine b. Deffe ju ftiften. Jedoch ber Abt gu Altaich und fein Convent willigten in Die Bestimmung bes Ravitals nur mit Musnahme bes Ravellenbaues, "Weilen folche Intention wider die Dfarre Berechtsambe lauffe und ber allgemeine Gottesbienft mit Geelengefahr obnfehlbar gefchwachet wurde." Die Sochter, um Die Billensmeinung ibres Baters einigermaffen gu befolgen, und bamit die Ugsbacher boch menigftens an Gonn = und Reiertagen von Georgi an auch um 7 Uhr eine b. Deffe boren tonnten, erlegten bie 6000 fl. und

1748 feines Sohnes Carl Josephs Sohn, Joseph, nachheririger f. f. Oberstlieutenant, welcher 1769. 17 Dez. den noch zur Trautsonischen Hft Golbegg (B. D. B. B. 2 St. v. Agsbach) angeschrieben gewesenen Mt. Agsbach zu der Gulte seiner theise vom Großvater ererbten, theils selbst erkauften Guter im B. D. M. B. schreiben ließ. Mit ihm schloß

1795. 3 Dez. Peter Freih. v. Braun einen Rauf ab megen Oberranna, Streitwiesen, P, Loigenhof, Gut und Pf. Ebereborf am Berge und Agsbach, welcher ohne fich einschreiben zu laffen, noch im näml. 3. am 24 Dez. biese benannten Guter ber AGD überließ. LAM.

## Mt. Altenmarkt. \*) R.

1388 Joper. — 1473, Weinbau, L. — 1533, Joper. — 1550, 1559, Nothenhof. — 1558, Brief des Magnus Irnfried vom Rothenhof. Effl.

"Ebler und fester freundlich lieber Berr Bruder Schwepber-

Die find meine sammtlichen gutwilligen Dienste juvor. In meiner alten Ginlag, so ich jest neulich von beinem Verwalter Abschrift berausgenommen fteht Bilffendorf mit 13ß 18 b, mehr die Ubtiffin von Ibbs mit 50 b, solche Gult hab ich um die Burgrechtsbienste so ich jest vom Neuen einlege, aufgewechselt.

Ich hab im Altenmarkt ein Kirchenleben, bavon Erb ich nichts. Sab auch ben Mairhoff bei dem Ratenhoff, geht mir gleich so viel manchmal auf die Erhaltung als ichs genieße. Sab mehr ein Solz, nicht mehr Nugung bavon als ich brenne. Was das andere als Saufer und Gründe, versteuere ich alles in das Suebhaus (Vice-

bom ).

Ich mag mit guter Wahrheit sagen, nachdem mir im 5. Jahre im Altenmarkt sammt bem Pfarrhof durche Bilbfeuer (Balbfeuer?) 6 Unterthanen verbronnen und jesiges Jahr zue — ein Unterthan vom eigenen Feuer und wiederum dasselbe Jahr ein heuftadl so im Bald in Bisend (Biesemad?) gestanden sammt dem heu vom Bilbseuer auch verpronnen wie das der handenshöfer der auch ein hof im Thal hat weist, das ichs ein Beg als den anderen versteuern und genuest ja weber mit Dienst, Steuer noch Rabath nicht um einen heller hab sie gefreyet 4 Jahre das Biederausbauen.

gur besondern Aneiferung noch Ein Taufend Gulden bagu, um fur die an die abzufallenden Zeichen von 350 fl. die Sicherbeit der eigends für die betreffende Berwandtschaft gestifteten b. Meffe gu haben. FGDA.

<sup>\*)</sup> Geborte fruber nach Rothenhof. - Abbilbung von Mit.

Ift berohalben an bich meine gang vertrauliche Bitte, wollest also bie Einlage übersehen, ob ich es anderft soll machen, wollest michs wissen laffen und schreiben wie ichs stellen soll, damit ich auch nicht ungehorsam erfunden; und die Briefe nur bem Sanben-bofer guftellen, der wird eines schiefen, das will ich jederzeit um bich meinen lieben herrn und Nruber verdienen.

Dat. b. 25 tag Juny Unno 58ten Jahr."

1580 scheint Altenmarkt ober wenigstens das Patronat der dortigen, damals protestantischen Kirche noch dem Andreas Infried vom Ratenhof gehört zu haben. Denn Naup sagt II. 197, 226, "der protestantische Pfr. zu Altenmarkt, Eristoph Seehofer sollte bei der Bistazion zu horn erscheinen, erschien jedoch ob langwieriger Leibesschwachheit nicht und schiefte sein schriftliches Bekenntnis mit seinem Pettschaft bekräftiget nach horn. Sein Edam Mauritius Käshofer, Preditant in P, gab zugleich das Zeugnis, daß Seehofer in Consensu der Lehre nach der Norma doctrinae in der öst. Kirche mit andern reinen Lehren ganz einig sen. Darauf wurde Seehofer in ben Consensum anderer christlichen Pfr. im B. D. M. B. angenommen und erhielt deshalb von den Visitatoribus ein glaubwürdiges Testimonium."

"1597 wurde Georgius Knabe (geb. zu Neustadt an ber Orla, anfangs Informator bei bem Freih. Andreas Wolff zum Rotenhof, dann dessen hofprediger) als Pfr. nach Altenmarkt berufen, dort von papisten Reformatoribus sehr verfolgt, und mußte 1602 auf ausdrücklichen Beschl Erzherzogs Mathia seine Gemeine verlassen und mit Weib und Kindern ins Elend ziehen." Raup. Presbyt. 82. — 1640 Rothenhof.

## Gut Urnborf. \*) 21.

1371 empfingen hartneid ber Fleisches und feine Gohne Sanns, Friedrich und Mathaus verschiedene Leben ju Urne

<sup>\*)</sup> Arn, in der Bolkssp. Da'n, auch Aben, Obl (vor Zeiten auch so viel als Abler) bedeutet in bortiger Gegend Ege, und eine Ege fand ich auch im Wapen auf einem Denksteine dort abgebilbet. Die Alten verstanden unter Arn ein gepflügtes Feld, und pflügen unter aren, ären, wie die Lateiner unter arare ackern. Da Arndorf mit jenem zwischen Weitra und Gmund auch unter dem Namen Erndorf vorsommt, so wird es schwiesig, die verschiedenen Notigen über die Bester Güter im B. D. M. B., wenigstens aus der frübesten Zeit ber, mit

borf, Mollendorf u. f. w. von dem oberften Rammerer Peter v. Chereborf. Bifgr. III. 55. \*)

1401. 1 Sept. tauft bas Stift Melt einen hof zu hohenau bei P, ber ein freies Burgrecht Leutold's v. Meiffan ift, von Ulrich v. Ehrendorf. Die Umschrift bes Siegels hat: S. Vlrich. Micheldorffer. Das Wapen zeigt einen Arm, ber einen oben mit einem Stern gezierten Stab halt. Hueb. 95. Das Siegel Tab. XXI. Nro. 1. — 1441, Streitwiesen.

1444 fendet hanns Ebendorffer "die 3 leben zu Manrhofen in Münichreutter Pfarr" bem ebeln Jörigen Streun v. Schwarzenau auf und bittet benfelben, statt seiner, seinen Obeim Jörig Rödler anzunehmen. Deß (Gemächtbriefes) war Zeuge Ebendorfere Schwager, Jörig hochstetter zu Septendorff, Ralteneg, I. 693.

1480 ift Bolfgang Erenborfer zu Ehrenborf Zeuge, ba Katrey, bie eheliche Hausfrau Wolfgang's auf bem Baffer zu Mäzstrorf \*\*) bem Stifte Melt einen Bald zu Pöferbing (nächst Melt) vertaufte. Im Siegel führte er eine Ege. hueb. 144. Tab. XXXI. Nro. 10. (Bergleiche mit Ehrenborfer bei Wisgarill II).

1482 läßt Bolfgang Erndorffer ben Grn Bolfgang Streun v. Schwarzenau "wiffen, bag er hannsen Schauchiner (feinem Better und Erben) seinen Sit zu Erndorff und ander Stuth Gult, Gueter und Zehent verkaufft hat, barunter bie dren Leben zu Maprhofen in Munichreiter Pfarr." Kalteneg I. 714.

gehöriger Unterscheidung ju sondern und Berwechslungen ju vermeiden, besonders da diese Rittersamilie bald Arndorfer bald Arnsdorfer geschrieben wird, wiewohl das heutige Arnsdorf an der Donau im B. O. B. B. nie einem adeligen Geschlechte den Namen gegeben hat, sondern seit den ältesten Zeiten eine Hft des Erzstiftes Salzburg gewesen ist. Indessen habe ich jene Nachrichten aus Bifgrill, von denen ich glaube, daß sie hieher zu beziehen sind, zu den zuverlässigen landständischen, der Zeitfolge nach, bier geordnet. — Abbild. von Arndorf im Lothringer Gaale zu Larenburg.

<sup>\*)</sup> Serz. Albrechts Kammerschreiber Sanns Arnstorfer, Zeuge in bem Briefe wegen eines von Anna, Sausfrau Georgs von Flaming, bem Stifte Melt 1400 verkauften Sauses im Mt. Melt (Bueb. 95) war etwa aus jenem Arnsborf 4 St. unterbalb Melt.

<sup>\*\*)</sup> Alfo genannt wegen bes Sofes auf bem Baffer allba.

1483 ift Bolfgang Erndorfer, nebft bem Richter ju Spe hanns Dengt, Zeuge in einer U. ber Barbara heussin an herrn Wolfgang Streun v. Schwarzenau wegen Zehenten ju

Nichad. Raltenegger II. 125.

"Ich Pernhard v. Topel bekenn bas wir un Werschaidenleich schuldig worden seyn dem Bohlgeb. S. S. Casparn v. Rogendorf meinem Lieben frewnt zwey hundert Reinisch Gulden gerecht in Gold, die Er unf zu groffen, und merklichen meinen Nottursten werait geliben hat, der wir Sy wetzalen sullen auf den nagst künstigen Sand Merten Tag an allen Abgang. Zeugen: Audre Wolf zwen Basen und Hanns Schaminger zu Urndorf. S. 3. Sig. Kalteneg. I. 528.

1495. 20. Oct. erhielten Kolmann und Sebaftian Arns borfer vom R. Mar I. einige Lehen und jum Wapen in gelbem Schilde einen enthlöften Mannsarm, ber einen ausgeriffe-

nen Ablerfuß emporhalt.

1504 war auf Urndorf und Beiffenberg anfäffig Undreas

v. Ernau, geft. ju Bien 1514. Bifg. II. 426.

1513 "Ich Beit Strein zu Schwarßenau bekenn — daß für mich kumen ift der Gol Hanns Schauchinger zu Ebendorff und bat mich mit Fleis, daß ich Im geruecht zu Berleihen drey Lehen, die seynd gelegen zu Mayrhosen in Münichreiter Pfarr an dem Oftrang und dient ein jedes Lehen järlich neun Schilling zwanzig Pfening, und sind meiner Lehenschaft, so gehört zu dem Geschlos Schwarßenau. Nun hab ich — und Verleih Im auch wissenlich. — Geben zu Schwarßenau an Phinktag nach Sannd Ulrichs Tag." Kalteneg. I. 734, wo auch Schauchinger's zu Dedendorff am nämlichen Tage ausgestellter Revers beigeschlossen

1522 lebte Kolomann, Arnborfers Sohn Peter; länger seine kinderlose Frau Beronika Schaull, von welcher Arnborf, nach Wißg. I. 152, an die Familie Kornfail gelangte. 1534 waren Beronika's Schwäger, die Brüder Johann und Georg v. Kornfail und Weinfelber, gemeinschaftlich mit Arnborf begütert. Georg hatte zur ersten Frau die Tochter des Benedickt Schaull von Moldt und Engelstein, Elisabethen, welche schon 1518 kinderlos gestorben war, und 1536 lebte noch sein Bruder Johann, der, seit 1527 Landschaftsviertelshauptmann, die Stadt St. Pölten 1529 sehr rühmlich gegen die Türken vertheidigt hatte.

Aber an ber Gulte ftehen angefdrieben Bolf Benebitt Rhornfail, (etwa ein Sohn von George zweiter Frau \*) und

<sup>\*) &</sup>quot;Ich Bolfbart Berr ju Schwarzenau betenn, daß anheut

noch im 3. 1542 galte hannfens Sohn, Andreas III, herr zu Burmla und nebft feiner Familie lutherifch, wegen Arnborf bie fogenannte Leibsteuer. Wiffar. V. 259.

1580 fommt ber Protestant Sanns Goppl, ber fich gu Urndorf einen Pfarrer \*) ober vielmehr hansprediger feiner Confession hielt, als Besiger vor, mahrscheinlich nur eines Theiles, ba im Effa. noch 1595 und 1607 Georg Chrenreich p. Kornfail, einer ber Gobne Undreas bes III, angeschrieben ift. Bon ben Erben biefer Kamilie tam Arnborf nach mehren 3. an Cfaias Relter v. Boltiverg. Lital. Relter batte fich burch ben Streit, ben weiland Gebaftian Linbegg als Lebensberr von Arndorf wegen pratenbirter Lebensapertur faft 11 3. lang mit ibm pflog, fich fo verschuldet, bag unter feinen vielen Gläubigern Sanns Ludwig Graf v. Ruefftein mit 264 fl. 16 Pf., Johann v. Bebere Frau und Erben 419 fl. 1 f 28 Pf., und ber f. Dbergebenthandler Chriftoph v. Gylau 872 fl. 4 B 15 Pf., also alle bren mitfammen 1555 fl. 6 f 29 Pf., fcon im 3. 1640 auf bie vom Gute Arndorf bis Ende 1641 aus. ftanbigen Canbesauslagen angewiesen maren, und bann Fel-

\*) Namens Andreas Haug, welcher 1536 von Gragen in Bohmen gebürtig, zu Budweis studirt hatte, aber nichts von Sprachen, von seiner Predigerstelle zu Unterdierbach im B. U. M. B. nach Arndorf berufen und am 30. Juli zu Horn eraminirt wurde. Nanp. II. 210. Bapricheinlich bezieht sich auch Raupachs Notiz 225,226, daß 1566 Christoph Tödinger, protestantischer Prediger zu Arndorf als solcher 1568 uach Sc. Michael in der Bachau gekommen und kelbst noch 1580 dort diente, auf Arnsdorf in der Bachau. — 1597 S. 123 u. w.

Dato bif Briefs für mich thumben ist der Ebl Best Georg Kornfanll zu Urndorf (sollte wohl Arndorf heißen), und mir angezeigt hat, wie Er von Georg Freib. zu Rogendorf und Mollenburg, Wolfgang Feiertager und Sigm. Oberhaimer zu Zwentendorf weilent des Edlen SerWazi Schauchinger, selizen Kinder Gerhaben, diese bernach folgende dern Leben zu Mayrhosen, is es heise bernach, folgende dern Vehen zu Mayrhosen, o er nur deshalben, von des SerWach Schauchinger Gerhaben ausgehend, fürbracht, mich darauf mit Bleis gebetten die drey Leben, so er kaussicht, mich darauf mit Bleis gebetten die drey Leben, so er kaussicht, mich gebracht, und Won mir zu Leben seyn Im ennd auch sein Erben zu verseihen. Jab ich angesehen — Werleibe 3m die auch sambt irer Zuegehörung. — Geben zu Schwarzenau am Sambstag Von Sandt

ters Gattin Chriftina geb. Malendein, (welche ,,burch bero ais genthumbliche mittel Bud paareft gelt alle und jede angewiefene Partenen völlig contentirt," bas Gut Urndorf ausloste und nach landichaftlicher Abichatung und ihres Mannes Ceffion 1644 an fich brachte) am 24 Juli 1649 ale Gigenthus merin in bas Lita angeschrieben murbe. Spater muß fie bas Gut ihrem Gatten wieber überlaffen ober erft fterbend vererbt haben, wiewohl es nicht ale ihr abgeschrieben vorfommt, bis durch einen am 16. Juli 1652 gwifden Felter und Sanns Albrecht v. Lindega zu Mollenburg geschloßenen Bergleich. fraft beffen Linbegg bas But Arnborf, bas noch im felben 3. ben Unbre Rornfailischen Erben im Lit. mit 27 Saus 13 Pf. 1 8 8 Pf. angeschrieben fant, taufte, mit ben Bebingnifien. baf Lindega bie barauf haftenbe Sould von 6000 fl. bann 4000 fl fcon feit 1644 an Juliana Franzista Sonbach und 2000 fl ale Christinens jugebrachtes und ihrer Mutter jurudaugablenbes Beirathgut abtilge, und Felter, wenn er wieber gu Rraften fame, Arnborf und ben Freihof Sag um 15000 ff gurud taufen tonne, ohne bag Lindega gebunden fen, Arndorf mit Confens bes Lebensberrn anberwartig gu verfaufen. Seboch verpflichtete fich Relter erft 1655. 24 Juli ben Lebens brief, nachbem über beffen Auslieferungs : Berichub fich Linbegg mehrmal bei ben Stanben beschwert batte, nach vier Bochen an Lindega zu erlegen, welcher als Benter im Lit. febt. \*)

1709. Ling 30. März hat Meldor Sigmund v. Lindegg das lehnbare Gut Ahrendorf fammt dem Freihofe Hag an feine Schwester Witwe Helena Theresia Habnin von Dorf verkauft, welche, Maimb (Mahm, Muhme) des Joh. Albrecht Antonj v. Lindegg, ihr frep eigenes Gut Aprendorf nehst hag

<sup>\*) 4566</sup> lesen wir auch Katharina Rachweinin v. Urndorf, die britte Frau Irnfrieds v. Rothenhof. (Gottsdorf 1568.); 1571 Sanns Rachwein zu Erndorff mit v. 1 fl. zi d. im Lits. angeschrieben; dann 1620 ben mit Urndorf und Nanna bes güterten Jonas hillebrand. — 1666 verkaufte Hauns Wilhelm Hosmann v. Edis zu Nieggers, als verordneter Gerhab der Barbara Renata Kriegerin das Umt Marbach (nicht jenes an der Donau, sondern Marbach bei Zwell dem Hanns Bernhard Rächwein zu Urndorf. Biggr. I. 321. IV. 330. 372. — Daß Urndorf in dieser Note unser Urndorf ift, leidet noch Zweisel.

1715. 25 Febr. diefem ihrem Better schenkte. Efta. — 1773. 25 April sind Raspar und Melchior von Lindegg als Erben, — 1781, 4 Mai Melchior v. Lindegg und 1888. 15 April Joh. Raspar von Lindegg als Käufer im Lit. eingeschrieben. Von dem Lettern murbe

1791. 8 Septbr. Arnborf verkauft an Joh. Joseph Freih. v. Stiebar (feit 1795. 15 Oct. Grafen), von ihm 1812. 21 Oct. an Joseph v. Schobeln und Frau Luise v. Canal, gebor. Schobeln, und am 3 Dez. an Joh. Peter Freih. v. Canal und seine Frau, geb. v. Schobeln, bann 1817. 29 Oct. an Maria Anna v. Bratti, geb. Gusmann, und am 7 Nov. an Franz Debelberg (recte Schönacher aus Tirol), ber es 1824. 3 Aug. halb an Maria Debelberg und halb an ihre Kinder Joh. Karl, Josepha und Theresia überließ, von denen es noch im näml. J. durch Kauf an S. M. gelangte.

### artstätten. \*)

1268 Bolfgang v. Ortstetten als Zeuge in einem Berzichtbriefe ober Lehenreverse seines Nachbard Otto v. Weizzenberth (Weissenberg) an Leo Bisch. v. Regensburg, wohin die beiden Orte Pechlarn unterthänig waren.

1300 trafen die Brüder Albero und Ruger Artstetter, gefesten zu Artstetten, einen Bergleich mit Otto v. Mainberg
und Konrad v. Streitwiesen und kommen 1312 als Zeugen
vor. hueb. 45. — 1314 nennt sich Alber v. Acotsteten den Eidam Werners v. Taunpruck. hueb. 50. — 1362 erhielt heinrich Artstetter v. Artstetten für sich und seine Söhne, Alber, Bernhard und Audlein einige Güter und Gründe hinter Spit und
in der Elsarn gelegen, die ihm von hadmar dem Frisenstorfer sel. zugefallen waren, von heidenreich v. Meissau, Landmarschalle und oberften Schenken in Ht. zu Lehen. Wifg. I.
157. Die übrigen Glieder dieser Familie, die auch in hoheneck I. weitsausig behandelt wird, stehen mit unserm U nicht

<sup>\*)</sup> Das Stammhaus ber alten gleichnamigen Ritterfamilie; jedoch wer von dieser es war, der ein Schloß bier erbaut bat, weiß man nicht mehr. Reiblinger in horm. Urch. 1822. 5. sagt, daß ber Namen die ehemalige Gegend Erdgaftegi bedeute, worin im 3. 832 das Bisthum Regensburg von Ludwig dem Frommen eine Besithung als Geschent erhalten hatte.

mehr in fo ficherer und ermeislicher Berbinbung und fonnen baber bier füglich übergangen werben.

1407. 24 April verfaufte Bernhard v. Streitwiesen feine Sft 2 an Bermann v. Murftatten um 150 15 Wien. Df. auf vieriabrigen Biberruf. 212. - 1431 gab Otto v. Meiffau gemiffe Bein- und Getreidzehenten gu Ortftetten und zu Thalheim ben Rarthaufern ju Mgebach, welche biefelben nach feiner Bemablin Ugnes Tobe in Befit nehmen follten. (Reiblinger.) Es icheint, bag in biefem 3bort bie Artftetter nicht mehr herrn ihres Stammidloffes waren, ober es verliegen und fich in Dberoft, antauften; \*) und felbft in Sinfict ber nachftfolgenben Befiter von 2 ift eine Lude bis 1555, aus welchem 3. ich bas erfte Buverläffige wieder fand, ein bei ber loft. Buchhalterei unter ben Aften jum Gute Simberg am Balbe verwahrtes

"Bermertot mein vallentin vindinger gw Sainrich fcblag \*\*) neue einleg, Onder ich bie Befften droß verthaufft, aller vund jeder

") Der 1544. 18. Sept, auf ber Ritterbant bei dem Landtag ju Bien erschien und seit 1552 die hft Droß hatte. — Das Bort Bermercht führte unter ber Bedeutung: Zeitung sich schon im S. 1488 in der Aufschrift: Bermerkt aus dem Niederland von 30h.

Binterburger ein.

<sup>\*)</sup> Sobened meint, Albrecht Artftetter gu Sainborf fei ber erfte' gemefen, ber fich aus Unteroft. bortbin übergefiebelt babe. Gein Cobn Banns Rubiger Artftatter von I ju Bartberg, (1528 vermablt mit bem bairifden Erbfraulein Anna Eppelbaufer, der Letten ihres Stammes, mit deffen Bapen er bas feinige verband) war 1534 mit Rothenhof begutert, wo, wie auch ju Roregg beffen Gobn Sanns Urtftetter anfaffig warb; welcher, nachbem er fur feine ausgezeichnete Sapferkeit im Rriege wider Franfreich, Benedig und in Ungarn gegen bie Eurken vom Raif. V. ju Mugsburg 1550. 20 Dov. ein ehrenvolles Beugniß und die Bestätigung ber Fortfebung bes von feiner Mutter geerbten Eppelbauferifden Bapens in feinem über 300 3. beftandenen Stammwapen für fich und feine Rachfommen erhalten batte, im nachften Monate ftarb und am 20. Des. ju lasberg im Mublviertel begraben wurde. Obichon feine Nachkommen nicht mehr in ber Stammburg I vorfommen, fo war boch eine ihrer andern Befigungen nicht weit bavon; benn wir finden, 2 St. vom Beperbache ju Garmigftein in der Riliansfirche bas Epitaphium der bren Rinder bes Jobft Bolf v. Artft. und feiner Gemablin Muna Benrifa, geb. v. Schenfing, welche 1645 und 1646 geftorben find. Sobened I. 5. 6. 674. Biffar. befchreibt bie Bapen.

ftuch, gulben, vnnd guetern ber ich jes Im Inhaben, nug vnnd geprauch pin, wie bernach begriffen, besthehen ben 19. Januari 1555- jars." Auch kommt barin vor: "Drei Holben zu Marbach mit xii (12) b. item ain Hoff ber Gensthof genannt bient 1 st er phening Diennst zu hintperg bringt 1 st vi ß, shuchlbiennst, bennen iiii, Air xx (20) ß 15 b, bei Isbing ain weingartn genaindt ber Aichlberg sein nein viertl ain viertl Im wert v n." Bulest ist angemerkt: — "Die Wesstn Artsetten hat von behausten guetern, phening gult Einkhumen viiii v ß xx b, burkrecht Gult ist vi st xx b, burkrecht Gult ist vi st xx b, burkrecht Gult viertl weingartn, nachdem sp aber der orten Etwas slecht vnnd an schaten (Schatten) orten gelegen vnnd nit in ainem hoben werdt sein, Ain viertl angeslagen pr iiii Th purkrecht vnnd zehendt hab ich dassibs 15 vor Wost. Item mer ain klains höliz zw prenholz auf bolz nottdirfst vnnd bie wiltpan darauf.

Baltin vinding, zue heinrichschlag."
Die Summa ber geschätten Gulte von allem einzelu angemerkten Ginkommen war 43 fl 2 fl 20 d, wozu Bindinger

1561. 6 Juli noch iii fl 10 fi it d einschreiben ließ. Mun laft sich aus diesem Dokumente schliegen, daß Bindinger Bessitzer von A war, um so mehr, da sein Nachbester Mathaus v. Grundreching \*), welcher in ben U. als herr von heinrichschlag, himberg am Balde \*\*) und von A vorkommt, in seinnem Bermerkt

1574. 1 January von ber Beste 21. nicht mehr angibt als Binbinger, mit bem Endzusate: "item mehr ein zehendt zu icheiberndorff gibt man mir jährlichen bauon or Khorn 1 Mubt

\*\*) Bovon seboch Binbinger noch im 3. 1573 bie leste Leib-fteuer jahlte, nach Bigg. III. 48.

<sup>\*)</sup> Deffen erste "eheliche hawsfram" geb. heibelbererin und Bal. Bindingers Bitwe zwar ihm keine Kinder hinterließ, aber ein äußerst religios, sehr gewissenhaft und für ihren zweiten Gatten besonders zärtlich besorgt, in seltsamem Style am 1 Juni 1563 abgesastes Testament, worin sie ihrem lieben Matheusse ihren ganzen Reichthum verschrieb, und Georg Ehrenreich v. Rogendorf, hanns Bolfart Strein von Schwarzenau, Beshart v. Habreck zu Ltenschlag, Georg v. Neidegg zu Räinä Jakob Rat zu Reinprechtspöllan und Streibtwisen (Streitw. 1550 und in der Unmerk. 1578) sich als Zeugen unterfertigt hatten. Lit. Im Au seinter be, daß Grundreching schon 1570 den Zehent von Seiterndorf pr. 900 st, 1 Muth Korn, 1 M. Haber und 10 Dukaten Lepkauf erkauft ihabe. (3 1h 1 ß

habern rrviii Mezen. Souil hab ich derzeit Gueter Bud nichts Mehr zu Uhrkundt hab Ich bife Einlag mit Meinem angebohrnen Pettschaft und handtschrifft verfertiget. Matheus von Gundreching."

1578 hielt Gundreching als Protestant und Patronatsberr seiner Kirche zu M einen evangelischen Pfr, Balthasar Red aus Regen in Baiern, einen 24jährigen Mann, der zu Neumark, aber nichts in Sprachen fludirt hatte.

1579 taufte Gundreching dem Sprenreich v. Rogendorf 6 Unterth. ju Bierbaum ab, 1 Unterth. ju Thalham, 1 ju Loodsborf und ben Zehent von Sicha, Pagritetten und Eberdsborf. AU.

1580 murbe seinem Prediger Balth. Red, ber zu horn am 3 Mug. sein Eramen aushalten mußte, auferlegt, die Symbola zu sernen und im Jahr oft zu communiciren. Red's Gravamen war: Soll zehn Gulben vom Gotteshaus haben, wird immer vertröftet auf die Kirchen-Raitung, ift in zwei Jahren keine gehalten worden. Raup. II. 225. Das MM sagt, daß

1587. 12 Mai Gundreching den Freihof zu Bierbaum, (ber jeht rustikal ift) von Jakob Abam v. Jettelhofer und beffen Gattin Appollonia gekauft habe, und gibt aber auch schon aus dem J. 1566 einen Riclas Jettelhofer aus Scheutternsborf als Verkäufer an; vermuthlich war der Kauf früher ausgemacht und ift erft später wirklich zu Stande gekommen.

1594 schoß Math. Gundreching durch ben Tod das hier- ländige Geschlecht der Gundreching. Denn er hatte mit seiner zweiten Frau Anna, geb, v. Althan, drep Töchter nur, Anna Maria, Gattin des Stephan Haimb zu Reichenstein, Sophia Gat. des Karl Heuberger v. Bohlgemuthshaim, und Elisabeth, Gat. des Georg Ehrenreich Perger Clam. — Laut Testament Heinrichstelle den Erbinnen zu. Seine Witwe Anna bekam die Beste A, seine Tochter Sophia nebst "den 3 Holben zu Marbach mit 12 phenning dienstpfennig, das Gut himberg am Walde mit 1 ft 6 ß pfennigdienst, 4 hennen, Ruchlbienst und apr 10 ß 15, etwas von Wolsenreith und den Zehent zu Schensterndorf mit 1 Mut Korn und 28 Meß hafer." Die andern Theilungen lagen außer unserm Bezirke. Alle 3 Töchter trugen auf den Bescheid der Landschaft an und erhielten ihn auch, daß

für A ber Bater an ber Gulte angeschrieben bleibenfollte, für des senübrige hinterlassenen Guter aber ihre Gemahle eingeschrieben wurden, welche nach ihrer Schwiegermutter Tode in ihrer 3 Gemalinnen Namen 1603. 26 Juli Artstätten sammt den Kirschenlehen und der Bogtei über die Jakobstirche um 11500 flund 90 Thaler Leydkauf an hörmann (hermann) Salburg zu Sichberg verkauften, an welchen Sophia v. henberger am 1. Sept. auch den Zehent von Seiterndorf um 1500 fl. 10 Thaler Leitkauf (AU) und 7 Acter ob Dolla nebst 3 hofstätten mit der Untermühle zu Pöbring überließ. Liu.

1606. 12 Det. feierte hermanns Nichte Elifabeth v. Salburg im Schlofe ju M ihre Bermählung mit Georg Wilbelm von und zu Kranking.

1659. 29 Oct. faufte Friedrich von den R. öft. Berordenten den Tag (Auflage) von A und Bierbaum. AN. \*)

1673. 11 April ließ Friedrich, ein bober Greis und fic immer gebrechlicher fühlend, ein Dofument auffegen, vermoge beffen er feinem Sohne hörmann Senfried die Bft 21 vnd ben Freihof ju Bnbern Vierpaumb übergab, mit bem Bebinge, 1) bag ber Bater ibn in ber noch wenig übrigen Lebenszeit und zwar in A mit Allem treu und nothdurftig verforge, wie es bes ichmachen Greifes Lebensbeschaffenheit erforbere und ein Cheleibliches thindt gegen feinen herrn Battern Bon ber Nattur End im gewiffen ohne bag ju thuen obligirt Bub verbunden ift; 2) daß Cenfried feinen herrn Bater in ber Jatobsfirche ju U nach fatholifdem Gebrauche fandtegemäß boch ohne fonders gepranng gur Erben bestatten laffe; 3) bag er an Frang Ferdinand Gr. v. Salburg zu Salburg f. t. General-Feldmarfchall-Lieutenant, vermoge ber in bruderlicher Bertheis lung zu feiner vaterlichen Erbichaft Unterschiedlich befommenben und auf U anliegenden praetension Doften 2232 ft 7 f. an bie Bitme Frau v. Beiffengu 739 fl, an Dewald Ehrnaaft

<sup>\*) 1643. 3</sup> Mai hatte Herrmans und feiner 1602. 1 Juni ihm angetrauten Frau Eva Reinwald zu Frankenstain zweiter Sohn Briedrich, damals schon Bitwer, die herrin Unna Maria v. Hoheneck, Lochter Geyfrieds v. hoheneck geheirathet, die ihm zwei Sohtern Grau Elisabeth und Karl Friedrich nebst zwei Löchtern Eva Elisabeth und Katharina gebar. hoh. 1. 366. 11, 202. 203,

Burger ju Marbach 300 fl und, wegen nachber Wien bezahlter Canbteanlag gegen einen v. Dubler feel, vorhandenen Schein, 60 fl und feiner Schwester, Friedriche Tochter, Gibo: nia Ratharina, Profesin in Vosuliner Rlofter zu Bien (nach bereits fur ewig erhaltenen Abfertigung) niche mehr, aber feiner zweiten freilen Schwester Gua Glifabeth zu bero thunftis gen Berbeurathung Min tauffent Gulben Pares beurat Guet, alfo gufamben 4331 ft 7 ft. (MM. LftM). Allein fcon 1676. 6 Juli vertaufte Senfried \*) bie hft 2 an die Witme Unna Ratharina Studmann geb. Schlipftain, welche 1677. 15 Reb. einen Raufer fur 21 (mit 38 Saus, worunter 9 obe und mit 12 ff 8 Pf. tarirten herrngult) an Joseph heinrich Scheler v. Ungerebaugen auf Simberg am Balbe, Dbriftwachtmeister bes Montecucolifden Curafierregimentes gefunben batte. Diefer taufte 1679. 20 Juni von Abam Propften gu Rlofterneuburg, Gebaftian Maier, von bem Dechanten und bem Rapitel um 3000 fl auch Gitenthal, und Abam erhielt von Raif. Leopold, bem er bie Nothwendigfeit bes Bertaufes vorgestellt hatte, theils weil diefes Umt vom Stifte ju weit entlegen, theils megen ju großer Armuth ber Unterthanen faft nichts gu genießen feb, von Wien aus am 5 Juli Die Beftatigung (1680 Loigenhof) und 1691. 29 Juli vertaufte er M, Guthenthal, Felbring, Unterthalhamb, Peurstetten, cum apertinentiis an Max Janas Braun jum Rottenbaus und Rofenthal (Ranna 1723) um 30,000 fl \*). Braun ertaufchte am 10 Dct.

Sta Viator
Mars et mors adsunt
Hic jacet Illmus Generosus Dnus Josephus Henricus
Scheler ab Ungershausen Dnus in Dross
Qui semper stetit in vita dextera forti
Juventute Martem secutus Mortem non extinuit
Pro Deo, Caesare et populo
In Hungaria, Romano Imperio et Patria

<sup>\*)</sup> Er hatte Christina Lukretia v. Lindegg zu Mollenburg zur She, mit ihr 5 Sohne und 4 Sochter, von denen Sophia sich dem General Ferd. Gr. v. Salburg 1699 auf dem Sonntageberg vermählte, und starb 1712. 10 April zu Aspach in Baiern im 65 J. feines Alters. Hoh. II. 204. 220.

\*\*) Nach 6 J. starb Scheler, wie ich aus dem Grabsteine an der Offseite des alten Schloßkapellchens in Droß bei Krems ersab.

von der Abtissin des Neustiftklosters zu Wien, Ursula Freyin v. Löbl die nach A gehörig gewesenen 4 Unterth. zu Bierbaum nebst 12 Burgrechten im Bierbaumer Felde, dann  $\frac{3}{4}$  und  $\frac{1}{4}$  Beingarten, so eher nach Pöchlarn gehörte, gegen seine frei besessenen 4 Unterth. in Kresheim bei Ips, kaufte 1693. 12 Aug. das Landsteuerdrittel von A pr 362 fl 1 ß 15 fb, versseibte das schon 1686 von Regina v. Lindegg um 6000 fl gekaufte Amt Jasenegg zur Hft A ein, wie auch die um 375 fl dazu erkaufte Bicedomamtsurbarsteuer und ließ den 1 Dez. Seiterndorf von P ab und zu der Hst A mit 8 fh Herrengült für 15 Feuerstätten anschreiben. Lit. — 1714. 24 Detb. starb er und hinterließ auch das von ihm verfaste Gedenkond von A.

Zwar ift bisher noch nicht aufgefunden, unter welchem Besiter die Kirche erbauet wurde, und bloge Meinung, daß sie im 16 Ihdrt Pfarre, nachher eine Zeitlang nur Schlostapelle \*) oder ein Filial von Ebersdorf war; aber gewiß ift, daß sie erft 1718 durch Anton Braun's Stiftung neuerdings in die Reibe ber Pfarren fam.

Im Nahmen der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit Gott des Vaters, Sohnes und heil, Geistes Amen,

Jeh Johann Antoni Joseph Braun von Rottenhaus und Rosenthal, herr auf Artstetten, Sagberg und Beinzierl: Urstunde hiemit vor mich und meine Nachkommen auch kunftige Erben und Erbenahmer, wie auch Jehermaniglich benen es zu wiffen belieget und vonnöthen ist:

Demnach ift bas Beil beren mir von Gott bem Mumachtigen

Vitae sanguinisque prodigus In legione Montecucoliani supremus vigiliarum Praefectus.

Mox Vice-Colonellus
Tandem inferioris Austriae Generalis Vice-Colonellus
A Ponte Stainensi Scythas arcebat,

Quo minus obsidionis Viennensis tempore Septentrionalem Partem Igne Ferroque devastarent, At qui pro Aliena Vita et pace Mortem agebat Mortem subiit ut aeternum in pace triumpharet. 14. Novembris A. 1697 Aetat. 55. Tu quoque Pacem Illi Praecare.

\*) Das tonnte etwa unter Grundreching (1578) gewesen fenn, im Balle nur er allein und nicht auch ber gange Ort prote-

ftantifd mar.

anvertrauten Unterthanen und Pfarrfinder ju Artstetten reiflich und wohlbedachtfam ju Gemuthe geführet, als habe ich die Pfarre Urtftetten, welche ichon lange Beit mit feinem eigenem Pfarrer wegen ermangelnder Subsistenzmittel verfeben gewest, mit Consens und approbation Vblis Consistorii Passaviensis in Bien folgender Geftelten für ift und zu all ewigen Zeiten noviter dotiret und fundiret.

Erstlichen versoreche und verbinde ich mich meine Erben und Madyfommen, auch jedweden funftigen Inhaber der Berrichaft Urtftetten all und jeden funftigen Pfarrer bafelbft nebft ber ibnen abfonderlich Competinenten Stola jährl. Drey Hundert Gulden an barem Gelbe und zwar alle Quartal Funf und Siebenzig Gulden Anticipato aus beuen Berrichafts Intraden richtig zu bezahlen, zu erlegen, und abzuftatten; bamit aber folde Dreyhundert Bulben um fo viel beständig und ficherer jederzeit gereicht werden mogen.

als will ich:

Andertens auch biermit verordnet, und alle fünftige Possessores bemelter meiner bergeit allerdings frey Gigenthumlichen mit feinem Leben Fidei commisso aut alio prioritatis jure im mindeften onerirten Berrichaft Urtitetten dabin fraftigft verbunden haben, baß auf mehr gedachter Berrichaft Sechs Tausend Gulden Capital ewig, und unverthunlich anliegend verbleiben , auch im Falle folde vertauft oder veralieniret murbe, jedesmablen an ber Rauffumme in Capitali fo viel juruckgelaffen werden folle; ju bem Ende bann und ju befto befferer Berficherung bei bem lobl. Canbmarfchallen Beigbothen - Umt Die gerichtliche Bormertung bierauf unverlangt geschehen und ber gewöhnliche inhibitionsschein einem Venerabili Consistorio Passaviensi in Bien eingehandiget werden follte.

Nicht weniger verspreche und verobligire ich mich: Drittens einen neuen Pfarrhof unweit ber Rirche aus eigenen Mitteln, und obne einigen Entgelt bes Gotteshaufes ober eines Berrn Pfarrers allda ju erbauen, ju folchen Gebau auch noch beuer ben Unfang ju machen, nachft fünftiges 1719tes Jahr aber felbes in vollig ausgebaueten Stand ju ftellen, und ermelten Berrn Pfarrer nebft einem Grunde zu einem Ruchelgarten wirklichen einzuräumen. Nicht weuiger für den Ochulmeister ein Ochulhaus in gleichfalls gut ausgebaueten Stand eigens ju verschaffen und abgutretten, wo bingegen fürdersbin der Pfarrhof aus benen Artitetterischen Gottesbausmitteln Sarta tecta Conserviret werben, und im galle berührter Pfarrhof, ober auch bas Schulbaus burch Alter, Reuerschaben, Erberschütterung und anbere unversebene Bufalle ju Grunde gienge, Gold Urtftetterifches Gottesbaus (weilen benfelben burdt biefe neue Pfarre-Erection nicht ein Beringes an benen Ginfunften gumachfet) gu beffen beborigen Reparation ober Restauration die Salfte der hierzu erforderlichen Bauunkoften, und die audere Salfte ein jeder Lebens und Bogtherr ju Artstetten, unweigerlich beigutragen in perpetuum obligiret, und verbunden fenn, immittels aber ein Berr Pfarrer in dem Schloft bafelbst mit einer Convenienten Bohnung für Sich und Die Geinigen verfeben werden folle, Belangend Viertens bie Unterhaltung eines Schulmeisters solle selbiger ju genieffen haben: an Getreid von ber Berrschaft und beneu Pfarrseuten orbentlich ausgerteilt und verglichener Massen: Korn Achtzehn Metzen zwey Viertel; an Holz von ber Berrschaftswaldung Vier Rlafter Scheiter, und Vier Pfund Reissgourtel, boch daß er solche selbst hacken läst; an Geld von der Berrschaft Zehn Gulden und von der Kirche Füns Gulden, zusammen Fünfzehn Gulden; Item zu Unterhaltung einer S. v. Kuh, eine Wiese, die Zöchwiese genennt, neben einen andern herrschaftlichen Wiesort bep denen Höchwiesen, und einen Arautzgarten, nicht weniger von bemelter Herrschaft zwen Färtl Haberzstroh und ein Schober Schah, ingleichen vor das läuten die vor Alters hergebrachte freywillige Weinsamfung, und endlichen vor Richtung der Uhr die gleichfalls vorhin gewöhnlichen Ofter Eper, und Ulfrlaib. Dabingegen solle:

Fünftens all, und seber fünftiger Gerr Pfarrer verbunden senn an allen Sonn und Feyertagen die Gottesdienste mit Umt und Predigt oder alternative Kinderlehr, sodann Nadmittag mit Vesper, Lytaney oder Rosenkranz eifrig zu halten, nicht weniger auch anders bei der katholischen Kirche üblichen Ceremonien jederzeit stei-

Big ju obferviren, Bornamlich aber :

Sechtens alle Boden ewig und unveränderlich brei heilige Meffen ad intentionem Fundantis benanntlich die erste am Montag pro omnibus defunctis, Specialiter Cognatis, et agnatis meis; die andere am Mittwoch vor alle Lebendige, und zwar gleichfalls forderst alle meine Befreundte und Anverwandten, und die drifte am Samstag in honorem Christi Patientis et virginis matris Compatientis nach meiner particularen application zu lesen, salbe aber an erwähnten Tägen entweder per praesentiam suneris, ober andere vordringende Zufälle seldige hieran legitime verhindtlich sich befunden, solche Obligation mit ordentlicher Erinnerung und Borwissen eines jeglichen Herrn zu Urtstetten, entweder sogleich am nächst solgenden, ober auch vorhergehenden Tag unmittelbar zu persolviren, niemahlen aber ermelte heil. Messopfer von keiner Boede zur andern zu verschießen, und zu accumuliren, neben deme

Siebentens von meinen abgeleibten hrn Bater Maximilianum Ignatium, dann vor meine beeden Geschwisterte Josephum Christophorum Ignatium, und Mariam Annam Elisabetham seel. jedesmahls vom 47. bis 24. Decembris beederseits inclusive als dero Ableibens Beit, wie auch fünstighin vor meine Frau Mutter Annam Susannam, meine Gemahlin Mariam Judith und mich Ansangs benannten in Anniversariis obitus nostri ordentlich gersungene Jahrtäge mit aufgestellten Castro Doloris nach vorberge

benber Berfundigug ju balten.

Achtens sowohl mir als meinen Erben ober anbern funftigen possessoribus des Guts Artstetten, das Jus Patronatus seu praesentandi auf solch neu sundirter Pfarr cum omnibus competentibus praerogativis et Juribus ewig und undisputirlich ver-

bleiben, nicht weniger

Neuntens mir und allen meinigen Successoribus zusteben folle mit dem herrn Pfarrer allba einen Schulmeister cumulata mann an: und aufzunehmen, auch gleicher gestalten, da erhebliche Ursachen vorsielen, Solchen gesammter hand wiederum abzuseben ober zu entlassen, und damit nun

Zehentes bieje meine beil. genannte Stiftung und fundation ju ewigen Zeiten gang unverbrechlich bleiben moge, fo will und verordne ich hiemit nochmablen, daß wann die Berrichaft Urtftetten an Frembe vertauft murbe, bas Capital ber Sechs Tausend Gulben in des Raufers Sand verbleiben, und ein jeglicher zeitlicher Berr Pfarrer gehalten fenn folle, bei einer jeden alienation folches bem Brn. Raufer gleich ju erinnern und bemfelben wegen biefer Sechs Tausend Gulben gemachten Stiftung ausführlich ju melben, boch wurdet biemit ju noch mehrerer unverleglichen Beständigfeit diefer meiner fundation, und beren unausseslicher Observation die Borfebung gemacht, daß auf den Fall (fo Gott verhuthen wolle) Deiterreich wider Berboffen in eine abermablige Regeren verfallen, auch ber Lebensberr ju Urtftetten nicht Romifd. Ratholifden Glaubens fenn; folglich an Statt eines fatholifden Priefters Regerifche praedicanten balten modite, meine Romifdy-fatholifche Freundschaft Macht baben follen, bemelte Sechs Tausend Gulben Capital cum praescitu Domini Domini Ordinary von der Berrichaft Urtstetten abzufordern und nach deffen gnädigen Disposition auf ein anderes Gichers Rom. Ratholifch Ort beraeftalten angulegen, bamit bas interesse bievon ber Drephundert Gulben jabrl. in mittels einen anderwartigen Driefter gegen Saltung beren in Diefen Stifte brief enthaltenen Gottesbienften bis jur Beit, ba etwa forthane Re-Beren burd, die Gnabe Gottes nachlaffen , und ein Romifd, Ratholifcher Priefter ju gedachten Artftetten wiederum eben eingefest merben, mithin biefe Stiftung bero erftes intentum erreichen moge, und folle ordentlich, und richtig abgeführet, folglich an oftermabn= ten Stiftmeffen ju feiner Beit bas Mindefte vernachläffiget werbe, (wie dann auch ba über Rurg ober lang an fold fundirten Gottes-Diensten von Geiten fünftiger Beren Pfarrern wenig ober viel gu unterlaffen attentiret murbe fowohl ich als meine Erben, ober andere fünftige Inhaber ber Berrichaft Urtitetten wann feine gutige Ermabnung fruchtet, ein foldes einem Vbli. Consistorio gebührend ju denunciren, und deffen nachdruckliche Assistenz ju imploriren: die wirkl. unterlaffenen Deffen aber anderweitig persolviren ju laffen, und bergleichen Saumfeligen Berrn Pfarrer an beffen Quartals Rato zu defalciren befugt und verbunden fenn follen). Muf ganglichen Abgang meiner fatbolifden Freundschaft aber fomobl Mann = als weiblichen Stammes wurdet jedwederer (Eitl.) Gr. Ordinarius ju Paffau nicht nur hiemit gehorfamft erfuchet; fonbern auch volltommentlich begwaltet erftberührter Daffen meine gu unaussehlichen Continuation und continuirlichen Uibung gegenwärtige fundation abzielende Meinung fraftigft ju exequiren. Denen bingegen alle praerogative und Gerechtigkeiten fo bis babin ein Lebensberr ju Urtftetten bei biefer neugestifteten Pfarrfirche gehabt, in dicto casu eines Regerifden Abfalls aber beren ganglichen verluftiget fenn folle, allerdings ju fablen, und Salvis oneribus fundationis beständig verbleiben mogen. Derentwegen ich bann in einen ober andern ju einem bochften Schutherrn biefe meine Stiftung den ftrengen Richter in bem Thale Jofaphat auserwähle. von beffen Gerechtigfeit ich wider alle Transgressores fcharfe Rlage ftellen werbe. Richt weniger ben jegig und fünftigen gurftl. Paffauifchen Brn Ordinarium nochmablen gehorfamft erfuche, baf Er und beffen nadigefettes Consistorium in Bien, biefe meine Bent. intention ju ewigen Beiten ichuben, und vollziehen helfen, und gegen bie Uibertretter mit dem fulmine excomunicationis verfahren wollen. Bur Urfunde find biefes Stiftbriefes brey gleichlautenbe Exemplaria aufgerichtet und gefertiget, davon eines einem Vbli Consistorio Passaviensi, bas andere ber Berrichaft Artstetten, und bas dritte dem herrn Pfarrer alba extradiret und jugeftellt worben. Co gefchehen ju Urtftetten ben zwolften Monathstag July nach Chrifti unfere Berrn und Geligmachers Geburt im Gintaufenb fiebenhundert und achtgebnten Jahr.

(L. S.)

Johann Antoni Braun von

Rottenhaus V. B. m

Nos Ernestus Carolus Josephus S. R. J. comes de Payrsperg L. R. de Boymund, Schwamburg et Niederthor, cathedralis Ecclesiae Passaviensis canonicus capitularis, Celsissimi, et Reverendissimi Domini Domini Raimundi Ferdinandi, Dei Gratia Episcopi Passaviensis S. R. J. Principis, comitis de Rabatta et Sac. caesareae Regiaeque Catholicae Majestatis consiliarii actualis Intimi etc. Consiliarius et Officialis, ac per Dioecesin Inferioris Austriae in Spiritualibus Vicarius Generalis etc. Exposuit coram Nobis Illustris Dominus Joannes Antonius Josephus Braun a Rottenhaus et Rosenthall dominus dominiorum Artstetten, Hagberg et Weinzierl, qualiter ad incrementum, et promovendam animarum salutem ob tenuitatem Redituum Ecclesiae Parochialis in Oppido Artstetten, Parochiam ibidem ex zelo Christiano versus animas Suorum Subditorum nostro cum consensu de novo dotaverit et fundaverit, humaniter requirens quatenus praenominatam Parochiam sub praecedentibus litteris fundationis Authoritate Ordinaria stabilire et confirmare dignaremur. Nos itaque devotionis zelum, et animarum Salutem considerantes petitioni tam Salubri prona, ac benigna voluntate annuimus, et Supra dictam Parochiam sub enarratis conditionibus fundatam approbamus, et omni Meliori modo Authoritate Ordinaria, qua hac parte Muniti sumus, hisce ratificamus atque confirmamus. Harum Tes-

¥

timonio Litterarum, Sigilli officialatus Majoris appressione nostraque directoris et Notarii Officii Subscriptione communitarum. Datae Viennae Austriae ex curia Episcopali Passaviensi ad Sanctam Mariam in littore sitam. Die vigesima prima Mensis Octobris, anno Millesimo Septingentesimo Decimo Octavo.

Ernestus Carolus Josephus Comes de Payrsperg: Vicarius,

consiliarius et officialis m

(L. S.)

Mathias Wurzer mp

Director.

Bernardus Michael de Gropjer, Consiliarius et Notarius.

1724. 21 Cept. verfaufte 3. Ant. Braun ,,Artftetten und bas babin incorporirte Umbt Jafeneg, vorber Mollenburg" an Johann Warmundt Gr. v. Prepfing, beffen Cohn Joh. Chris ftoph 1728. 26 Febr. Befiter mard \*), 1729. 18 Muguft von ber landichafterefution bie noch unter Joh. Joach. Gr. v. Singendorf jur bft P geborig gemefenen Umter Dobring, Schwarzau, Dbernborf und bie von ber Sft Ranna abgeriffenen Orter Elfarn, Bifling und habrud um 23,000 fl und 1730. 12 Juni bas Umt Frigeleborf um 12000 fl faufte. Da er 1734. 1 Dct. ohne ebeliche Leibeserben ftarb, fo fam M mit Safenega und ben anbern Gutern an feinen nachften Bermandten Job. Frang Ferdinand Anton Gr. v. Drevfing \*\*) cum onere et commodo; weffhalb berfelbe 12.000 ff bar jur Tilaung ber Schuld bes Erblaffere herausgeben mußte. Lita. - Geit 1741. 10 Rebr. befam fein Gobn Job. Frang be Paula, bair. Rammerer und Sofrath, Artftetten mit 75 5. (worunter 17 alte obe) und mit 34 th 7 g 2 Df. tarirten

<sup>\*)</sup> Auf einem Leichensteine aus dem 3. 1728 in der nun abgeriffenen Klosterkirche ju Ranna las ich: Ferdinand herr v. Reibegg Freiherr zu Wildegg herr der hft Soß und von Aren fletten.

<sup>\*\*)</sup> In Moß, Grafen ber Grafichaft Ort am Traunsee, Freiherrn von und zu alten Preising, fürstl. Erbschenken des Stiftes zu Prepsing, des Ritterordens St. Michaels Großfreuzritter, churfürftl. bair. Kammerer.

herrengülte sammt 18 fl 13 b. erfaufter Drittelsteuer, bie von P und Ranna herrührenden Amter und Unterthanen, auch 23 Bogtholden zu Zelfing und Frihelstorf (zusammen mit 152 haus (45 alte), mit 86 fb 2 ß 3 pf. Gülte und mit 40 fl 4 ß 2 b. Drittelsteuer, dann den mit 3 fb 2 ß herrnzülte und 2 fl 10 b. Drittelsteuer inliegenden Zehent zu Oberndorf und das vom Bicedomamt mit 10 haus ad collectandum hergegebene Amt Jasenegg. Doch schon von diesem J. an war die hft A bis 1765 wegen der Prepsingsschen Schulden in Administration, von welcher einer der Administratoren, Joseph Freih. v. Stiebar die hst fauste, die nach demselben seit 1776. 7 Nov. Joseph v. Stiebar, geb. v. Germetten besaß.

1789 wurde von bem Rammeralfonde ber früher zur Carthause Agsbach gehörige Ort Seiterndorf, wie auch der an die Witwe Katharina Ringler auf Widerruf pr 300 fl. von Mar Braun verlauft gewesene Hof zu Unterdierbaum \*) wiesder um den Preis von 300 fl. der Witwe Kath. Ringler zur hft Azugekauft. — Bon 1790. 7 Oct. an sind die nämlichen Bessitzer, wie bei Arndorf, bis 1823. 30 Juli, wo A von der Eridamasse der Debelbergischen Erben um 100.000 fl E.M. an S. M. den Kaiser verkauft wurde \*\*). — Der gegenwärtige Berwalter von A ist Herr Joseph Schmid.

#### Dorf Bierbaum. 2.

Genaue Bezeichnung, daß folgende Zeugen bestimmt hie, ber gehören, fehlt in den angeführten Schriften: 1171, Otto de Pirbom Zeuge (Emeredorf): 1190, Hermannus Pirbaum Zeuge (Mb. IX. 570.): 1263, Rinold von Pierbaum (Mb. XI. 67. Pöbring): 1402, Hanns v. Pirbaum. Sein Wapen in Duell, Exc. Tab. 24. Rr. 325.

\*\*) Abbildung ju Caxemburg, bann von Rebell in ber Gallerie ju Pg, von Jafchei bie nordweftliche Geite und die fubweft-

lide.

<sup>\*)</sup> Diefer hof war von 1693 bis 1765 vom hftl. Besise getrennt und als Rustikalgut in das Grundbuch von I eingetragen; dadurch muß es auch gescheben senn, daß berselbe, ungeachtet er früher als Selessis vorkommt, da er laut der Fassion 1751 nicht mehr als solcher besessen war, für ein Rustikalgut gehalten und eingelegt wurde.

1455, "Ich hanns Smidl zu Pirpamm, ich Dorothea sein hausfram, wir bekennen, baz wir unsern hof zu Pirpamm in Eberstorffer Pharr gelegen — ze kaussen geben haben ben beschaiden Jorigen ben Manpelsperger." Sub pendentibus sigillis 3 testium. — Kalteneg, I. 491.

1579, 1691, 1789, A.

# Pfarrort Dorfftatten. R.

1589 (Joper) ließen die Dorfftatter eine ftarte Stimme gegen ihre Ortsobrigfeit hören. Belder ftarte Unterschied jest! 1689, Aus bem roregger Gebentbuche S. 157.

"Mady Gr. Leopold Rarl Reichegraf v. Bonos bie alte Rapelle jum b. Brundt bei erfebenem Bulauf bes Bolts an neuen Fepertagen, ba ban von Alters ber gewöhnlich ber Gottesbienft mit Prebigt und Umbt alldort verrichtet wird, ju erhalten und gur Forte pflanzung folder Undacht aus fonderbar bochft loblich gefaßter Devotion von neuem ju erheben und ju erweitern gnebig refolvirt barüber sub Consens bei einem venerabili Consistorio Pass. in Wien einkhomen und auf erlangte Berwilligung folde von Grundt aus erbauen laffen, welches bann im 3. 1689. 31. Muguft gu vollie ger Perfection gebracht und folgendes privilegium dabin ausgewirft: Nos Franciscus Antonius comes de Losenstain \*) - Exponi nobis nuper fecesti, quod pro consolatione spirituali animae tuae, et ad accendendum devotionis affectum vehementer desideres, ut in capella ad sacrum fonticulum nominata, ex nostro cum consensu a te noviter reaedificata sub Parochia Dorfstätten Missam super altari portatili consecrato celebrandi facultatem sibi benigne concedere dignaremur": fo barf in befagter Rapelle, wenn fie zwedmagig bergeftellt und bergerichtet ift, ein ordentlich geweibter, tabellofer Priefter ben Gottesbienft bort balten. \*\*)

1713 bestellte Augustin, Propft ju Balbhaufen ben Pfle-

\*) Bar Generalvitar bes Bifch. von Paffau und fdrieb an den Grafen v. hovos.

<sup>\*\*)</sup> A quocunque legitimo et approbato Sacerdote, saeculari non tamen vago et ignoto aut notorie criminoso aut aliquo alio excommunicationis, suspensionis, interdicti aut irregularitatis vinculo innodato, aut alias in Dioecesi Passav. non tolerato super Altari portatili consecrato, tam ferialibus, quam festivis Diebus (Nativitatis tamen Dni, Epiphaniae, Paschalis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Christi, Annuntiationis et Assumptionis B. M. V., sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, omnium Sanctorum et Dedicationis Ecclesiae Parochialis solemnitatibus exceptis) de licentia autem Parochi localis celebrare facere possit idque salvo omni jure Parochialis Ecclesiae.

ger von Roreg ju einer geheimen Unterredung bei dem Brunnschen diefer Ravelle, laut einer Stelle aus bes Erstern Briefe, welcher zugleich beweiset, in welcher Furcht man von einer in ber Rabe berrichenben Seuche war.

"Es Scheint, bag ber Ergurnte Simmel auch bas lofen (bie Beinlese) in miserablen ftandt feten wolle und nit beforberlich einbringen laffen. nadbem burd, bas wetter bie frucht in ein gans Unvollthommenen ftandt gefest, Bud fast nit bet much werth bie Intoften ju machen, ban von ftundt ju ftundt auch wenig wirdt an ftoch. Das barter aber ift, ba bie theurung fcon wiber anfane gen will, vnangefeben in D vnb B: Dft. bie leuthe viller thaufent burd, die uble feuch actu noch binwegg geraumbt werden ? Obwol-Ien (: Bott fene Ewig banth:) Unfer gegendt: in Birtl bis an bas Linger Urfahr rain ift von bifem ubl. Doch leben ia wur in ftatter forcht angestecht zu werden, indeme ia Bnmuglich ift alle passage ju bemmen! And wird die Soldatesca foldes nit praestiren thonen, welche in 2 bataillons besteht: und berffte auch NB: bife militz ein andere entreprise vor ju nemben haben, fo woll alf bie tragoner in B. Dft. in pari, man ein fcone Beit fich geugen folte ! fo erfuchte ich mein liebften berrn Dachbarn vm ein conferentz in aller ftille bei bem brindl ju balten, oretenus vng ju abouchiren: Gorge ein groffe Consusion in ganbern befible mich, verharrend Meines geehrten Berrn Rachbar und Freund

dienstwilligster Freund Muguftin Probst zu Baldbaufen."

## Eberedorf am Berge. (auch Raumberg.) 2.

Auch diefer Ort gablt mehre Nameneverwandte und macht, ba die gur Unterscheidung angenommene Zubenennung: am Berge nicht immer in den alten Buchern vortommt, das Treffen, in wie fern einige Nachrichten hieher gehören ober nicht, oft schwer. Ausser Zweifel ift, daß um das J.

1135- Heinrich Bifch. v. Freysingen von zwei abeligen Brüdern Gottschalt und Weichhard zwei freie Guter, bas eine zu Meginboltesperge (Mampersberg, auch Manpasberg, einem Dorfe in ber Pf. Ebersborf), bas andere zu Ebersborf auf bem Landgute am Fuße bes Berges taufte (in pede montis. Mb. IX. 532), und außer Zweifel, baß bas im J. 1141 burch ben berühmten Otto Bischof v. Freysingen (Sohn bes h. Leopold) gegründete Prämonstratenserstift Neuzell ober Neusstift (Nova Cella vel Neocella in ber Borstadt von Freysingen) bei diesem Ebersborf begütert war. — Um bas J. 1170

verpfandete Albert heiden an Neuftift fur breißig Pfund feisnen Weingarten und feine hofftatte ju Gbereborf. \*)

1183 entidied leopold VI. Berg, v. Dft, burd ben Grafen Edbert v. Berned einen Streit gwifden Reuftift und ben Wefdwiftern Beichard und Gerbirgis von Rlam bergeftalt, baß biefe alle ihre Unfpruche auf bie Weingarten ju Gbereborf und auf ben Sof Dagenboltesberg aufgaben, mofur fie 6 th Pfennige vom Stifte erhielten, - In einem Schreiben aus felbem 3. berichtet Albert Bifchof v. Frenfingen bem Domfavitel (fratribus suis) bie Befreiung aller Frenfingifden Guter in Dft. von ber landesfürftlichen Gerichtsbarfeit und fagt aber aud, bag bas Sochftift bem Bergoge bloß einen fleinen Bine von feinen Gutern zu bezahlen babe, und amar von ben bifcofliden und wie auch neugellern Gutern gu Cbereberf 2 1% und 40 Pfen. Cowohl bieraus, als aus einem Diplome vom 3. 1189, woburd Berg. Leopold VI. und fein Cohn Friedrich. ber Ratholifde, ju Gunften bes Bisthums auf alle Berichtes barfeit über beffen Guter in Dft., namentlich auch ju Gbereborf verzichteten und bas Marchrecht, Cantgericht und Burdmerd überließen \*\*), ergibt fich, baß nicht nur Reuzell, fonbern auch bas Domftift bier Befitungen gehabt habe \*\*\*).

1190 ichentte ein gewisser Edbert (wie aus andern Documenten fich ichließen lagt, hochft mahricheinlich ber in dieser Gegend begutert gewesene Graf Edbert v. Perned) ben Reuzellern einen Abhang (quoddam praecipitium) bes Berges, ber an zwei Beingarten zu Sbersborf ftoft, unter ber perch-

<sup>\*)</sup> Mb. IX. 554, wo unter ben Zeugen Euericus (Eurich, Aerich) und Henricus de Emersdorf vorfommen. (Ebersborf liegt anderthalb Stunden oberhalb Emersdorf.) In eben diesem 3. hatte Reustift einen Propst zu Ebersdorf Namens Hartmann.— Das Wort Propst (Praepositus) in den U. jener Zeit bezeichnet nicht immer eine geststliche Würbe, es bedeutet auch wettliche Beamte, ja manchmal sogar nur einen Oberknecht in einer großen Haushaltung. Praepositus ex familia ecclesiae, Praep. familiae. Mb. I. 35,

<sup>\*\*)</sup> Jura instituendi mercatum, potestatem judiciariam et arces coercendi. Meidelbed 1. 372. 380,

<sup>\*\*\*)</sup> Auch bie Domberen von Freysingen hatten für ihre Besigpungen (officium, ihren Amtsbezirt) zu Ebersborf sogar eigene, weltliche Beamten mit bem Litel eines Propstes, was jich auch später im J. 4203 zeigt.

rechtlichen Bebingung, baß ihm bas Stift 30 Pfen. jährlich abstiefere. Unter ben Zeugen kommen vor auch hartman v. Emaresborf, Rubolph v. St. Georgen und fein Sohn Ulrich, Conradund Berthold v. Gozzesheim, Alram v. Gozeeheim, heinrich v. Putschingen und Chunrad v. Wirmersborf. (Mb. IX. 560).

1203 fam Ulrich, bes eben genannten Stiftes Beamter (Officialis, Amtmann) ju Gbereb., auf feiner Reife nach Rom vorber in bas Rlofter und ichentte bemfelben für fein und feiner Altern Geelenheil einen neu angelegten Beingarten gu Gbereborf, ber in ber Ried Ginob lag, mit Bewilligung bes Chereborf von ben Frenfinger Domberen aufgestellten Propfted \*) Siboto Pulcher panis (Schonsbrot) und mit Ginmilliaung feines unebelichen Gobnes Chunrab, melder bafur bes Unterrichtes im Stifte genießen follte. Da aber Ulrich außer biefem Chunrad fpaterbin noch rechtmagige Gobne befam, fo erregten biefe megen bes Batere Schenfung, obwohl biefelbe por bes Batere Berlobung mit ihrer Mutter gemäß feierlidem Gebrauche gemacht worben war, bem Stifte einen Progeff, bie fich biefes im 3. 1237 mit ben Rlagern burch llebertaffung eines gemiffen Quantums an Bein fur immer ab: fanb. \*\*)

1246 verlieh Herz. Friedrich ber Streitbare an Neustift bas vollsommen freie Eigenthumsrecht auf den Berg zu Ebersborf, der an das Stiftsgut granzt (von welchem man dem Herzoge vorher jährlich 30 Pfennige Bergrecht entrichtet hatte) "vom füdlichen Bächlein (a rivulo australi) an bis zum Bache Baicenbach, von oben bis unten." Mb. IX. 582.

1292. P. - Die Urfar-Gerechtigfeit bei Gbereborf, halb jum Gute Kaumberg geborig und halb jur oft hollenburg, welche bafur icon von alten Zeiten ber 40 fl. ju jablen bat, grunbe

<sup>\*)</sup> Praepositus Dominorum in Eberstorf, b. i. der Domeberrn, wie aus andern U. erheut.

<sup>\*\*</sup> Karradam vini et dimidiam majoris mensurae pueris in continenti persolvit, Mb. IX. 562, Unter ben Zeugen war auch Rudegerus de Liden und sein Miles seittermässiger Basall? Reinoldus und Engil. Pertoldus Parrochianus de sancto Georgio. — Auch hatte schon vor dem 3. 1218 Weichhard v. Wirenstorf einen Acter zu Baizenpach (bei Ebersborf), der ein Leben Echbert's v. Perneck war, an die Ubtei Neustist verkauft. Würnstorf.

fic, wird angegeben, auf eine Stiftung Conrade, Bifc, gu Freisingen im 3. 1319; jedoch gerichtliche Berbriefung biefer Berbindlichkeit aus jenem Jahre her findet sich keine
mehr.

1336 murbe bie Rirche ju Gbereborf von ber Mutterfir, de ju Beiten getrennt und gur eigenen Pfarre erhoben (Pfarrprotofoll v. Beiten), und biese bis in die neuern Zeiten vom Stifte Neugell verwaltet ober boch vergeben.

1435. D. - 1452. Reinprecht v. Chereborf. (8).

1485. 12 Dez. verkaufte Benusch (Benedict) v. Ebereborf, Albrechts Sohn, herr zu Peckkall und Weissenberg, Oberefter Rammerer und Landmarschall seine Beste Mollenburg an Rasper v. Rogenborf. Wifg. II. 318. — Unter ben vertauften Urbargulten im J. 1486 wird auch gelesen: "bie Mauth Pechlarn und Eberstorf"; ob als richtig —?

1498. 13 Juni, Abredzettel \*) von heinrich Prueschent über eine von ihm zu legende Baurechnung wegen ber Schlöffer zu Eberedorf, Sarmingstein und Beitened. hu.; Beweiß, bag in Sberedorf ein Schlof war.

1502. Insprud 28 Sept. Pflegerevers von Paul Bafer um bas Schlof Eberstorf ob Weitened. Hu. — 1579, A. — 1612, 1617, L. — In Bezug ber im J. 1336 angezeigten Radricht findet fich, baß

1763. 13 Oct. Waltmannus Wörl und 1772. 15 Juni Leonard Sonderholzer, beibe Prämonstratenser von Reustift, als Pfarrer zu Sberedorf starben. — Zu Ende desselben 3. hatten Maria Franzista, verehlichte Wille, Clara, verehl. Raglin und Jos. Ant. Pisani den Freihof Sberedorf beseffen, den 1793. 28 Jan. v. Fürnberg den Erben der Rlara Naglin, dann

1795. 7 Dez. Peter v. Braun biesem abkaufte und gleich barauf ber FSD überließ (Agebach), feit welcher Zeit bie Sft L bas Patronaterecht über bie Pf. Ebereborf ausübt und bem 400 fl. C. M. Einkommen gibt.

Dorf Gitenthal (Gibenthal, Gutenthal). A.

1561 hatte behausten Dienft 26 ft 13 b, überlendtbienft 3 f, tarirte Gult 17 ff 4 f 14 b. Left.

<sup>\*)</sup> Eine fchriftliche Berabrebung über Bebingniffe von Berbindlichkeit, jeboch noch obne Ubschluf.

1644. (Rl. Ranna.) — 1679 verleibte Scheler v. Unsgerehaufen die angefauften Guter Sitenthal, Felbring und Unsterthalheim mit 26 haus, (worunter 8 obe) und mit 17 16 4 g 14 b. der hft A ein. (A. — LAA).

### Dorf Elfarn (im Spiger: Graben). \*) 2.

1233 ift Ritter Friedrich v. Elfarn unter ben Zeugen in einer U., die Karl v. Gutrat auf feinem Schloffe Senftenberg bei Krems ausgestellt bat. (Mb. IV. 440, 442).

1362, A. — Am 24 Nov. Berfchreibung vom Propfte und Kapitel zu St. Polten auf Herz. Rud. v. Oft. um ben 10ten Theil bes mit bem Kloster St. Florian gemeinschaftlich habenden Beinzehent in ber Bachau "vor ben Batstain in ber Mustnith in sand Michels Pharr, vnnd in dem Mushlbach von Elsarn, vnt (gen) Zeunitch, in der Rennaher (Ranna) Pharr." HU.

1413, 1451, 1457, 1460, Frigeleborf. - 1449 em-

pfing Leopold v. Neubegg, bann

1523 (Bien 31 Jan.) und 1531 (16. Febr.) hanne v. Reibefh ju Rana von bem Stifte Melf die zwei Lehen zu has brud zu habrud und Elfarn. (hueb. 158, 167, 158).

1703 fauften M. Maximiliana, Bitwe bes Grafen Abolf Michel Thomas v. Sinzenborf und Obergerhabin ihrer Kinder, bann Otto Kerbinand Gr. v. hobenfelb als Mitgerhab bie Am-

<sup>\*) 3</sup>ch getraue mir nicht zu verbürgen, daß das Ebelgeschlecht Gerold's de Elsarin Zeugen im J. 1157 im Saalbuche zu Klosterneuburg, Reginberts 1175 u. 1219, Wolfhards 1292 und Ulrichs v. Elfarn 1320 (mit 3 abgebrochenen Rubern im Wapen) den Namen von diesem Dorfe trug, da selben Namen noch 3 Orte im V. O. u. U. M. B. haben, und die Orte in der U., worin diese Ritter als Zeugen vorsommen, außer unserer Gegend liegen. (M. Fisch. II. 32. 54., — Wendenihal. Gesch. VIII. 248. — Documenta Seitenstettensia — Wisg. II. 392). So berichtigt auch Keiblinger die aus Hueb. 94 geschöpfte Angabe Wißgrills II. 393: daß Nislas und Hanns von Elsarn im J. 1397 lebten, und sagt aus dem MU., Hueb habe durch einen Schreibssehler Elsarn statt Eslarn geset, welcher lestere Mame einer angesehenen, zu Wien eingebürgerten Familse gebörte, was selbst auch Bisgrill später II. 430, 431 ans süprt.

ter habrud, Elfarn, Bifling, Pobring, Schwarzau und Dberndorf.

1729, Sol. Ranna. - In ben folgenben 3. wie bei 2.

#### Dorf Elfenreut. &.

1494. 27 Dez. Auffandtbrief von Georg v Seiffened als Gerhab der Wolfgang Seiffenedischen Kinder an den rom. Rosnig Max um das Dorf und Umt Elfenrewt. Hu.

1644, Rlofter Ranna.

#### Mt. Emersborf \*). &.

1170, Ebereborf. — Wenn ein Schloft in Emereborf fanb, fo burfte es eine nicht gang verwerfliche Bermuthung

<sup>\*)</sup> Beldje Bewandtnif bas Bapen (auf rothem Felbe zwei Gimer (vor Alters: Ember, Emper, Emer), welche an einer Rollfette, wie eine Bage in ihrem Gleichmafie, über bem Biebbrunnen hangen, mit ber Uiberschrift: MARCHT EMP-PERSTORF. S.) mit bem Ramen bes Marktes hat, ift buntel. Das Bapen im 3. 1594 fommt auch bei Bueb. Tab. 37. Nr. 15 abgebildet vor. Satte der erfte Unfiedler Ember oder Emer geheißen, fein Migen auf biefem Boben fo ausgebebnt, baß er Rachfiedler gur Bebauung bedurfte und guließ, beren nach und nach vermehrte Gutten endlich eine Ortichaft ausmachten, die, als ibm geborig, die Borfegung des Damens Emper ober Emer erhielt? Der batte Giner ber frubeften Befiger ben Gebrauch folder Biebeimer bort an ben Brunnen eingeführt und fich etwa bagu fonft noch Unfeben verfchafft burch Reichthum ober rubmliche Baffenthat, daß ibm ber Moel und Diefes Bapen murben? Ber fcopft aus folden Muthmaßungen flares Baffer? Gleichwie teine Beweife vorliegen, bag vor uralter Beit eine Burg auf ber Stelle bes gegenwartigen Farberbaufes geftanden bat, (welches erft unter bem Sonos'ichen Befige als bftliches Bobn- und Umtsgebaube errichtet wurde), ober, nach anderer mundlichen Uiberlieferung, einige Schritte binter bemfelben auf ber felfigen Unbobe bei der Difolaus Ravelle: fo laffen fich boch meder ber Grunber, noch bie eigentlichen Befiger von Emersborf mehr nachweisen. In der letten Salfte des 12. Ihrdtes fommt wohl eine bort anfäßige Familie mit bem Ramen: von Emersborf vor, aber ein Rittergefchlecht biefes Damens ift noch ameifelhaft und wird als foldes auch von Biggrill nicht ermabut. Odultes's quellenlofe Ungabe ift teine Gemabr und führt nur irre. Er fagt: "Ginft ber Gis ber madtigen Emers-

fenn, bag basfelbe ober ein Chelfit nebft jugeborigen Grunben einft bem auch in biefer Wegend beguterten Grafen Edbert v. Berned gebort babe. Denn am 31. Mars

1171 entichied Berg. Beinrich Jasomirgott auf einem of. fentlichen Berichtstage gu Rlofterneuburg ben Streit eines gewiffen Mangold mit beffen Schwiegervater Ortolph von Beibhofen und mit Edbert über einen Grund gu Bernharbethal. ber burd Taufd fur einen Grund gu Emareborf an bas Stift Rlofterneuburg gefommen mar. (D. Rifder II, 62, 65). - Um bas 3. 1190 mar Beuge hartmann von Emars. borf \*). (Cbereborf). - Gin befonberer Gegenstand ber fruberen Beachtung mar bie Mauth ju Emereborf. Uber ben Ertrag berfelben finden wir einiges in jenem fcabbaren Bergeich. niffe aller landesfürftlichen Ginfunfte, welches unter bem Titel: Rationarium Austriae entweder noch mabrend bes Mufenthaltes R. Rubolphe I. in Dft. ober fpateftene auf Befchl Albrechts I. im letten Biertel bes 13. 3hbrte verfaßt und von bem Piariften Ubrian Rauch berausgegeben murbe. Darin II. 4. beißt es, bag bie Mauth zu Melf (Canbmauth) und gu Emereborf (Baffermauth) jabrlich 200 ff eintragen tonne, eine Summe, welche in Bergleichung mit bem Ertrage anberer Baffermauthen g. B. Mauthaufen und Ling, wovon bie Gine auf Shundert, Die andere bei autem Gange auf Staufend Talente angeschlagen mar, nicht fehr beträchtlich erfcheint, boch fur jene Beiten immerbin als ein fcones Gintommen galt. Ubrigens murben einzelne, befonbere geiftliche Rommunitaten und felbit mande Private ober auch Ramilien nicht felten mit Privilegien betheilt , burd welche fie von ber Entrichtung ber Mauth fur ihre mit Getreide, Bein und andern Lebenebes burfniffen zu eigenem Bebarfe ober Gebrauche belabenen Bagen und Schiffe ale befreit erflart waren. Go gab g. B. Dt= tofar, R. v. Bohmen, ale Berg. v. Dft. im 3. 1274 ber gum Stifte Altaich gehörigen Propftei Rindnach in Baiern folche

glieder gefunden.

borfer, die bier ibr Zwingrecht übten und Mauth an ber Donau den Schiffern abnahmen." Die Mauth war landesfürftlid, "Gie verschwanden im 16. 3brhundert." Bobl fcon .. im fünfgehnten, laut U. (f: bie fpatere Sabresjahl 1475). \*) Spater werben von biefer Kamilie nur noch wenige Dit-

Mauthfreiheit, und im J. 1275 erlaubte er den Ciftercienfern zu Raitenhablach am Inn jährlich einmal eine gewisse Anzahl Salzfüfel mauthfrei auf der Donau zu führen und nennt in beiden Diplomen ausdrücklich auch die Mauth zu Emars, dorf\*). — Aus folgender auf 7 Zoll langemund 5 3. breitem Pergamente mit abgefürzten Wörtern geschriebenen, in der Marktlade bei dem Richter noch aufbewahrten Verbriefung wird man erseben, daß Ottokar

1259. 17 Nov. feinen Unterthanen in Emereb. gur Ersleichterung ihrer bebrangten Lage und gu ihrem beffern Auftommen bie nämlichen Rechte und Freiheiten guscherte, welche bie Burger zu Stein und Krems auf ber Donau und andern Baffern genoßen.

Nos Otocharus dei gra dus regni Boem dux Austr et march morav hominib. nostris in Eymarsdorf constitutis gram nostram et oe bonum. Ut vros desfectus varios et psuras in parte valeamus aliqua relevare et ex hoc valeatis proficere in inmensum hanc vob Libtatem et gram duximus faciendam vt gaude debeatis omibus Juribus ex integro et in pleno quo gaudent in Chrems et in Stayn sup danubio seu in acquis aliis cives nri Volentes igitur vt in eisdem Juribus vos aliquis nostrorum judicum sev noblium Terre nre' vos contra Indulta himodi in gra pli haud valeat vl debeat impedire praesentem vob donam Liceam cum annotacione testium sigilli nti munime roboratam act. et dat. apd chrems Anno M·CC·Lviiij quintodecimo Kal· decembris' Testes sunt Albo (Albero) de Chunring' chunrad de Zekkingen otto cammarius de Bhtoldesdorf Btoldus (Bertoldus) Spismayr et alii quam plures \*\*)

\*\*) Die Sadinger unweit St. Polten waren eine angesehene Familie. Rirch. Top. VII. 288. - Spismayr ift eine Abkurgung bes Bortes Spismagister, unter weldem Namen Bertholbus in vielen gleichzeitigen U. unter ben Zeugen vortommt.

<sup>\*)</sup> Duc talenta cupparum salis ampli ligaminis libere et sine omni exactione mute vel thelonei per Dominium nostrum Lintz, Emarstorf, Ibs et Stain ducere debent singulis annis semel. (Mb. III. 171, 172. XI. 248). — Bie folche Salzküfel auch als Bertzeug ber Lift gebraucht wurden, zeigt das spätere Ereigniß im 3. 1466.

1312 bedachte Benedicta, des Ruger v. & Witme das Stift Melt mit einem Bermachtniffe für die Rapelle ju St. Georgen. Ob fie etwa auch Besterin der hft Emeredorf war, finde ich nicht. (g. — St. Georgen).

1336 wurde bie Rirche, beren genaues Alter fich taum mehr aufweisen läßt, ein bisheriges Filial ber Pf. Weiten, gur eigenen Pfarre erboben.

1338 ift, "Maricart ber Mamtter je Emmersborf" Benge. (Beitened).

1357, St. Georgen. — 1357 ftellt Cunrad v. Emerftorf, Richter ju St. Polten ein Zeugnif aus. Duel. 119.

1362, Beitened. — 1365 wurde die Mauth zu Emersd. von dem herz. Rubolph IV. zu seinem Rollegiatstifte St. Stephan in Bien gewidmet. Pg. — Bar Emersdorf etwa auch im Besite Jorig's, des Randeders, seiner hausfrau Jeut (Juditha) und seines Sohnes Andreas? denn diese überließen (Emerstorf am 24 Juni)

1366 an die Abtei Melt fauflich einen Burgrechtsdienst von bem in der Emersdorfer Pfarre gelegenen und der Abtei geborigen Beingarten, der unter dem Namen: Der Rutler befannt war. hueb. 87.

1368. 4 Mai. Übergabebrief von bem Kapitel ju St. Stephan in Bien um die Schlöffer und Guter Beitened, Rechberg, Pg sammt ben Mauten ju Ips und Emered., wosfür die herzoge Albrecht und Leopold bem Kapitel die Mauth ju Mauthausen übergeben haben. Hu. — Auch wurde in diesem J. die Mauth zu Emeredorf wieder an ben herzog Albrecht III zuruchgegeben. Pg.

1370 Sonntags in der ersten Fastenwoche schloß Konrad Fepertager für sich und seine Brüder Janns (hanns) und Georg nach schiederichterlichem Ausspruche einen Bergleich mit dem Propste zu St. Pölten über ihres Berwandten, des verstorbenen Propstes Ulrich Fepertager Bermächtniß, besonders über die Zehenten zu Emerst. und Weyten, über die Beste zu Inning (unweit Loosdorf im B. D. B. B.) und über einige Kleinodien und das fahrende Gut, welches Ulrich ben genannten Brüdern vermeint hatte, und begab sich aller Ansprüche auf die Berlassenschaft. Duel. I. 47.

1371 ftiftete Paul von Rufern bei ber Pf. Emereborf einen Sabretag auf bie erfte Mitwoche nach Martini \*).

1374 wurde die Mauth zu Em. von ben herz. Albrecht und Leopold an die Prinzeffin Biolanta von Mailand verpfansbet. (Beitened.)

1378 verkaufte Paul von Emerstorf bem Stifte Melf eine Gult von 1 fb Pfen. jährlichen Dienstes auf dem Chuendler Lehen zu St. Georgen um 10 fb Pfen. Sein Siegel 1394 findet sich in hueb. Tab. XX. 13, wo aber durch einen Fehler des Zeichners DE MERSDORF statt D. EMERSDORF steht. In seinem Bapen führte er einen der Länge nach gesteilten Schild, in dessen erstem blauen Felde ein weißer Unerbalten, im zweiten weißen Felde ein blauer Querbalten, auf dem ungefrönten Stechbelme ein Ablersug, neben dem helme aber ein hinter dem Schilde hervorragender Lorders zweig zu sehen ist.

1380 am achten Tage nach Chrifti Simmelfahrt griff im Martte eine Feuersbrunft so ichnell um, bag fie in bemfelben von einem Ende jum andern nichts als Afche zurud ließ. (5. Pez I. 1160.) — Aus bem bairifchen Stifte Metten mel-

bet eine U. vom 3.

1385, baf bamale Thomas Ensfogler von Emersborf ein Geiftlicher ber Paffauer Diozese und öffentlicher faiferlicher Rotar mar. Mb. XI. 414.

1389. "Bien bes Phinttags in ben Quatembern ju St. Michels Tag" besiegelt ber Erbar Mann heinrich v. Emerstorf, Burger zu Wien, als Zeuge einen Kaufbrief Bernharbs bes Gisenhammers über einen verfauften Weingarten zu Brunn bei Bien und war 1394 Testamentserecutor bes reichen Wiener Burgers Jafob Echrer. \*\*)

1400 war hanns Prunner Pfarrer ju Emersborf. In feinem Siegel fteht auf einem Segelschiffe ein segnenber Bisicof, Duel. III. Tab. XXVI. 315. Rirchl. Top. XI. 335.

1401. Gin "bienft und zehentpuech von der Pfarre Emerftorf." (Pga).

<sup>\*)</sup> Pga. — Einen Jahrstag stiften beist anordnen, daß alliabrlich an einem bestimmten Tage in einer angegebenen Kirche eine b. Meffe zu bes Stifters heil gelesen werde.

\*\*) Gein Giegel war Hainrici Uzonis. (Kalteneg. II. 240.)

1402. Mis Rachtrag jum Geräunegericht biene aus Der I. 1164, baf fic ausgezeichnete Biebermanner, Selben aus bem boben Abel und belobte, rittermäßige Wiener Burger an bie Spite ftellten, um bas Meifteramt ju übernehmen. Gegen bie "dienn und verrather marb bas Greinen erfunden und bn maren bes Greinen Maifter: herr Blreich Dachfperger March. fdald in Ofterreid, Fribrid von Balfee \*), Dtt ber Menf. fauer, Sainrich Zelfinger, Albrecht Ottenfteiner, burger pon Bien, und batten 200 fpieß, und 200 Schugen, und 50 Bas gen, by antwerch, tagen und buchfen furen. Bnb bie folbner richten alle herrn und Ebelleut von land. Die erften 2 Do. nend gaben Pfaffen, Burger und Juden ben folb fumma 25000 libras, bas erft hauß (Schloß) bas in gemunen, baf war hobenau (bei ber March unweit Rabensburg), ba bieng man ber bievy 45. simul et semel. Der Knappen entrungen vil aen Mehrern, ben brach man bie heufer nieber, vil murben ibr erhangen, und wem man ehren wolt, ben fannt man gen Wienn, die warff man ben ber nacht in by Tonau. Sie tamen gen Emerftorf feria post festum Corporis Christi \*\*) ", - nahmen bas Schloß ein und bie frechen Rauber, welche fich barin aufgehalten hatten, fomohl bie Edelleute unter ber Banbe ale ber Trog, empfingen bie gerechte Strafe mit bem Tobe ber Schande. Dann ging's auf bas Schl. 2 los, womit man ichnell fertig marb. (2.).

1420. 4 Jan. Kaufbrief von Bolfgang Goldner von Emerftorf auf herz. Albrecht um fein haus Emperftorff. Hu. (\*\*\*).

\*\*) "Item feria 2 postea brach man bas hauß je Cepben bem Sanfen Frveestorffer."

\*\*\*) 424 bis 1432 fommt Georg von Emersb. als Meister bes b. Geist-Orbens zu Pulgarn bei Steiermark vor; durfte aber vielleicht, nach damaliger Sitte der Geistlichen, von seinem Geburtsorte Emersborf in der Hoffirchen unweit Marsbach im Mühlviertl den Nahmen haben und also nicht hieher geforen. (Reiblinger.) Auch soll in einer U. Stephans v. Belting aus dem 3. 1425, welche Hob. 1. im Worbericht & 4. anführt, der Eble herr hanns v. Emerstorff, oberster Kam-

<sup>\*)</sup> Beibe wurden auch 1403 mit 300 Pangerreitern und 400 Pfeilschüßen gur hilfe Siegmund's v. Ungarn gegen die Rauber zu besserm Erfolge geschickt.

1426. 15 Mai war Konr. Mosmann Mauthner ju Emered. Hu. — 1437 hat die "Mautt von Emered. dem Erzherzoge v. Österreich 302 Pfund 6 Schilling 17 Pfensig und im J. 1438 nur 260 ff 64 Pfen. eingetragen. (Chmel. I. 84).

1443 bestätigt Erasm. Pfarrer in Bernis, daß schon sein Borsahr Erhart den Rusen eines Beinbergs (der Gulden genannt) in der Pf. Emersd. bezogen hatte. Kalteneg. II. 168. — 1446 "verkaufte Hainzell seine Güter auf der haid zu Emersd. und die Wisen neben dem Pechlein (Bächlein) an Jorigen dem frei." PgA. — Das PgA hat zwei papstliche Bullen über die Consirmirung jenes bei der Jahrzahl 1397 erwähnten Berkausses, die eine aus dem J. 1450 vom P. Nikolaus, welcher eine im näml. J. von Friedrich als römischem Könige ausgestellte Bestätigungsurkunde beiliegt, die andere a. d. J. 1452 vom P. Pius mit der Beilage des von Friedrich als Kaifer gesgebenen Bestätigungs-Dokumentes.

1454 fam bas Urfahr, ein altes von dem Stifte Melf gu verschiedenen Zeiten theilweife erworbenes Leben, burch Gesichent ober Bermachtnif von Blafius Frey, Pfr. zu Marbach

(an ber Donau), an bas Stift. (MU).

1457 murbe bie Mauth ju Emereb. vom Ergh. Ladislaus bem Landmarfchalle Bernhard Gr v. Schaumberg leibgebings.

weife überlaffen.

1458. Ein "Spruchbrief von Joh. Abt zu Melt und Rasparn v. Stahrenberg in Betreff einer h. Meffe zu St. Pongrat zwischen bem Pfarrer zu Emerstorf und ben Leuten zu Goffam;" auch Schriften über Zehente und Bestallungen für ben Geiftlichen, welcher von Emersborf aus ben Gottessbienst in ber Kapelle zu Purth (Burgkapelle St. Pancration bei Goffam) zu versehen hatte. PgA. — In selbem I. wurde Chabolt v. Stahrenberg in ber Kirche zu Emersb. begraben, laut bortigen Denksteines.

1461. Eine U. auf 4 Pergamentbogen mit anhängenben Bachssiegelkapfeln und berüberschrift: Processus seu Instru-

merer in Dft. ju lesen fenn; allein dieß erscheint sogleich als ein Schreib - ober Druckfehler, ba im 3. 1425 Riemand als nur Sanns v. Ebersborf jenes Erbamt in Oft. bekleibete.

mentum confirmationis incorporationis in Emerstorf ecclesiae ad collegium Matikofen. 22.

1463 lefen wir, baf in Emereb. ein Schlog, meldes vor 51 3. ber Geraunemeifter Ulrich von Dacheberg gerftort hatte, fcon wieder aufgebaut mar und, in bem Bruberftreite bes R. Friedrich mit Berg. Albr. IV. von Lemped, bem Golog. bauptmanne v. Weitened vergeblich belagert murbe. Schultes fagt, bag er feine Runde gefunden habe, ob bie machtigen herrn v. Emereb. es maren, bie bem Schloghauptmanne fo lange Biberftand leifteten, fagt, bag ber Freih. v. Geißened bas Sol. Beitened erft 1463 fur ben Berg. Albrecht IV. gewaltigen fonnte, und Beistern meint, bag Lemped entweber von Solzer in Beitened angestellt mar, ober bei ber bamals im gande umgebenden Buth, mit ber Rauft fich Recht gu fchaf. fen. Die Befte in feiner Macht hatte, fen es ale Rauber fur fic ober als Unhanger bes Raifers fur felben. Diefe lettere Meinung nimmt Schultes an, weil ihn bie Belagerung von Emereb. burch Lemped auf ben Gebanten brachte, es habe biefer ben Auftrag gehabt, von Beitened aus bie übrigen bem Raifer feindlich gebliebenen Burgen ju brechen, worunter auch Emereb. mit ben umliegenben Dorfern mar.

Die alte Chronit von Melt, welche noch allein bie ermahnte Begebenheit und ergalt, gibt hieruber nicht ben mindes ften Mufichlug, fonbern berichtet ju bem 3. 1463 nur in biefen fehr wenigen Worten, "ber hauptmann ju Weydined, genannt Lemped, belagert Emereborf vergeblich; boch afchert er einige Dorfer (villas) ein." Pez I. 259. Jedoch Berg. 211. brecht marb nun herr von Beitened und befahl bem Pfleger, ben er bort aufgestellt batte, (muthmaglich Weitened's Eroberer, ben Freib. v. Geißened) ju Bien im Juni am Samftage vor St. Beit, bie Beeintrachtigungen, welche ben Rarthäufern ju Agebach ,,von etlichen ju Emerftorff und anbern" jugefügt worden maren, ju binbern. - Bas bie Unmerfung (auf der Seite 172) über die Rauberlift mittelft Salgfupfel betrifft, fo bient nun bier jur Erlauterung , bag bie alte Chro. nit von Melt bes Mufreichnens werth gefunden bat, wie im 3.

1466 gwolf Manner, von Westen in einem Schifflein tommend, Salgtufel an ben Schnabel bes Nachens ftellten, als ob fie nichts hatten, und so an ber Mauth gu Emersb.

poruber gu tommen fuchten. Bon zwei Bewaffneten verfolgt, merben fie gur Klucht genothigt, und ben Rachsegenden fallt Die reiche Beute von 30,000 fl. in bie Sanbe. \*) Much bat gleich barauf Diefelbe Chronif (G. 261) einen anbern Borfall aufbewahrt, ber als ein fleiner Beitrag jur Sittengeschichte iener Beit bier eine Stelle in Unfpruch nehmen barf. P. Paul II, Diefer unerbittliche Reind George, R. v. Bohmen , hatte nicht nur biefen mit allen feinen Unterthanen, welche fich bes von ber Rirche ihnen fruber jugeftanbenen Relches bei bem Abendmable noch ferner bedienen wollten, mit bem Banne belegt, fonbern auch in Deutschland und in ben benachbarten gandern gegen ben Ronig und bie Ration, als gegen verftodte Reger , bas Rreng predigen laffen. Befondere in Dft., beffen Beberricher R. Friedrich IV. bem Ronige Georg febr abgeneigt mar, versammelten fich Rotten folder Rreugfoldlinge in ber hoffnung reicher Beute und freiern, ungezügelten lebend: Reierliche Prozeffionen murben an Rirchen und Rloftern gebalten, um biefem politifchereligiofen Unternehmen ben ermuniche ten Erfolg zu erbethen und noch gablreichere Theilnehmer gu gewinnen. Bei biefer Gelegenheit gefcah es im S.

1467 zu Emersb., daß der hauptmann (Capitaneus Primicerius) einen seiner Kreuzsoldaten mit der Faust mißbandelte. Da tritt von rudwärts ein Bäder hinzu und versetzt dem hauptmanne mit einer Stange einen so derben Schlag an die Schläfe, daß der hauptmann gleich zu Boden stürzt. Auf der Stelle ergreift ein Anderer einen Stein, womit er dem Bäder den Rüden zerschmettert. Sowohl der hauptmann als der Bäder starben als ein Opfer solcher zügellosen Robbeit.

1469 "um das Fest der h. Pfingsten empfande Ursula Emerstorfferin sechs ganger Jahre solche Schmerzen in ihrem Mund, daß sie aus diesem kein vernehmliches Bort reden, auch ihre abscheuliche Sprache niemand verstehen konnte; sos bald sie aber bei dem Grab des h. Leopold aus Gelübd ihr Andacht abgelegt, hat sie ohne Schmerzen angefangen, eine beutliche Sprach zu reden." Scharrer. 130:

1475 tommt Bolfgang v. Emersftorff noch als Benge, nun aber ber Name biefes Gefchlechtes nirgend mehr vor.

<sup>\*)</sup> S. Det I. 260, wo ftatt Emereb. unrichtig Cherftorf ftebt.

(hueb. 140). — 1477 vertaufte Lorenz Nachtwogel zu Emereb. fein bortiges Urfahr und 1480 Stephan Roch, Pfr. zu hafenerbach basfelbe an bas Stift Melt. (MU).

1482 verfdreibt Sanns von Plankenftein feinem Better Bernhard v. Topel feine vom Bisthume Paffau ju Leben rubrenden und von Jorg v. Pottendorf ertauften Bebenten, barunter auch Bebenten gu Emereb. Ralteneg. I. 525. - 1486 u. 1488 bat R. Friedrich IV. ben Brudern Giam. u. Beinrich Prüeschent nebft anbern Urbargulten auch bie gu Emereborf verfauft. Wiggr. V. 123. - 1491 ,am Camftag vor Latare ordnet, macht, fchafft und gibt" Bernhard v. Topel feinem Better Chriftoph v. Bingendorf ben von feinem (Bernharbs) Better Sanns v. Plantenftein an ibn gefommenen Beinund Getreibezehent ju Emerftorf. Ralteneg. I. 534. Bacheflumpen gur Aufbrudung ber Gicgel find gmar ber U. angehangt, aber die Siegel Bernhards v. Topel und ber zwei in ber U. benannten Beugen nicht mirflich aufgedruckt; baber scheint biefe Schenfung ober biefes Bermachtniß miberrufen worben ju fenn. Mus bem J.

1492, "Puech ber Gult und Zugehörung Sand Ricle Bech und Goghames zw Emereftorf verneumt", worin (auf ber 111. Seite) bes letten Nachkömmlings aus bem Ebelgeschlechte von Pg und zwar mit bem Namen: hanns Ritter von Per-

fenbeug ermahnt wirb. Pga.

1493. 9 Jan. Währs und Schirmbrief R. Friedrich's auf bie Brüder Sigm. u. heinrich Prueschent um ihren wider Bernhard v. Topel behaupteten rechtlichen Ansat auf deffen Zehent zu Emerst. ha. — 1494. Wien am Montag nach Kreuzershöhung empfing Bernhard v. Topel noch den von hanns v. Plankenstein ererbten Weins und Getreidezehent zu Emerstorf vom Bisch. Christoph v. Passau zu Lehen. Kalteneg. I. 538.

1499 vermachte Wolfgang Raldmayr, Raplan gu Ling,

bas Urfahr ju Emereb. an bas Stift Melf. Ma.

1500. 27 Sept. Töbts und Berzichtbrief von König Mas rimilian um die Briefe über 4000 fl, welche auf den Beins und Getreidzehent zu Emered. angewiesen waren. H. — 1507. 19 Nov. besiehlt König Max dem Bicedom in Oft., hanns Mader, die von Emered. und Beitenen wegen darges liehener 500 fl. aus der Urbarsteuer zu vergnügen (befriedisgen). H.

1516 am Montag nach St. Ruprechtstag. Abfdrift eines Briefes in ber Labe bes Marktrichters.

"3d Paul Fren von Frieging betenne mit bem Brief allen ben er fürfumpt ober gezaigt wird, daß ich ju mehrmallen Bedacht und ju Bergen genohmen, ben gefährlichen Standt Diefer Belt, baß ie-Dem Menichen nach bem Gefet der Ratur aufgefett ift, einft gu fterbn, beghalben nichts gewifferes, als ben Tobt, und nichts ungewiffers als die Stund beffelben , bag auch ben Menfchen nichts anders nachfolgt, bann fein gutes Bert - bemnad befehle ich, bag geschiebt wenn ich mit Sobt vergangen und nicht mehr am Leben bin, mein Geel gottlicher Barmbergigfeit und follen fich die ehrfamen herrn und Richter und Rathe ju Emersftorf alles meines Berlaffens anliegenden und varenden Guts nichts ausgenohmen, in inner Gewaltsamb bringen und mit bem Unterfchied , daß fie meinen Leichnahm ehrfamlich ju ber Erben bestatten ju Emersftorf, ba mein Bater und Mutter feelig begraben liegen in ber Pfarrfirche (jum gewöhnlichen Gottesbienfte fur Berftorbene am erften, fiebenten und breiffigiten Lage) alle Sabr fabrlich ju ben 4 Quatember auch ju jeben Quatember auf einem Lag, fo es fieglich gefcheben mag, einen Babrtag balten, mit einem langen gefungenen Vigili Geelamt und placebo ob ben Grab und unter ben Cellamt nach bem Evangeli foll fich ber Priefter bei bem Altar umwenden und fur mich und mein Gefchlecht bitten, und baju eine gange Beleichtung haben, bergleichen follen auch die zwei Gefellen \*) bas gange Jahr alle Gonntag auf ber Rangl fur mich und mein Geschlecht bitten. \*\*) Stem ich schuff und verordne auch, bag man voran alle Donnerstag ju ewigen Zeiten in einer jeben Boche Gottes Leichnam Umt fingen und bas bodwurdige Gacrament mit aller Sollaenitaet bargu beraustragen folle. \*\*\*) Stem demnach bie obgemelbeten Richter und Rathe, mit fammt ber Gemainde ju Emerftorf in willen und furnehmen fenn, ein neue Capeln in den Markt zu bauen, und ein ewige Deg auf bas fürderlichfte ju ftiften, verordne und ichaffe ich ju berfelben Stift und Deg ben Allmachtigen ju Cob und Ehr ber Sochaelobten Jungfrauen Maria, um aller Glaubigen Geelen ju

\*) D: b: nach ber Prebigt eine gewiffe 3abl Bater unfer mit ber Gemeinde bethen, unter Mennung beffen, fur welchen gebethet wirb.

<sup>\*)</sup> Das die Vicarien, Landkaplane, Cooperatoren vor Zeiten bort Gesellen genannt wurden, findet sich öster. (Gottsborf 1446.) Der Vicarius ber Albrecht v. Chapellen unterschreit sich 1356: 3e ben Zeiten Gsell ze Chapellen, Duellius. 202. Auch von Oberöft, aus bem 3. 1439 melbet Pachmayr I. 280, daß sich als Zeugen unterschrieben, die ersame gesstliche herrn, herr Peter Werister an der Zeiten Vicari und herr Cigmund Pangrauzen der Zeit Gsell das sellen Vicari und herr Gigmund Pangrauzen der Zeit Gsell das selsch ". (In der der Meetige sien ermisse 2016 Arter unser mit ber

<sup>\*\*\*)</sup> Alfo ein fagenanntes Frohnleichname-Amt nebft ber Prozession um die Rirche.

Troft und hilf, wie hier benennt wird." — hier folgt bas Betzeichniß bes bazu vermachten habes und Gutes, Silbergeschirrs, beraiter Pfennige und ausständiger Gelbschuld. Jum Schluße sagt er: "Ich will und main auch, daß dieß Geschäft wie obste-bet, also stett und unwiderrusiich bleibt und keineswegs verändert werde, und ob ich aus Bisdigkeit meines Leibs oder Zerrittung meiner Bernunft oder sonst aus Bewegung und Unterweisung etlicher Leut dies Geschäft widerruffen und verändern wollte, so soll, daß kein Kraft noch Macht, haben, sondern bei den gegenwärtigen Geschäft bleiben Treulich und ungeuerlich An Arglist und hier in gänzlich ausgeschlossen". Zeugen waren Josaphat Pannacher, Hauptmann zu Molf und Michael Leroch \*), Kais. Maj. Umtmann zu Emerstorf.

3m PgA befindet sich a. b. 3. 1521 ein Grundbuch von Emereb. und a. b. 3. 1523 ein Urbar bes Freigerichts von Emereb., bann ein auf 8 großen Pergamentbogen geschriebenes vom König Kerbinand unterzeichnetes Mauthbuch.

1524. "In Micheln Lercher ambitmann zu Emerstorff. Getrewer. Bir emphehlen bir mit Ernnst, daz du dem Sbeln vnnsern lieben getreuen Georg Freyberrn zu Rogendorff und Mollenburg anstat vnd von wegen seines Bruebern Bilhalmen v. Rogendorff Bier Dreplling weins. so Ime jarlichen zu seiner Purkhuet zu onnser herschafft Steier verschriben sein, von diesem vier und zwainzigisten Jar aus vnnserm Beinwachs zu Emerstorff beiner Verwalltung gegen gebutlicher guittung raichest, vnd volgen lassest, bieselben bir auf vnnsen beuelch vnd sein quittung. In dainer Naitung für ausgab passirt vnus aufgehoben werden. Das ist vnuser Maynung. Wien den Ersten Lag octobr 1524." HR.

1526. 27 Febr, Schuldbrief von Erzh, Ferdinand auf Michel Lercher über 1000 fl. mit Anweisung der Zinsen bei dem Amte Emersd. — 1530, 27 Juni. Pfandbrief von Erzh, Ferdinand auf Dietrich Hartitsch um die Amter zu Emersd. und das Schloß Bindberg (Bimberg) per 24723 fl. 25 fr. — 1531. 24 Nov. Berweisung von König Ferdinand für Wilhelm v. Rogendorf um schuldige 5775 fl. 32 fr. auf die Amter zu Em. und Isperthal. HN. — 1532 war Dietrich v. Hartitsch Pfandherr von Emersd. (Agsbach). — Am 1 Sept. Pfandbrief Königs Ferdinand auf Gabriel Gr. zu Ortenburg um das Amt zu Em. und die Schlößer Wimberg und Pg per 24723 fl.

<sup>\*)</sup> Richt Beroch, wie in ber Emereb. Abschrift ftebt. Die Lerochen find eine bekannte abelige Familie. (Rothenhof bei Og. 1585). — Sauptmann war bis gegen bas Ende des vorigen Ihunderts der Litel bes Oberbeamten im Stifte Melt.

25 fr. - 1533. 27 Rebr. Quittbrief von Bilb. v. Rogenborf auf Ronig Kerdinand um 5775 fl 32 fr., barum er auch bie Umter gu Em. und Isverthal verfichert gemefen. - Um 5. Marg Quittbrief von Dietrich v. hartitid Sauptmann ber Gefpannicaft zu Denburg um bezalte 12423 fl., welche auf Emereb., Bimberg und Dg verfichert gewesen. - 2m 15 Marg. Schuld: brief bes Ron. Ferdinand auf Dietrich v. Sartifch über 4623 fl für bie Abtretung bes Umtes Em. - 1536, 1 Sann, Pfandbrief Ron, Ferdinands auf Wilh. v. Rogendorf um bas bem Gabriel Gr. v. Ortenburg fur 26323 fl 25 fr. abgeloste Umt gu Em., bas Schlog Wimberg, Pg, bann fur bas Freigericht im Isperthal. \*) - 1537. 24 Dez. Pfandbrief Ronige Ferbinand auf Bernhard Schnittl (Tidinti) um Emerd. Pg und Wimberg fur 2622 fl 25 fr. - 1538. 4 Dez. Bufchlagbrief auf Tichintl um 928 fl 7 f 81 Pfen. um Emereb., Pg und Bims berg. - 1545, 13 Dez. Beiterer Bufchlagbrief auf Tichintl um 455 fl. - 1547, 4 Dez. Pfandrevere von Balthafar v. Prepfing Freib. ju Stain auf R. Ferdinand um Emereb., Wimberg und Pg. (521).

1576. 21 Juli. Ein von hanns v. Pröfing unterschriebener Ausweis über ben einzelnen Gultenbetrag von Pg, Seperthal, Wimberg, Emered., Rachsendorf, und ben Gesammtbetrag von 744 ft 3 f 3 b. — Für 1000 Weingartenstöde werden 3 f, für 10 Gier 1 b., für ein Kafe 1 b, für 1 Gans 8 b, für 1 Herbsthuhn 2 b, für 12 Muth hafer 15 ft, für 2 me-

Ben Beigen 1 & 221 b. angerechnet. Eff.

1586 tam bas Ebelgeschlecht v. Hopos zum Besite von Emered., und bamit zugleich jener von Pg, Isperthal nnd Bimberg, auch eine Zeitlang Rachsendorf in Berbindung. Ferdinand Albrecht von Hopos, obwohl seine Unterthanen, nachdem sie bie ihm schuldigen Berbindlickeiten zu leisten sich gesträubt hatten, 1589. 9 Feb. ihre Bitte um Berzeihung, wie auch bas Angeloben ihres Gehorsames zwar unterschrieben (PgA), hatte boch immerfort Berdrüßlickeiten von seinen Unterthanen bort an der Donau. Denn ungeachtet, daß er

<sup>\*)</sup> Burmbrand mellet: Pro Wilhelmo et Georgio Dominus de Rogendorff autem Reinpertus Dominus de Eberstorff apud Schwichardum Johannem et Franciscum de Sickingen ao 4536 Fidejussorem (als Bürgen) se exhibuit.

1593 bas Gericht und ben Mt Emereb., bann auch bie Mauth von Em. um ben besondern Preis von 14609 rhein. Gulben (HR.) von R. Rudolph II. formlich an fich faufte. \*)

1596 wurden die Emersdorfer bennoch wieder flutig und nahmen an bem Aufstande der Perfenbeuger und Isperthaler gegen ihres Ortsherrn Neuerungen "wider ihr altes Herfommen" (wie sie selbe auslegten) entschiedenen Antheil, vor allen ein Schneider aus Emersdorf. R. Audolph erließ einen Gehorsambrief an die Unterthanen und

1597. 28 April unterschrieben die Unterthanen in "Goffamb, Grimbfing, Schallemerstorf, Leugendorf, Bft und Mt Emerstorf" die Bitte um Bergeihung wieder und gelobten Geborsam an. (f: die frühere S. 117). Aber

1599 machten bie hartnädigen Emereborfer und Rachfenborfer, neuerbinge miberfpanftig, Die Roboth an leiften, bem Freiherrn fo beiß, bag er bei ber vierten Bitte, welche er an Erzh. Mathias um Berbaftung ber Unrubigen absendet, Die Borte: summum periculum in mora barunter schreibt, worauf Ergh. Mathias am 2 Juni 1599 "babin abgeurtelt bat, Die Rabeleführer auf einen Monat lang gur Buffe gu fcbis den und ben andern Untertonen auf einen Monat im Stadt. graben ju Bien Arbeit ju verschaffen." - (In felbem 3. machte R. M. v. honos burch feine in ben Rieberlanden fich eigen gemachten Rentniffe von Schleugen und Ranalen fich um ben Dant ber Biener fehr verbient. Er legte nämlich ber Donau unterhalb Aufdorf am Unfange ber Brigittenau einen icharfen, geräumigen Gporn und ftarte Befchlachte an, burchfdnitt fo ben Strom, beffen Gemaffer faft alles porber bei ben Tabor-Auen fich eraoffen batte, und leitete einen Urm bavon in giemlich geradem Rangle ju ungemeiner Erleichterung ber Bufubr an Die Ringmauer von Wien. Fischer Not. supplem. II. 166. - 1609, 2 Mars farb ber Freiherr und murbe ju Bien bei ben Minoriten nachft bem von ibm gestifteten Altare in bie Gruft gelegt), :

<sup>\*)</sup> Die Streitigkeiten und Irrungen zwischen bem Mite Emeret. in Betreff bes Urfahrs und ber Urbarfteuer wegen einiger Beingarten bei Emeret. waren burch einen Vergleich bes Abtes Raspar und bes Richters und Nathes zu Emeret, schon am 28. Jan, tesselben 3. beigelegt, laut MA.

1609 erwähnt Joh. v. Greiffenberg, Doctor juris, gentili nomine Linsmayr, herr zu Beinzierl und Seissened auf Freyenstein, Karlspach und Basen, (tais. hoftammerrath und bes Erzh. Ferdinand Rath) in seinem Testamente Bien 28 Juni auch des von Joh. v. Althan erkauften Beinzehents zu Schallemersdorf, der passauisches Leben ist, und vermacht benselben seinem Sohne hanns Gottfried zur hft Seissened. Kalteneg. II. 356.

1614 und 1615. Stephan Praher, von Egenburg gebürtig, papftl. Protonotar, Miles et Eques auratus, Sacri Palatii et Aulae Lateranensis Comes Palatinus, bes Fürstbifch. Daniel von Briren geistlicher Rath, Pfarrer zu Emersb. schrieb: "Des Pobagraischen Fliegenwables I. Theil, 4. Passau 1614. II. und III. Theil, 1615".

Briefe im Pga befagen, bag Abam Eusebius v. Sonos,

F. Albrechte Sohn

1617 ben Augustinermond Johann Gabler aus Mariaburg bei Eichstabt und beffen Reifegefährtin, Sophia Beuerlin, Nonne aus Rebdorf, welche, beide aus ihrem Kloster entssprungen, um in Gesellschaft anderswo Untersommen zu suchen, in Emersb. angehalten wurden, nach ihren Klöstern wieder auslieferte. — Um jene Zeit hatte die protestantische Confestion nicht wenige Anhänger unter den Emersdorfer Bürgern, und selbst den Marktrichter Michael Lorenz an deren Spite. (Pfarrprotosoll v. Laach).

1640. 20 Oct. ftarb Euseb und die Vormünderin seiner Sohne, seine zweite Frau, Sophia Elisabetha, geb. v. Röbern, hatte ebenfalls Mißhälligkeiten mit den Unterthanen, wie sich aus einer Fassion schließen läßt, welche dieselbe im Schl. Og 1653. dd. 25 Juni über den Mt und die hft Emersd. und die dazu gehörigen Dörfer Reut, Gossamb, Grimsing, Hain, Schallemersdorf, Leuhendorf, Kelbering, Friedersdorf u. s. w. in Ansehung der Beschwerden wegen allzuhoher Steuern und Landesanlagen bei der k. k. hoftammer einreichte. Wisg. IV. 451.

1654. Bien 2 Sept, unterzeichnet hanns Albrecht v. hopos einen Bertrag, worin er fich verbindet, "feinem ältern Bruder, Franz Ludwig, der wegen seines bloben Berftandes die vom Bater U. Euseb vererbten hften Emered., Pg, Isperthal, Bimb. und Rarendorf zu verwalten nicht bestimmt sei, 2000 fl. auszuzah.

len; jeboch wolle er S. Alb. biefes Capital felbft in ber Sand behalten und es ihm mit Sprocent verginfen, bis Frang wieber gu Berftand fame, mas erwiefen werben mußte. Dehr tonne er nicht geben, ba ber Werth biefer Sftn (nach genauefter Ginfict berfelben, wie auch ber Schulbenlifta) fic ber Reit nicht bober belaufe als auf 108381 ff 10 fr., welches auch aus bem befto leichter ju glauben, weilen folche Guetter vom Grofvater &. 216. umb 120000 fl erfauft morben, melde feither burch Rriegemefen und in andere meg febr abgenobmbn, barque auch bie Bnterthanen, welche gwar ber Sft in bie 6000 fl an alten Mudftandten ichulbig, febr verarmt fein, bie porhandenen Schulben entgegen fich in Capital und bis bato aufftenbigen Intereffen auf 108347 fl belaufen, bag alfo faft nichts ober boch ein wenig überbleiben thete jugefchweigen biefe Guetter febr boch und umb 800 th in ber Ginlag lis gen, alfo Sahrlich in bie 2000 fl in bas landthauf und Bizdamb Umt von bem Ginthamben bezalt merben muß - Seboch weillen mit ber Beit ber Bittibten Frauen v. Sopof (Copbia Glifabeth, S. Alberts Mutter) Bnberhaltung ein enbt nehmben, und bas Capital ber Sft beimbgeben wirbt, auch bie Guetter \*) vermitele fleißiger und gueter Burtichafft in Beffer fandt fhunen gebracht werben, alf bat S. 216. v. Bopos auf bewegliches Buefprechen fich entlichen babin erflart, feinen bloben herrn Bruebern auf brieberlicher affection 20000 fl capital jum Untheil geben ju wollen". (Lita).

1656 "vertauft Albrecht v. Bingenborf ben Bein- und Traidgebent ju und umb Schallemeredorf an hans Joach Gr. v.

Singenborf". (Lfta).

1674 folgt H. Albrecht's Sohn, Leopold Karl der erfte Graf v. Hopos, welcher in Pg 1683. 5 Nov. einen Stiftsbrief ausfertigte, vermöge bessen er "zu Lob und Ehr der h. Dreifaltigkeit, Gottes Gebährerin und aller Heiligen jährlich von seinen Emerstorfergefällen zu Brennung einer Ampel mit Baumöhl in dem Gotteshause zu Emerstorf bei St. Nikolao, in Lebzeiten des dortigen Pfarrers M. Johann Ragobit, 25 fl. rhein. widmete, welche keineswegs anders als zu der Ehr Gotztes nämlich mit unaushörlicher Brennung des ewigen Lichtes

<sup>\*)</sup> Dabei waren auch bas Amt Mitternborf, bas Dorf Graing (Grang bei Pg) und ein Unterthan in Beisenleben.

verwendet und von jedem fünftigen Pfarrer oder sonft jemans ben andern auf feine andere Beise gebraucht und appliciret werden sollen, mit dem Bedinge, daß alle funftige Pfarrer und Kirchenväter dieses Gotteshauses verbunden seinen, ein wachsames Auge zu haben, daß diese Stiftung zu ewigen Beisten unaufhörlich und unwiderruflich, ohne allen Abgang und unzerbrochen treulich und ohne alle Gefährde Stätt gehalten werde". (LAN \*).

1693 mar Emereb. mit 81 S. an bie Gulte gefdrieben. . 1699. 25 August farb ber Graf, und 1709. 6 Gept. auf ber Reife zu Saag in Solland fein erfter und unvermabls ter Cobn Joh. Unton \*\*), beffen Bruber Philipp Joseph Innocens nicht allein die vaterlichen Guter bort oben an ber Dos nau (Lit. 1755, 48), fonbern auch 1718 bie Befigthumer ber erloschenen altern Linie v. Sopos erbte; bann 1734. 1 Jan. ale Berbefferer bes vor 136 Jahren von Albr. v. Sopos gestifteten Perfenbenger Spitale bie Babl ber in felbem ju verpflegenden Urmen und Rranten von 8 auf 16 Unterthanen aus Pg, Isperthal und Emersborf mit bem Bedinge, fo lange biefe Sftn unter Ginem herrn fteben, feftfette, in bem begs halb erneuerten Stiftebriefe bie genauefte Befoftigung und forgfältigfte Pflege auf bas ftrengfte anbefahl und fogar ben Rluch bes Allerhöchften über benjenigen aussprach, ber fich je eine nachläffige, ichlechte Bermaltung ju Schulben fommen lafe fen murbe. (Dall), Jeboch fcon am 20 Marg (Wien), um bie Birthichaft beffer einrichten und auch fur feine Nachtommen richtiger eintheilen zu fonnen, bat er bas Bigebomambt, ibm bie Bulte für feine Befammt Sftn abgetheilt, und gwar Emersborf und Rachsendorf mit 134 Saus (Emered. 81, Rachsend.

\*) Leop. Kart's Frau, geb. Grafin n. Springenstein bedingte fich in ihrem Testamente aus, in die hoposische Gruft in der Minoritenkirche zu Wien "mit absobaltiger Lösung dreytausend bepliger Meffen zur Erden bestattet zu werden." (Lita).

<sup>\*\*)</sup> Belder noch vor ber Reise nach Saag sein Testament machte und barin viele Vermächtnisse an verschiedene Kirchen, Ballfahrteorter, seine Dienerschaft und die Urmen, bann täglich 30 fr. fur eine h. Messe in Mariazell, wohin auch ,eine 4 Rarch schwöre silberne Opfertassel (darauf die miraculose Bilinuß und ich Knient mit einem Rosentrang gearbeithet)! geopfert werden soll. (Testaments Abschrift im LAA).

53) und mit 297 fb 1 f 25 d, aber Pg, Jeperthal und Wimberg mit 451 haus und 447 fb 1 f 8 d anzuschreiben, indem durch diese Abtheilung dem Bizedomamte doch nichts von des Grasen Gesammtgülte 744 fb 3 f 3 d und der Gessammthäuserzahl 585 abgängig würde. (LeG). — 1762. 26 April starb er, und seine drei Sohne schloffen einen Erbverztrag, frast dessen der zweite Sohn Johann Leopold Innocenz die für das nun neuerdings errichtete zweite Majorat bestimmsten hit Pg, Roregg, Wimberg, Emersd. und Rothenhof erhielt. (LeG). Graf Leopold hatte auch des Baters herz gezerbt und selbst auf dem Grabe noch ein Densmal der Liebe zu seinen Unterthanen hinterlassen; dem obwohl er in Wien

1796. 23. Oct. starb, so wollte er boch in der Heimath seiner Unterthanen begraben seyn. Er mählte Gottsborf, um, wie dort ober dem Eingange in die Gruft an der Nordmauer der Pfarrfirche die Steinschrift sagt: um seinen ehemaligen geliebten Unterthanen auch nach dem Tode und am Tage der Auserstehung nahe zu seyn. (Gottsborf). Des Sohnlosen drei Töchter und letzte Sproßen dieser Sckundogenitur, Ernestine Grässen v. Palfy, Maria Josepha Gräfin v. Nadasby und Maria Anna Gemahlin des k. k. Kämmerers und Kreishaupt, manns zu Tarnow in Galizien, Freiherrn Casimir Zimnowoda de Lesniowski, waren auch die Letztbestigenden der ihrem Stam, me angebörigen Güter, welche sie

1800. 3 Dez. Seiner Majeftat bem Raifer verfauften.

1809 im Juni wurden Emersborf und hain, zwischen welchen beiden Ortschaften die Ofterreicher eine kleine Schanze ausgeworfen hatten und ein Wachtposten von etwa 50 Mann ausgestellt war, mit französischen aus dem melker Stiftsgarten hinüber spielenden haubizgranaten beschoffen, wodurch in Emersborf 41 häuser und in hain 16 sammt dem Geräthe eingeäschert wurden. Den Schaden, der erhobenermaßen in Emersborf 224203 fl in damaligen Bancoz, und in hain 40950 fl betrug, ersetzte S. Maj. sogleich. Die Abgebrannten wurden nicht allein mit Nahrung und holz, sondern auch aus dem sogenannten Rammerbeutel (Er. Maj. Privatkasse) unterstützt und binnen kurzer Zeit standen die häuser neu ausgebant. (FGU). Seit

1812 tam bie hft Em. unter bie B: L. — Das vormalige Amtshaus besit gegenwärtig ein Leberer.

1832 legte S. M. ein Rapital auf Zinsen zur Mitgift fur tugenbfame Madden ber hft Em. nieder, nach bem Plane ber am 22. September 1829 beschloffenen Stiftung auf ber

t. f. hft Beinzierl im B. D. B. B.

"Bir Frang I. von Gottes Gnaben Raifer von Ofterreich 2c. 2c. als Eigenthumer ber herrschaft Em. im B. D. M. B. haben gur Beforberung ber Tugend und Sittlichkeit unter bem Canboolke eisne heirathsausfattungsfliftung für Madchen zu errichten und zur Bededung bieser Stiftung ein Kapital von Eintausenb Gulben Konv. Munze unter nachfolgenden Bebingungen zu bestimmen bes schlossen:

1) Die mit bem Kapitalsbetrage angekaufte und mit dem Stiftungsbande vinculirte 5 ge Staatsschuldverschreibung Nr. 79888 dto. 1. April 1817 an den überbringer sautend von 1000 fl. C. M. Rapital soll in das gerichtliche Depositenamt Unserer It Em. hint terlegt, die Einkunste bieser Stiftung sollen von dem Berwalteramte zu Leiben verrechnet und die dießfälligen Jahrebrechnungen ordnungsmäßig an Unsere nied. österr. Landebregierung durch das Kreisamt mit Beobachtung der hierwegen bestehenden Borschriften geset werden.

2) Sollen bie alle zwen Jahre mit 100 ft. verfallenben Intereeffen einem in ber Pf. Em. befindlichen, entweber aus felber gebuttigen ober in berfelben burch zehn Jahre fich aufhaltenben Mabchen, welches ftets tugendhaft und fittlich gewelen ift und bas 24. Lebensjahr schon erreicht hat, als ein heitathsgeschenk überreicht

werben.

3) Sat ber Pfarrer in Em. gleich mit Anfang des Jahres, wo eine folde Betheilung Statt zu finden hat, was ihm von dem Berewalteramte angezeigt werben wird, von der Kanzel zu verkunden, daß die um das Brautgeschenk fich bewerben wollenden Madchen langftens bis 4 August sich ben ihm (Pfarrer) zu melben

haben.

4) Die um biese Stiftung sich bewerbenben Mabchen hat ber Emersdorfer Pfarrer, an ben sich bieselben zu verwenden haben, zu verzeichnen, sich um bie Sitten berselben genau zu erkundigen, dann das Mabchen-Berzeichniß dem Inspektorate und dem Berwalteramte Unserer hft Em. vorzulegen, und zugleich diesenige, welche er mit gutem Biffen für die Bürdigste erkennet, zur Überkommung des Brautgeschenkes vorzuschlagen. Sollte das Inspektorat und Berwalteramt sich mit dem Pfarrer nicht einverstehen konnen; so haben sie diesen Biderspruch ben Unseren Lebzeiten Uns, künftig aber dem Eigenthümer der Hft Em. mit Anführung ihrer Bründe vorzulegen.

5) Das bes Beirathsgeschenkes würdig erkannte Mabchen foll bann am 4. Oktober von ber Rangel hiervon mit bem Bepfaße in bie Kenntniß geseht werden, baß es nach erfolgter Kopulation, wenn solches bis babin im gesitteten Lebenswandel verharret, die 100 fi.

C. M. fammt ben bis jur Berebelichung biervon anwachsenben In-

tereffen ju erheben babe; baber

6) ber ju erhaltende Betrag von 100 fl. C. M. bem jur Er-Janaung besfelben ausgemablten Dabden bis gur Berebelichung gu bemabren und von bem Emereborfer Berwalteramte jedoch nur mit Genehmigung Unferer nieb. oft. Canbesregierung , welche fur jeben einzelnen Rall auch die Urt ber Unlegung zu bestimmen bat, fruchte bringend angulegen ift; die biervon entfallenden Intereffen find fobann in bas Emereborfer Depositenamt ju erlegen und an Unfere n. d. Canbesregierung burd bas Rreisamt ju verrechnen.

7) Sollte aber bas betheilte Dabden fich nicht verebelichen und bis in ibr funfzigftes Lebensjahr ledig bleiben und fich immer tugenbhaft und fittlich betragen haben, fo fann fie nach vollftrectem 50. Lebensjahre bas ebengebachte Rapital und Intereffe aus bem

Depositenamte erbeben.

8. Benn bingegen die Gemablte vor ihrer Berebelichung , ober falls fich biefelbe nicht verebelichen follte, vor bem erreichten 50. Lebensjahre mit Lod abginge , fo foll bas fur fie als Beirathegefchent in bem Depositenamte befindliche Rapital und Intereffe nicht ibren Erben gufallen, fondern im Depositenamte verbleiben und für ein anderes gemabltes Dabchen verwendet werben. Es fann baber in diefem Salle fatt alle zwepte Jahre auch burch zwen ober brep nacheinander folgende Jahre ein Dadchen gewählt und mit bem Beirathsgeschenfe berbeilt werben.

9) Ein Gleiches bat zu gescheben, wenn bas bereits gewählte Mabthen vor ihrer Berebelichung ober vor erreichtem 50. Lebensjabre fich diefer Gnabe burch ein unfittliches ober nicht tugenbhaftes

Betragen unwurdig gemacht haben follte.

10) Berbinden Bir endlich Unfere Rachfolger und jeden funftigen Befiter ber oft Em. jur getreuen Erfüllung biefer von Uns gur Erwedung ber Sittlichfeit und Sugend fur fortwahrende Reis ten errichteten Stiftung und baben baber bie fur bie Stiftung vinculirte 5%ge Staatsfdyulbverfdyreibung Nr. 79888 dto. 1 April 1817 an ben leberbringer lautenb pr. 1000 fl. C. DR. in bas gerichtliche Depositenamt ber oft Em. jur fichern Mufbemahrung und richtigen Berrechnung ber Intereffen ju erlegen angeordnet.

Urfunde begen find brev gleich lautende Eremplare biefes Stiftbriefes ausgefertiget worben, wovon bas Gine ben Unferer Patrimonial = Guter = Ober-Direftion, bas andere bei Unferer n. o. Landesregierung und das britte in der Pfarrfirdenlade ju Em= . mereborf aufzubemabren, eine vidimirte Abidrift biervon aber bem bifchofliden Ronfiftorium ju Gt. Polten und eine bem Emmersdorfer Bermalteramte einzuhandigen ift. Bien am 5. Oftober 4832.

1833 bewilligte S. M. auf bas Unsuden bes Dechants in Em. und ben Borfchlag bes Berwalters in ? bem Dorfe Hofamt trintbares Baffer zu verschaffen, bas bisher aus bem Martte Em. heraufgeholt werben mußte, eine 300 Kl. weite Bafferleitung aus ber Quelle im Schlofgraben bes Fürnberges auf hftliche Roften zu bauen \*).

### Dorf Filsenborf. &.

1300 gab Chunrad v. Werbe einen halben hof zu Bilfenborf ber Alhaiden (Adelheid) Reinholds Frau und ihren Rinbern zu Lehen: Unter ben Zeugen waren Wolfram v. Senterftborff und Bolfram v. Wenfvergen, (huch. 32, 33).

1306 ftellte Konrad v. Streitwesen eine U. aus, daß Konrad, Abt von Melf seinen Maierhof zu Bilsendorf um 9 ff B. Pfen. an Gerung Albero und beffen Hausfrau Offmia (Euphemia) vertauft habe, und nennt unter den Zeugen seinen Bruder Albero. (huch. 35, 36).

1346. Ritter Berlieb Bilfinger als Beuge \*\*).

1558, Altenmarkt. — 1572. Wien 17. Mai. "Bersmerket mein Josaphaten Isprers zu Mölth Einlag ain Ambt mit 12 vnnderthanen zu Mitterndorf bei Nechling bient 7 fl 2 fl 15 b \*\*\*), Zwen vnnderthanen Zu Bilsendorf bienen 1 fl 3 fl 16 b." (LiU).

Gut und Dorf Frigeleborf. \*\*\*\*) 2.

1268 ift heinrich v. Briceftorff Zeuge in ber vom regensburger Bifd. Leo zu Pechlarn ausgefertigten und die Dotation ber basigen Kirche betreffenben Urfunde. (HI).

١.

<sup>\*)</sup> Abbildung von Emersborf in Fischer's Topographie a. d. 3. 1674, bann von Schallhas mit der Aussicht auf Schönbuchl von Janscha, in der Gallerie zu Pg v. Rebell, und in Largemburg. Am vortheilhaftesten ftellt fich der Markt dar nach Rebell's Unsicht auf der Donau-Aue unter dem melter Stiftsgarten. Leider hinterließ Rebell nur eine Stize, welche Ant. Kratky, Accessift bei der Buchhaltung der k. k. F.D. genau copirt hat.

<sup>\*\*)</sup> Sueb. 74. und Lab , XV. 11, wo ein Bapen bie Um- fchrift bat: S. Herlibi Fislinarii.

<sup>\*\*\*) 1588</sup> an Rubolf v. Profing verfauft. (36per.)
\*\*\*\*) Bar ber Stammfig eines oft. Rittergeschechtes, welches,

1290 fcentte Otto Fribelsborfer ju Leubs bem Rlofter 3mettl und ber basigen Kirche, wo er feine Grabftätte mablte, einen ju Lewbs im holzweg gelegenen Weingarten \*).

1311 Otto, Heinr. u. Herin v. Brigenstorf Zeugen (Streitwiesen). — Otto miles dictus Vrizenstorser und Leus fardis sein Weib. Hanthaler Recen. I. 315. — 1318 Heinrich und Habmar v. Frizestorf, dann auch Paldwein (Balduin) der Frizestorsfer als Zeugen. Hueb. 42. 55. 56. — Ortsein, auch Derts (Ortolph) der Öber zu Frizendorsff (aus der Familie der heutigen Grasen v. Ödt), ein Sohn des 1323 vers korbenen Ritters Heinrich v. Ödt, Burggrasen zu Windes hatte eine Tochter Elisabeth und zwei Sohne, von welchen sonst nichts zu finden ist, als daß der Eine, Hanns Öder im J. 1435 zu Krumpnußbaum (wahrscheinlich Klein » Krumnußbaum im B. D. W. B.) und der Undere, Simon Öder zu Obern-Erla, (wahrsch. Dberersa in der Ps. Münchreut) gewohnt bat. (Hoben. II. 6).

1337 "an Sanct Niclasen Tag thun Chunrad v. Britschenborf und seine Hausfrau Margaretha Berzicht auf die jährliden 2 H Wien. Pfen., die man ihnen bisher gedient hat von
einem Hose zu Lengenseld, welchen Michael Grießpech und
seine Wirtin Lucen von ihnen gehabt hatten, und schenken sie
weiters ihrer lieben Tochter Elspeth im Kloster zu Minnepach zur Besserung ihrer Pfründt bis an ihren Tod; alsbann
aber sollen die 2 ff angefallen sehn und bleiben dem Convent
besselben Jungfernklosters". — 1340 stellten Chunrat der Frivenstorffer von Svvarha und Elspet sein hausvrow einen Brief
an dem Svvarhen Suntag in der Basten aus. Duel. 192 \*\*).

im 14. und 15. Ihrhote auch Besiter von Leiben, Mollenburg, Schwarza (so auch Münchreut bedeutete), Schwallens bach, Kronjeck, Schistern, Harras u, m., oft in den U. der benachbarten Archiven vorsommt und im Bapen einen vom obern rechten Binkel nach dem untern schräg getheilten, oben rothen, unten weißen (silbernen) Schild und in dessen Mitte einen großen Ring hatte, durch den ein Griffel (Stilus) gezogen ift.

<sup>\*)</sup> Unter Leubs ift nicht Leiben, fondern Lois (bas jegige Langenlois) ju verfteben.

<sup>\*\*)</sup> Bifig. III. 108 meint fogar, daß diefer Chunrat fein Ofterreicher gewesen war, dagegen aber scheint in folgender U. 1346

1346. 3 Febr. "Ich Chonrat ber Frigenstorfarer von Svvarga und ich Elspet sein hausfrown vorjehen bas wier ze chaussen geben bem Erbern herrn Maister Petrein Chorherrn ze Pazzavv und Pharrer ze Albrechtsperg alles bat guet, bat wier haben bat Lanchausen pei Albrechtzperg". Auch sein Oheim Rumbart von Reunna hängte als Zeuge sein Insiegel an ben Brief. (Duel 195, 196; Tab. IX. Nr. 97).

1357 werden Mart (Martin) Frizenstorfer zu Frizensborf und Schwallenbach und seine hausfrau Unna in Baron Ennentel Collect mer. angeführt. — 1362, A. — 1366 Ritter Mart und sein Bruder Chunrad Frizenstorfer zu Schwarza und

Rengereborf. (Ennentel. I. 171. 255. 256).

1368 an fant Gregorien tag Abero Vriczenstorfer et Uxor Chunigund, nata Weichselpekin, antehac nupta Siernicheria, hujusque filius Albero Siernicher moderni mariti sui privignus, feudum quoddam suum in Oberndorf nobis allodiale faciunt erga annuam mediam libram cerae a nobis applicandam ad Altare B. Virginis in Ecclesia nostra (su litenfelb). Hanthaler \*).

1372 an ber heyligen annblif taufind Maybttag (Ursulatag). Ausgleichung bes Streites um eine Erbschaft ber gesprüeder huglinger, die Jansen den Frihenstörfer Purkgraven ze Ehrems ihren lieben Ohaim nennen. Duel. 211. — 1378, Wien des nechsten samtags vor Weinachten ift Janns der Frihestorfer mit haidenraich v. Meichsavv Einer mit von den Richtern und Spruchmannen gegen "alle die Chrieg, ansprach und mizzhellung zwischen hern Merten dem Puschinger und

\*) Scheint zu unsern Frigenborfern zu gehören. Denn ein Ulber Frigtorfer führte 1396 im Bapen ben Ring mit bem burchaetogenen Griffel. Duel. Tab. XXII. Nr. 299.

Chunrats Zeugenschaft in ber Person bessen Obeims, Ruembarts v. Reunna (Ranna) zu sprechen. Aber auch Santh. im Rec. I. 315. Tab. 31. Nr. 22 führt aus bem 3. 1344 einen Frizensborfer mit ganz anderm Siegel an: ein blaues Schild mit unten aufstehender Spige, ober welcher auf jeder Seite die Halfte einer Rose hervorschaut, dann in der Mitte eine ganze Rose ist und über dersethen wieder zwei volle Rosen sind weites Geschlecht bieses Namens und zwar im I. D. B. B. bestanden babe.

Fromen Unnen an ainen tail; und Micheln und vlreichen gebrubern ben Chienbergern an bem andern tail." Duel. 213., bann & 1378 u. 1379.

1380 hatte Ritter Marr (Martus) Frizeftorfer bas Gut Mollendorf von bem Marschall heibenreich v. Meissau zu Le. ben, bessen Sohne Leupold, hanns und Jörig v. Meissau 1385 ben Ritter hanns Frizestorfer mit Mollendorf und bem ersten hause baselbst (Mollenburg) belehnten. Ennenkel II. 76. 78. — 1386, 1391, L. — 1396, s. die frühere Jahres.

jabl 1368 und bann bei D. 1398.

"1398. 3d Alber ber Frigenftorfer und all mein Erben wir Berjeben und Eun tund mit ben offen Brief allen Camten gegenwartigen, und auch binfur dunfftigen, bag ich mit wolbedachten Muet, und nach Rat meiner nagften und peften freunt, und auch jun ber Beit, ba ich es wol getun mocht recht, und redleichen Berhaufft ban meines rechten Eribs ein balbe brittail Erand Bebent grogen und chlainen je Beld, und je Dorf, Berfucht und unBer- . fucht, und bag ba gelegen ift, ob Pechftal bat Geting, bat ben brenn Efchleinsperig, bas Grueb, bas Landolftmais, und in ber Gemann, und daß Strannesremt, und audy mer ein balbs brittail, dag ba gelegen ift bas Wirnftarf in Capmpelder Pharr, und bag alles je Leben ift Bon bem Eblen meinen Lieben genedigen Berren On Lewtolben Bon Menffam Obrifter Ochentch in Dit. ben Borgenanten Bebent mit aller feiner Buegeborung bab ich Berchaufft und geben bem Erbern Man Bennolben bem Odjaffer ge Pechftal und allen feinen Erben und gaben umb zway brenggig Phunt Phening Wienner Mung, ber ich und mein Erben Bon 3m ge rechten Sagen gericht, und gewert fenn an allen Schaben. 3ch hab 3m auch ben egenanten Zebent aufgeben mit bez Borgenanten Leben Berrn Banden mit allen ben Muben, Ern, Rechten, Buegebo. rung, all er Bon Ulter berchomen ift, und in aller der gewerschafft alf er in mein gewalt tommen ift Bon meiner Gefwenn Rathrenn ber Epfborfferin, also bas Er bamit binfur wol gefchaffen mag ale fen feinen Frum, mit Berchauffen mit Berfeten, machen, geben wem Er will an mein und meiner Erben Brrung. 3ch fes mich auch 3m und feinen Erben bes Chauffs je rechten Ocherm und je Bewern fur all Unfprach alf foliche Guets und Canbes Recht ift in Diterreich. Erftund 3m baran icht Chrieg ober Unfprach auf mit bem Rechten, bag fullen wir 3m alles aufrichten, und wenn Er barin indert chainen Ochaben, wie ber Ochab genant wer, bemfelbigen Schaben fullen wir 3m allen abtragen und widerchern an all fein Due, und foll Er baben bas mir und bag allen meinem Gut pegind indert enhab, ober noch binfur gewonn, wo ich bag bab, ich fen lemptig ober Sab. Dag lub ich 3m alleg ftet je haben mit meinen Erewn an alles GeDer, und jun ainer gueten Urchund und Gicherhait gib ich Worgenanter Alber ber Frigenstarfer ben egenanten

M

Bennolben bem Schaffer und seinen Erben den offen Brief für mich und für all mein Erben Versigelten mit meinem aigen anhangunden Insigl, der Sach sind auch Gezeugen durich meiner seizzigen Pet willen die Erbern mein Lieber Veter Hanns der Frihenfarfer Von Frihenstarfer Von Frihenstarf und mein Lieben Ohahm Gorg der Pufchinger auch mit irn paiden anhangunden Insigeln In und iren Erben an allen Schaden. Der Brief ist gegeben an unser Lieben Kramn Lag in der Vassen. S. 3. S." — Kalteneg I. 359.

Mus felbem 3. fommt bei Ralteneg. I. 361 vor: "3ch Urnolt ber Krifenftorfer von Leicha und mein Sauffram und all mein Erben, wir vergeben und tun fund mit bem offenbrief allen Lewten gegenmurtigen, ober binfur dunfftigen, bat ich mit wolbebachten Duet. und nach queten Rat, und ju ber Beit, ba ich eg wol getun mocht, recht und rebleich verchauft ban meines rechten Eribs ain Bwelife tail Bebents Getraid großen und dlainen, und ber gelegen ift ob Dediftal an ben Bald je Geting, je Grueb, je Landolftmaig in ber Gemann tas ten brein Eichleineperia je Stranesremt, und ber Leben ift von bem Eblen meinen Lieben genedigen on Lewtolben v. Menffam Obrifter Odentch in Dit., Bennolien ben Ochaffer ju Pediftal und feinen Erben umb newn Phunt Phening Bienner Dunt, ber ich und mein Erben von Im ge rechten Sagen gericht, und gemert feyn an allen Schaben, und bab 3m auch ben obgenanten Rebent aufgegeben mit bes egenanten Leben Berrn Sanben mit allen ben Rufen, Rechten, Ern, Buegeborung alf er Bon 211ter bertomen ift, und baf Er bamit wol binfur gefchaffen mag al-Ien feinen Frumen mit Berfeten, und mit Berchauffen, machen, geben wem Er will an mein und meiner Erben Irrung, und fes mich 3m auch, und mein Erben bet ge rechten Ocherm , und Gewer für all Unfprach, alf foliche Gute Recht ift und bas Landes Recht in Dft: Erftund 3m baran icht auf mit Recht Chrieg, ober Unfprach. bag fullen wir 3m alles aufrichten , und nem Er bas intert dai= nen Schaben, wie ber Schad genant ift, ben fullen wir In allen abtragen, und miderchern an all fein Die, und baf fcholl Er baben bas mir unverschaidenleichen , und bas allen unfern But, bas ich ban in bem Cand ge Oft: ich fen lemptig ober Sab. bag lub ich 3m alles ftet ge haben mit meinen Tremn an alleg Gevar, und ju ainer gueten Urchund, und Giderbait gib id) vorgenanter Borig Dufchinger bem egenanten Bennolten bem Ochaffer und feinen Erben ben offen Brief fur mich und fur all mein Erben Berfigelten mit meinen aigen anhangunden Infigl. und ber Gach ift auch Begeng mein Obeim Alber ber Frigenftorfer von Pringloorf. Der Brief ift geben nach Chrifti Gepurd brembeben bundert Jar und barnach in bem acht und newnstiften Bar an Sand Peter und Sand Pawls Tag ber h. Zwelifboten. Sub. 2. Sig " (Den nämlichen Brief ftellte Georg ber Pufchinger aus. - f: Pifching 1398).

1405. Balentini bes Frigeftorfer's v. Strengenborf

Brief , worin Banns ber Frigeborfer als Beuge ftebt \*). -1411 werben Bilhelm Frigenftorfer gu Gronfed und Die chael Friglftorfer gu Schwallbach, wie auch bes Lettern Gbes frau Anna in Ennenfel I. 498, 566. gelefen. - 1412 batre Sans Frigenftorfer ju Barras jur Che Coronnen Ennentel. - 1413 ju Schwallenbach an Sanct Cpriace Tag (8. Muguft) gibt Gebhard Frigendorfer gu Frigenftorf, Schmal. Tenbach und Loif einen Revers über feine verfauften Guter und leben gu Mollendorf, Glfarn, u. m. an Bernbarb p. Streitwiesen, und macht 1419 eine Stiftung in Die Ravelle ju Schwallenbach, mo er auch begraben liegt und auf feinem Leichensteine an ber Mauer noch vor 32 3. fein Rame und bie Jahrgahl 1422 fennbar maren nebft bem Bapen mit bem gro-. fen Ringe in forag getheiltem Schilbe. (g. - Bigg. III. 107). Much fommt nun in Ennenfele U. Friedrich Frigenftorfer gu Leubn, Gronfed und Schiltarn vor, welcher mit feiner Chefrau Margaretha v. Anhang einen Gohn Gigiemund erzeugte und zwei Tochter, Unna (bie Chefrau bes Sanns v. Gilleis) und Dorothea (feit 1499 Chefrau bes Rittere Rudolph Matfeeber). - 1431, g. - 1438 ward Friedrich's Cohn Gigis. mund Truchfeg bes R. Albert II.

1450. Sigmund Friczenstorfer frustra coram Senatu civico Viennae controvertit Legatum Dorotheae, Viduae Puschingerin (ctma Pifthing?) natae Velbin. (Ban-

thaler).

1451 mar Sigismund Frigenftorfer ju Frizelftorf, Elsfarn, u. a., auch unter benen, bie bas große Bundniß ber oft. Stände auf dem Convent ju Martberg (Mailberg) unters zeichneten und ben Landtag ju Bien auf Elifabethen. Tag ju halten ausschrieben. (Prevenh. 100).

1457 verfchrieb König Lasla, Ergh. 3n Dft., seinem hofmarschalle Sigismund Frizenstorfer die Pflege ber Stadt Laa
an der mährischen Granze wegen sunders treuer Dienste auf
beffen Lebenszeit, welchen Bertrag R. Friedrich zwar aufgehoben wissen wolte, aber auf Anhalten ber Stande 1460 am
St. Clementis Tage bestätigte. H. Pez II. col. 919.

<sup>\*)</sup> Duel. 221, Tab. XXV. Nr. 333. 334. Balentin hatte jum Bapen in der Mitte bes Ringes 5 Rosen am durchgezogenen Griffel, und hanns bat fie nicht.

1463 im Oktober war er bei der großen Bersammlung zu Tuln, wo zwischen K. Friedrich und bessen Bruder Herz. Albert der Friedensvertrag geschlossen wurde. Sigmunds Haussfrau war Agnes v. Wulzendorf, von welcher als Witwe noch 1471 ihr Sohn Ulrich und ihre Tochter Ratharina (verehlichte Märten's Truchses v. Tachenstein) in einem Reverse ermähnen. Ennenkel II. 211. — 1473. Weinbau zu Frizelstorf. (2. in der Anmerkung).

1480 ift Birichebabi Fribestorfer's Bapen bei Duel. Tab. 38. Nr. 372 gang abweichend von jenem ber frubern

Aribenftorfer.

1483 ftarb Ulrich (auch Wirrichius) v. Frizenstorf zu Kritzelsborf. \*).

1580, Sol. Ranna. - 1730, 1734, 1741, 21.

1743 mußte Franz be Paula Gr. v. Preifing sich die Erestution auf bas Amt Frihelst. gefallen laffen, welches fein Bruder Joh. Caspar wieder einlöste und 1747. 29 April sich mit 25 H, (worunter 6 alte, ode) und mit 23 H 3 f 14 b. herrngult anschreiben ließ.

1768 tam Friheleb. burch Rauf vom vorigen an Joh. Christoph v. Stiebar, 1776 an Josepha v. Stiebar, geb. von Gemetten, 1790 an Joh. Jos. Grafen v. Stiebar. (Lits).

Bon 3. 1812 bis gegenwartig ftimmt die Befitfolge mit jener von Arnborf überein.

#### St. Georgen. (bei Lubered). 2.

Dem Dasenn dieses Dörfleins schreibt man ein sehr hohes Alter ju. Als Markgr. Leopold III. das von seinen Borfahren für Weltpriester gegründete Collegiatstift zu Melt im J. 1089 in die noch bestehende Benedictinerabtei verwandelt hatte, errichtete er, laut einer uralten, selbst in einer spätern öft. Chronit aufgenommenen Überlieferung, jenseits der Donau in St. Georgen auch ein Rloster für Nonnen desselben Drobens, welche jedoch, nach kurzem Aufenthalte, wegen gefähr-

<sup>\*)</sup> Entel bes in ber U. aus ben 3. 1422 und 1431 bei Leiben erwähnten Friedrich's Frihenftorfer, und in ihm erlosch auch fein Stamm.

licher Uberfahrt zur Beit bee Gifes in bem jum Stifte Melf geborigen Rifderhofe im Dte Melt zu mobnen gefommen und balb nach bem Unfange bes 14. Ibbrte (nicht erft nach bem 3. 1418, wie Schramb G. 46 glaubt) ausgestorben find. Daf. laut noch immer nachflingenber Sage, ein Rlofter bort geftanben babe, beruft fich ihr Uberlieferer Schramb auch auf ben gellenformigen Bau, auf bie Gewolbe, welche wie Rloftergel. Ien ausfeben und gur Beit, ale fein angeführtes Bert erichien (1702), noch vorbanden maren. Rur bie Beit, mann Die bem b. Ritter Georg geweibte Ravelle errichtet und eingeweiht wurde, fonnte ich nicht ausfindig machen, fagt er G. 201 und lagt G. 202 noch im Zweifel, ob biefelbe icon mit jener von Leopold bem Schonen im Dte Melt gegrundeten gleichzeitig fen. Daß fie früher fand, als bas Dorflein, und Diefes von ihr ben Ramen erhielt, auch fpater bie Rlofterftelle mit Sutten überbaut murbe, ift mabricheinlich, wie folglich auch, baß icon vor 1190 bie Rapelle ba gemefen fenn muß, weil in biefem 3. fcon zwei Beugen, Rudolph und fein Gobn Ulrich aus bem Drte St. Georgen vorfommen. (Gbereborf). Das Ma., fo wenige Nachricht es auch von ber Rapelle \*) und bem Orte bewahrt, nennet und als eine ausgezeichnete Boblthaterin bes Rirchleins bie Bitme Rugers von Leiben, Frau Benebifta, welche 1312 (gu Emereb. 6 San.) bem Stifte Melt einen Grundbienft auf einem Obftgarten und auf einem Beingarten bei St. Georgen, bann auf einem halben leben und auf Udern zu Krainingan (Beitened beinabe gegenüber) als frommes Bermachtniß gab, beffen Ertrag gur Erhaltung ber ju St. Georgen erbauten und bem Stifte Melt anvertraus ten Ravelle verwendet merben follte. (Sueb. 46. 246. Emere. borf.)

1316 ertheilte ber Paffauer Weihbischof Hermannus Episcopus Prisirinensis \*\*) allen, welche zur Andacht nach St. Georgen gingen, bort beichteten und Almosen hinterließen, 40 Tage Ablas. — 1322 beschenkte Friedrich v. Leidem die Kapelle mit Einkunsten pro infirmaria in mo-

<sup>\*)</sup> Un ber wahrscheinlich bas ehemalige Klösterlein ftand. (
\*\*) Bon Prifrend in Servien, nicht Wesprimensis, wie ihn Schramb nach einem minder verläßlichen Coder nennt. (Reibfinger.)

nast, mellicensi. hueb. 61. - 1323 bebachte wieber ein Paffauer Beibbifchof, Rudolphus Episcopus Siriquensis alle Andachtigen und bie reuigen Gunber, melde bie Ravelle St. Georgen fleifig besuchten, ihr milbreiche Sand reichten und Beleuchtung, Gerathe, Bierrathen und Beug ju nothigen Ausbefferungen bes Baues verehrten, ebenfalls mit 40 Tagen Ablag ber Gunben. Schramb. 202. Die gunehmende fromme Reigung bes Boltes fur biefe Rapelle, welche ber Dfr. von Emereb., ju beffen Pfarrbegirte bas Dorflein St. Georgen geborte und noch gebort, ale einen Gintrag in Die gerechtsame Befugnif feiner Pfarre und als Schmalerung feiner Ginfunfte auslegte, veranlagte eine Streitigfeit gwifden bem Stifte Delt "und ben leuten" ber ungarifden Ronigswitme Ugnes gu Beitened wegen bes Gottesbienftes gu St. Georgen, meldem die Bewohner ber Umgegend, befonbere bes naber geles genen Beitened, mit besonderer Borliebe beiwohnten. Der Wfarrer beschwerte fic barüber und Berg. Albrecht II, ber Ronigin Bruder, bestimmte "umb bie Rrieg und Unftog, fo ber Abbt und bas Convent ju Molt, ber Pfarrer ju Emmerftorff ic. ic." baber ju Wien Conntage nach St. Floriane Tag 1351, baß Melt bier zweimal in jeber Boche eine Meffe burch einen Stiftebriefter lefen laffen, biefer aber nicht, wie es bismeis len gefchab, an ber Rirde mobnen follte. Schramb. 242. Sueb. 80.

1378, Emereb. — Aus alten Leibgebingereverfen vom 3. 1419 ift zu ersehen, bag bas Stift bamals nicht nur Beingarten und Grundbienste, sondern auch ein haus und eine Beinpresse (Traubenkelter), die Rapelle felbst aber zwei Beingarten bier befaß. Lon

1571 bis 1584 wurden die hiesigen Weingarten burch Grundtausch und Kauf vermehrt. — 1612 trat hanns Unsbread v. Trautmannsborf bem Stifte sein Dominium directum über bas von dem Melter Weinzier! \*) der Kapelle gesgenüber bewohnte haus völlig ab, wofür Abt Raspar ihm den hof und Sit zu Kuefarn (in der Pf. Laach) mit einigen

<sup>\*)</sup> Ift ein Binger, dem die Aufficht und Pflege der Beingarten übergeben war; am Rhein bei Robleng und an der Mofet wird er Wingerter, auch Bingertemann genannt.

andern, in der Pfarre Weiten gelegenen Leben, welche burch verfaumte Lebendansuchung bem Stifte offen, beimfällig gesworben waren, von Reuem verlieb.

1798. 28 Rebr. überlieft bas Stift Delf burd Taufd. vertrag ber bft & bas Saus ju St. Georgen fammt ber Rirde und ben bagu gehörigen Grundftuden, mit Ausschluß ber auf felber laftenben geiftlichen Berbindlichkeiten, welche auf ber Stiftefirche ju Delf übertragen blieben , ferner Die Balbungen nachft bem Dorfe Sain, Die Waldung am Mublberg (Die Loja genannt) mit ben bortigen Waldwiesen, bann bie Unterthanen ber Amter Muhlberg, Beiten und Rolnig u. f. m., wie auch zwei bem Stifte geborige Unterthanen auf bem Bute Raumberg, ferner bas auf ber Sft Leiben liegende Delfer Lebengut zu Rucfern, fur welches alles bas Stift bie Sft Beichfelbach im B. D. B. W. (wovon jedoch ein Theil gur t. f. bft Boding nach Beingierl gezogen murbe) und bie zwei bisber nach & gehörigen Unterthanen zu Frainingan u. f. w. nebft noch einer Abfindungefumme befam. Die vom Stifte ab. gegebenen Unterthanen, überlaffenen Grundftude u. f. w. wurden alebann ben Sfin &, Da u. f. f. mit Rudficht auf Die ortlichen und abminiftrativen Berhaltniffe zugetheilt, (Ruefarn). Beibe Befiger haben burch diefen Taufch ben Begirf ib. rer bortigen Befigungen naber gefchloffen und von fremben Rechtseingriffen frei gemacht (2). Comit ware nun auch Beis. ferne Ungabe, bag St. Georgen ein Marft ber Sft Beitened fen und die bafige Filialpfarre von Melt abhange, von felbft berichtigt. (Codex M. S. Bibliothecae Mellic saeculi XV. bezeichnet mit H. 24. - MM). - Das Rirchlein felbft zeigt in feiner beutigen Weftalt meder im Innern, noch von außen, ein bobes Alter an. Un ber Beftfeite bes Thurmes, burch ben ber Saupteingang ift, fleht man noch bas Stiftsmapen von Melf (bie zwei goldenen Schluffel in blauen Schilbe) in Stein ausgehauen; eben biefes ift auch in ber Rapelle am Poftamente zweier Statuen angebracht, an einer britten aber Das Bapen bes Pralaten Thomas Pauer, ber bie Abtei bon 1746 bis 1762 vermaltete und biefer Rapelle ibre gegenmartige Geftalt gab. Die innere Ginrichtung hat nichte Mert. murbiges. Auf bem Sochaltare fteht eine Statue Mariens mit bem Rinde; oberhalb ift ein Gemalbe, ben Rirchenpatron St. Georg vorstellend. Die Blatter ber beiben Geitenaltare

enthalten die h. Magdalena und ben h. Schutengel. Die Altare wurden vor einigen 70 Jahren neu errichtet. Die ges mahlte Dede des Presbyteriums zeigt die heiligen, Benedict, Scholastifa, Kolomann und Leopold. Auf dem Plate neben der Kirche steht eine steinerne Saule, die ein nicht schlecht gesarbeitetes, aber sehr beschädigtes Standbild des Ritters St. Georg trägt,

# Gerereborf. D.

1337, 1379, Streitwiefen. - 1588, 3eper. - 1597, f: S. 125.

#### Dorf Goffam. 2.

1056 und 1075 hat Vlrihe de Gosheime gelebt und wird von dem Markg. Ernst III bei einer Schenkung der hft Beikendorf im Marchfelbe an das damals weltliche Chorherrnsstift zu Melk als Zeuge unter den Gbeln des Landes gleich nach den Grafen angeführt. (hueb, 1). Bermuthlich war er jesner Cosheim (Gottesbeim), Ritter des Bisch. v. halberstadt, der viele Güter in Oft. und Baiern hatte und wegen seiner Berräthereien Godeshaz (odium dei) genannt wurde, (Calles, 334).

1190 Ebersborf. — 1125 und 1138 Ulbarich v. Goffisheim bestätigte, in Gegenwart bes Bischofs Reginmar von Passau und bes Abtes Chabalhoch von Göttweig, die von ihm einst bem Stifte Göttweig geschenkten Besitzungen bei bem Orte, welcher Pilachegimundic heißt. Unter ben Zeugen selbst kommt wieder ein Ulbarich v. Gossischeim vor. (Saalbuch von Göttweig MS. \*). Da Reginmar von 1121 bis 1138 Bischof zu Passau und Chadalhoch von 1125 bis 1141 Abt zu Göttweig

\*\*) Pilachegimundie ober Pylamunde ift, wie aus den Melfer Archiven erhellt, ein in der Folge zu Grunde gegangener Ort in B. O. B. M. nachst der Mundung der Bielach in die

Donau.

<sup>\*)</sup> Bor Zeiten ein mit feinem Begirte abgeschloffenes Gut, Auch in Baiern kommt ein Ort Goffeim und eine alte aber lige Bamilie. vor, beren Glieber gleichfalls in ben Mb öfter genannt werben und wahrscheinlich mit ber oft. Familie von gleicher Abstammung find.

war, fo fallt obige Bestätigung zwifden bie 3. 1125 unb 1138. (Reiblinger).

1412 war Albrecht v. Gofhaim Lebensträger bes hofce ju Rnefern unter bem Lebensberrn Johann, Abte gu Delf.

- (Sueb. 100. Mb, IX. 560).

1458, Emeredorf. - Much ift in ber Panfragi-Ravelle ein romifd icheinenbes Dentmal fur ben Alterthumeforider beachtenswerth. Db chemale eine Burg bort geftanben babe, mef. balb mabriceinlich bie Ravelle ben Ramen: Die Burgfirche erhalten batte, ben fie bort auch noch jest bat (fo wie auch bie nicht weit bavon befindliche Muble noch bermal bie Burgichachner Muble beift), ober ob bie Rirche von Emereborfer herrn erbaut und von ben Leuten Burgfirche genannt wurde, weil biefe herrn ju Zeiten, befonders in ber Dctabe, welche ber Reper bes h. Panfration galt, und mann bie Rapelle ihre Entftebung hatte, habe ich noch nicht beraus gefunben. Die Rapelle felbft, beren gange Bauart bem Befchauer bas 12. Sahrhundert gurudführt, fteht nordlich binter bem Dorfe Goffam, taum 1 St. bavon, in einem einfamen, von Bergen, Relfen und Balbern eingeengten Thale am linten Ufer bes Goffamer Bachleins auf einem einzelnen, 6 Rl. hoben Relfenftude, meldes nebft bem Sugel, womit es ummachfen ift, mohl einen zu beschränften Raum zeigt, als bag bort eine Burg, gefdweige folder Bau neben bem Rirchlein geftanben haben fonnte. Die eine Salfte bes Rirchleins, bem man beutlich anfieht, baß es einft größer mar und an ber Gubfeite noch ein Seitenschiff mit einer Safriftei batte, fieht noch erhalten und wird von bem Bolfe benutt, um barin gemeinfcaftlich ben Rofenfrang in ber Abendftunde abzubethen; von ber anbern, vor 30 Sahren niebergeriffenen Salfte liegen bie Rubera umber. Das Rundgewölbe ber Safriftei hat Gin Fenfterchen und außerhalb feitwarts eine fleine Offnung, Die uns ter bie Safriftei führt. 3ch flieg binab, und biefes Untergewolbe fieht aus, bag man vermuthen fann, es hatte gur Tobtengruft gebient; auch foll fpaterbin ein Ginfiebler felbes ju feiner Belle gemablt haben. Un ber noch fichenben Grundmauer bes abgebrochenen Seitenschiffes ertennt man, bag bie Maner, die jest von biefer Seite bas Rirchlein folieft, erft fpater burch Untermauerung ber zwei Schwibbogen jum jegigen Gebrauche aufgeführt murbe; wie auch von Innen, mo noch

einige Confecrationefreuze an ber Mauer gemalt find, beutlich zu erfeben ift. Das Presbyterium bat ebenfalls ein rundes Gemolbe ohne Gurten ober ahnliche fpatere Formen, und ift felbft vollfommen rund ohne Strebepfeiler und Bergierungen, flein und niebrig, wie überhaupt bas gange Gebaube bochft einfach, alles von Steinen, größtentheils ohne Unwurf. Die Fenfter, beren bas Presbyterium nur ein einziges in ber Mitte bat, find flein. Das Schiff bat fein Gewolbe, fonbern man fieht in ben Dachftuhl hinauf. Gine Mauer fcheint von ber Norbseite bie Rirche ober ben Leichenhof umschloffen gu baben. 3m Innern bes Rirchleins fand ich an ber nordlichen Seitenwand eine verftummelte bolgerne Statue bes h. Die cael, die ans neuerer Beit und ohne Runftwerth ift, zwei alte Chorftuble, ben Altar, morauf jest ein Mariabilf Bilb auch and neuerer Beit ftebt, und binter bem Bilbe einen alten bolgernen Tragaltar mit zwei Alugelthuren, Die jebe in zwei 216: theilungen einwarts und auswarts Darftellungen aus ber Ges' fchichte bes Beilands und verschiebene Beilige, gufammen acht Bilber enthalten, bie theils beschäbigt find, aber theils auch nach bem Gefdmade früherer Beit noch lebhafte Farbung und gute Carafterifirung geigen. Man unterfdeibet noch bie Schutpatronin ber Mugen, Die h. Lucia, an bem Angenpaare, bas fie por fich balt, Die Geburt Chrifti und mehres. Das Mittels ftud bes Altars ift eine vergierte Rifche, worin brei bemalte bolgerne Statuen fich befinden, Chriftus mit ber Auferftehungsfahne, ber b. Leopold und ein beiliger Ritter, ben ich fur ben b. Mauritius balte. Gein blanes Schild bat ein großes golbes nes Rreng, und beffen oberer Theil ein rothes Schildlein, mors in ein filbernes umgefturgtes Berg ift. Auch auf bem Bruftharnische ift ein Berg und barin bie Bahl 3 gemalt. Die Borftels lung anderer vornehmer Perfonen und Nonnen icheint mir auf bie Entstehung und Stiftung bes Rirchleins gu beuten. langliches Gemalbe ftellt ben Beiland por, wie er mit nadtem Dber- und weißbedecten Unterleibe im Bache ftebend, nach ber Sand einer Nonne langt und auf ber anbern Seite bie Sand eines Mannes faßt. - Das Rirchlein foll biefiger Sage nach einmal englischen Fraulein gebort baben. - Bum fteinernen Tifche bes Altars, auf beffen Pendiment 16 (ICB) 99 ftebt, ift an ber Epiftelfeite ein romifbes Grabmal benutt, welches ungefahr ein Drittel bes Altartifches einnimmt. Die

Breite ber Schriftseite, gegen Guben gekehrt, hat 3 Schub 10 Boll, bie Bobe bes Steines ift 3 Sch. 8 bis 9 30ll und bie Steinschrift also:

A J V C C J O N I
N I G R I N I F A N
X V I E T V G V ND I N Æ
F AN V I C V P I I A \*)
MATER V I V A FECH
E T S I B I.

De ce etwa bedeuten sou?

Aulo Tuccioni Nigrini Filio annorum 16 et Ucundinae Filiae annorum 6 Mater viva secit Haeredibus et sibi.

3ch habe mehre Lapidarfchriftfundige befragt, aber ber Muffdlug bleibt noch einem fpatern Dbip porbebalten. - Bon ber Borberfeite bes Monumentfteines bis gur Rudfeite, melde an ben übrigen Theil bes Altartifches angemauert ift, gebt eine Breite von 1 Cd. 6 bis 7 Boll; auf einer biefer fcmalern Rebenfeite ift eine flach, nicht auf einem Poftamente ftebenbe, etwas über 2 Cd. bobe Rigur en Basrelief, bie ein Mabden ju fenn icheint, ba fle lang gefleibet ift und etwa wie ein Binbelfind ober fonft abnliches an ber Bruft halt. Aber bie Rigur auf ber Offfeite und niedrigem Poftamente mag etwa elnen Anaben vorftellen und hat in ber rechten Sand einen Apfel ober ein fugelformiges Spielmert, vielleicht die vom Salfe berabhangende Bulla ber romifden Jugend, und in ber linten einen furgen Ctab ober etwas abnliches emporgerichtet. Durch Ubertundung mit Ralt, mobei man bie Bertiefungen ber Buch. ftaben mit rother Farbe ausgefüllt hatte, ift vieles an bem Gangen ber Schrift beschädigt worben. Sinter bem Altare ift ein ebenfalls auf Solg gemalter, fconer Chriftustopf mit ber Dornfrone auf bem Saupte.

Bom Cewolbe bes Presbyteriums find noch Spuren von alter folechter Mablerei und man lieft die zwei Ramen:

S. STEPHANUS, — S. VDALRICUS. Dem Altare gegenüber an der Wefffeite der Kavelle ift bie

<sup>\*)</sup> Sollte es etwa Cupilla bedeuten? welden Namen auch Raif. Sabrian's Gemalin batte.

Band ein bloffer Felfen, welcher ben bis zur Dachspie hinaufgemauerten Thurm trägt und bemselben von außen eine Sobe von ungefabr 9 Rlafter gibt.

1597, (f: G. 118). — Nach Ausfage ber Leute hatte vor Zeiten ein eigens hierher bestimmter Geistlicher im Dorfe ein haus.

# Pfarrort Gotteborf \*). Pg.

1268. 1 Febr. verkaufte Bollrad, Abt ber Ciftercienser zu Wallesbach in Baiern bie schon früher von dem Gründer dieses Stiftes dahin geschenkte Pf. Gottsborf \*\*) mit allen dazu gehörigen Gründen, Rutgaben, Obliegenheiten und Berpflichtungen sammt dem Orte selbst an den Abt Theoderich und das Convent des vom h. Otto 1120 gestifteten Cistercienser Klosters zu Abelspach (Allersdach, Albersdach bei Bilshofen in Baiern) um 80 fb regensburger Pfen. und zwar aus folgendem Grunde: "da unser Stift (Ecclesia) durch die Plagen der Kriege, durch Raub, Feuersbrünste und andere Orangsale beimgesucht, vielsach verwüstet und daburch in Armuth heruntergesommen ift, so haben wir nach der Sammung (des ganzen Convents) Rath und Zustimmung fein anderes Mittel, die Schulden unsere Stiftes zu zahlen und uns Korn zu kausen wußt, als unsere Klostergüter zu verkausen."

1269. 2 Febr. zeigt der Abt Bollrad dem Pfarrer, dem Amtmann und den Bauern zu Gotteborf den Berkauf an, ents bindet fie ihres Gehorsams gegen ihn und fordert fie zur Treue

für ben neuen Berrn auf.

1282. 21 Oct. ftellt Leutolb v. Chunring bem Stifte Als berebach ein Zeugniß und respective bie Bestätigung über bie Gerechtsamen, welche bie Bewohner von Gotteborf und Mos-

\*\*) Und welchem Rechtsgrunde fowohl ber Stifter biefes Rlofters als auch Schenker ber Pf. Gottsborf jum Befige ber

Pfarre felbit getommen war, ift mir nicht befannt.

<sup>\*)</sup> Villa dai und Gotstorf in altern, lateinischen U. In weldem Jahre die Rirche eneftand, konnte etwa in Rom noch aufgewiesen werden, wo überhaupt über berlei Unfragen wohl bie zwerlästigtte Auskunft nachzusuchen ware; auch die Abbilbung der im gothischen Geschmacke und schiffsformig gebauten Rirche durfte unter den Papieren des Cistercienser Stiftes Seifenstein noch zu finden senn.

ling von ber Beit an, ba biefe Dorfer bem Stifte Ballersbach gefdentt und fpater von biefem tauflich an Albersbach überlafe fen morben maren, genoffen haben; namlich: ber Abt von Albersbach fonnte nach Belieben einen Umtmann bort balten. ber über alle Streitfachen und Bergehungen richtete, nur Rothaucht \*), Tobichlag und Diebstahl ausgenommen, über melde Berbrechen nämlich ber Purgravius von Da ju riche ten batte. Gin im Diebftahl Ergriffener follte, wie et mit bem Gurtel umfangen mar, mit 60 Pfen., wenn fie von ibm gu baben waren, bem Burggrafen ju Pg ju richten übergeben merben; alles Ubrige, mas ber Diebetma befag, follte ber Amt. mann bes Dorfes ohne irgend ein Sinderniß ju fich nehmen. Das Rifchfangerecht auf bem Teiche, welcher Arich beift, gebubrte bem Abte ju Abelebach und (aus befonderer Gnabe. nicht aus einem Rechte) in ber Racht jebes Donnerstages bem Burggrafen ju Pg, von bem Teiche Altach aber gang allein bem Abte. Geber Bauer batte bem Burggrafen 3 Rubren Sola ju fuhren und 3 Suhner ju geben, wofur jeber Bauer bann aus bem Balbe Brennholz nach Bebarf, bas nothige Bauholg aber gegen eine Abgabe von 3 Pfen. an ben Rorfter fur jedes Bebaube erhielt. Die Stifteunterthanen gahlten weber bem Lanbesfürften, noch bem Befiter von Da eine Steuer im Gelbe. Der Abt allein batte bas Recht zu ftiften und abzuftiften. Ale Reugen in ber U. fteben bie beiben Bafallen Leutolbe, Gberbarb v. Biebborf und ber Dielader, bann Conrad ber Richter von Miver \*\*).

\*) Mulierum oppressionem, quod vulgariter Notnunfft dicitur.

<sup>\*\*)</sup> Diese Notizen habe ich aus bem Pfarr-Manuscript, an befesen Schlusse in codice descriptae latine fol. 3. 21. 109, fol. 42. sunt germanice de verbo ad verbum scriptae. Bas dieser für ein geschriebener Codex war, wo er ist und woher biese 400jährige Abschrift kam, vielleicht aus dem Stisse Seise schunkingers Urkunde auch in Mb. V. 386. Num XXXVI: Jura sundaria in Gottsdorf; nur ist einiges anders geset, einiges hinzugesügt, die Jahreszahl 1283 angegeben und die Namen einiger Zeugen statt: flacheneck, leistensdors, manhardus sind also geschrieden: Valkenegke, Cisternstorst und Marquardus.

1307 famen in einer SPU. Alber und Bernhart (Bernharb) v. Gogesborf als Mitzengen vor. (Duel. 185).

1334 murde die Pfarre vom Stifte Albersbach bem Lanbeshauptmanne ob ber Ens, Eberharden v. Walfee, bann von Letterm bem von ihm gestifteten Kloster Seisenstein als Unterhaltöfundus verbrieft und 1379 burch ben P. Urban IV. biesem Stifte einverleibt.

1368. Un der Mittagsseite ber außern Rirdenwand ift in einem eingemauerten Steine eine plumpe Abbildung Chrifti am Ohlberge, nebst noch drei darunter neben einander ftehenden Figuren (einer weiblichen und zwei mannlicher ohne nahere Beziechnung und von sehr rober Arbeit) und folgender Untersschrift ausgehauen:

vb. meins vat fel erparm fer dich und vb mein mut fel fer (ctwa Herr?) genadicht und vb mich a. d. m. ccc. I ppoi.

o. (obiit) frior zer. in eppphia domini \*).

1389 wurde die vom P. Urban IV. verordnete Einverleis bung der Pfarrkirche mit Scisenstein durch Georg Bischof v. Passau unternommen und 1400 vom P. Bonifaz IX bestätigt mit dem eingeräumten Rechte, sie fürderhin durch einen Stiftespriester besetzen und verwalten zu lassen.

Ein Pfarrmanuscript bort enthält noch bie Namenreihe ber Ortspfarrer, welche aber nicht alter zurudreicht als in bas J. 1446, wo ber erste urfundlich befannte Namen bes bortigen Pfarrherrn Konrad, näml. Gaubig, wie auch "herr Andres, sein Gfel," vortommt. Beibe waren Beltpriefter.

1514. Nicht weit vom Pfarrhofe fleht auf einem babin geborigen Felbe am fogenannten Pfaffenfleige eine ichon fehr verfallene Gaule von Stein mit ber Aufschrift:

ger Paul Sagkl Pharer zu Gotzdorf (darunter ein Kelch und 1518. (1514).

Mus welchem Anlasse biese Saule gesett wurde, habe ich nirgend mehr erfahren konnen. Dieser Beltpriester Paul hadt von Ibbs war ber zweite urkundlich bekannte Pfarrer v. Gottsborf, auch vermuthlich der Empfanger eines von Johann Adam,

<sup>\*)</sup> Die Buchstaben find nach altbeuticher Form. Neben ber untern Zeile scheinen durch ungeschiedte Ubertundung mit Ralf einige Buchstaben verwischt gu fenn, und ich weiß über die Bes deutung bieses Denksteines selbst feine weitere Anskunft gu geben.

Abte zu Seisenstein im J. 1527 verfaßten Manustriptes, das diese Pfarre noch besitt, und ftarb 1529, wie an einem Pfeisser des Kirchenschiffes sein Grabstein ausweiset, welcher auch die Umschrift hat: Nihil certius morte, nihil incertius hora mortis. — Bon 1540 an herrschte 24 J. hindurch in Gottsd. der Protestantismus, welcher die beiden Pfarrer Thosmas Häckel und Paul Hillebrand zu den Seinigen zählte. Bon dem Letzten sind verschiedene Berträge, Inventarien, Alageschriften u. s. m. von 1540 and die 1564 in der Pfarrerswohnung noch vorhanden, wie auch im PgA von 1550 bis 1562 und von 1563 bis 1575 ein "Bermertst die behausten Guetter und Grundt zu dem Gotshauß sannt peter vand paul Pfarrtirchen zu Gotdorf."

1559. (Rothenhof bei Pg).

1568. In ber Rirche an bem Pfeiler ber Rangel gegenüber ift in rothem Marmor ausgehauen gu lefen :

Hier liegen in Cristo dem Herrn entschlaffen der edlu, vest Mang. Irnfrid vom Rotnhof der geporn ist am Sambstag vor jorgy 1498 ist schiden 1568 Auch die Edlen Erndugen dhaften dorodea Rabin den 17 dag Dec. anno 1548 vnd Su sana geporne Berochin vom Stadl Bede sein Gemahl den 31 tag october 1562 verschiden vnd Kaderina Geporne Rachweinin von Arndorf sein drider Gemahl.

Das eine Mapen zeigt eine Ringmauer, worauf 3 Pfeiler fteben (ein jeder mit einer Schuficharte und über bem mittlern Pfeiler breitet sich der Schooß einer Rose aus), das andere Bapen einen stehenden Raben und einen zweiten, welcher die Flügel ausspreitet und den Kopf seitwarts halt. Gin anderer Grabstein mit dem irnfriedischen Wapen ift von einem Beichtftuhle so bedeckt, daß der Name des darunter Begrabenen nicht sichtbar ift.

1609 war Colestin Reicherstorfer, Cistercienser von Seifenstein, Dottor ber Theologie und papstl. Profurafor, Pfarrer zu G., ein eifriger Seelsorger und Bertheibiger ber pfarrlichen Rechte. — 1667 ward Wilhelm hoffircher, nachdem er seine Burbe als Abt von Seisenstein, zu welcher er aus dem Stifte Wilhering im J. 1649 berufen war, im J. 1666 niederlegen mußte, Pfarrer in Gottsb. und unter ihm wurde 1674 die "Kirchenraittung v. Gottsborf" abgelegt, die im PgA liegt; er starb 1688.

"1716 am 20 August ift so tiefer Schnee gefallen, baß die benachbarten Berge bamit bedeckt waren." So steht, als Ansmerkung einer in solcher Jahredzeit ungewöhnlichen Naturersscheinung, im gottdeborfer Tausbuche a. d. J. 1717 eingetrasgen. — 1759. 12 Mai hat der Bisch. v. Passau die drei an der Brüde zu Marbach (folglich von der Mutterkirche Gottesdorf zu entfernt) liegenden häuser nehst dem Spitale daselbst und das Dörschen Granz nach Marbach einzupfarren für gut befunden und 1783 R. Joseph II die zur Pf. Gotteb. bieher gehörige Filialsirche Pg zu einer eigenen Pfarre erhoben.

1796. Aus diesem Jahre ift die über bem Eingange best an der Nordseite der Rirche angebauten Gruftkapellchend nachstehende Steinschrift. Raum hatte ich felbe geslesen, eilte ich fie abzuschreiben, einer Stelle wegen, deren guthmuthiger, religiöfer Sinn mir so wohl gefiel, daß ich sie unterstrich und auch hier mit größeren Buchstaben auszeichne.

Hier ruht

Graf Leopold v. Hopos geb. 1728. 19. Mai, geft. 23. 8ber 1796.

f. t. Rammerer und herr ber hftn Pg, Rohred, Emereb. Er mar

bis zum letten Lebenshauche Chrift, Menschenfreund und Biedermann, Gott, seinem Landesfürsten und bem Baterlande getreu Das ebelfte Mufter jeder geselligen Tugend, Als Gatte, Bater und Gutsberr.

U m

seinen ehemaligen geliebten Unterhanen auch nach dem Tode und am Tage der Auferstehung

nahe zu fenn wählte er sich biefe Grabstätte Ihm zur Seite schlummern auch feine würdige Gattin und jüngste Tochter. Fromme Nachwelt!

heilfam ift ber Gedanke fur die Berftorbenen zu bethen. II. B. Macha. 12. Kap. 46. Bere.

1813, nach bem Tobe bes Abtes Ambrod, welchem nach ber Aufbebung bes Stiftes Geifenftein bie Berme-

fung ber Stiftshft. und bas Patronat über bie Pf. Gottsb. von ber f. f. Staatsgüteradministration übertragen war, übernahm Placidus Rot die Berwaltung der Pfarre, welche er seit 1795 versehen hatte, nun allein und starb 1829 als allgemein geschätzer Mann und letter Priester aus dem Stifte zu Seisenstein. Bon ihm liegt die kleine Sammlung Berichte über Gottsborf im Pfarrhose.

# Grans. Pg.

Führte das Rittergeschlecht Grans von diesem Örtchen seinen Namen, so scheinen Weichhard \*) 1224 und Bertrand 1382, Besther des Schl. Sprinzenstein am Michelfluße (welche beide Hoh. II. 66. 501 anführt) schon damals im Mühlwiertel einheimisch geworden zu sehn. — Sonst kömmt der Ort im Dienstbuche v. Kleinpechlarn vom J. 1526 (LRU) und im PgA. vom J. 1575 und 1593, wo er noch Zelkingisch war, Kranz geschrieben vor.

## Grimfing. (Grimbfing). 2.

1315 am Tage ber h. Jungfer Juliana gab ber meller Pfr. Albrecht bem Stifte Melt seinen hof (curiam) in Grimsingeum zu einem Jahrtage, an welchem alljährlich unter einer Messe in ber Stiftstirche für bes Abgeschiedenen Seelenheil gebethet werbe. — s: Isper.

1475 gab Ludwig, Abt ju Melf, bem Binceng Schiffer (aus abeligem Gefchlechte) ein Gut ju Grenfint ju Leben.

(Wurmbr. 138).

1479. (8. 1479. Goll jenes Gunging in ber Anmert.

bort nicht Grimbfing fenn?)

1722. 2. Marg bat Jofeph, Pralat ber Carthaufe ju Gaming, die herrn Berordneten bas feinem Rlofter zugeborige haus in Grimfing ihm ab- und dem Grafen Philipp Innocenz v. hopos anguschreiben.

Ð

<sup>\*)</sup> Seine Frau Abelheid, Tochter Reinprechts v. Polhaimb, hatte, wenn Sobenecks Angabe der Jahresjahlen richtig ift, ba er sie 1224 heirathen und 1349 sterben läßt, und wenn sie als Braut etwa schon 25 J. alt war, ein Alter von anderthalb 100 Jahren erreicht.

#### Dt. Gutenbrunn, G.

Diefer Ort, wo vormals nur einzelne holzschlagerhütten ftanben, betam erst vor einigen 50 Jahren seinen Namen und Unwachs, als v. Fürnberg bas nette Schlößchen hier erbaute.

— Wie wohl die nächste Umgebung eben nicht malerisch ift, so haben bennoch Schönberger, Ritter, Jaschti und Scheprer Abbildungen geliefert. Dagegen von der etwas fernern Umgegend läßt sich manches Interessante sagen, und ich hoffe es in einem andern Berkche mitzutheilen.

— Berwalter der hft gegenwärtig herr Bincenz Gerubel.

## Dorf Sabrud (unweit ber fl. Rrems).

1339, Schl. Ranna. — 1362, A.

1499, 1523, 1531, Elfarn.

1644, Rlofter Ranna.

1703, Elfarn. — 1729, Schl, Ranna. — 1734, A, Elfarn. 1742 wurden die von P und Ranna herrührenden und damals Franzen de Paula Gr. v. Preysing gehörigen Amter, auch Frihelstorf, Jasenegg und habruck von den Landständen eingezogen. Joh. Rasp. Graf v. Preysing bezalte seines Bruders (Franzens) Rückfände und überkam habruck\*), das ihm 1746 noch gehörte, aber 1755 der Frau Maria Anna v. Lempruckh, geb. v. Mückendurg und 1784 den Freih. v. Lembruckh, Franz, Caspar und Karl, dann seit 1797 f. f. Patrimonialgut ward.

## Pfarrort Beiligenblut. P.

Die Kirche muß weit über 400 J. fteben. Auf bem mitts lern ber 3 Altare ift eine kleine Bildfaule, welche ben h. Apos ftel Andreas vorftellt, unter felbem die Abbildung des ges treuzigten Erlöfers, deffen aus dem herzen fließendes Blut ein Engel unten auffängt. Eben dieses Bildniffes wegen kamen vormals häufig Mallfahrter, deren Zahl aber seit mehren Jahs ren sich bebeutend vermindert hat. Bas dieser Kirche

1411 besondern Bufluß von Gläubigern verschafft hatte, ift an der Tafel in dem fleinen kapellförmigen Anbau alfo gu lefen : "It bier Bu merken Wie dieses Gotshaus und Rirchfahrt aufetommen ift.

<sup>\*)</sup> Mit 20 5. (worunter 2 ode) ju 11 16 6 f 17 b. Berrengulte.

2113 man bat gebit nach Chrifti Unfere Lieben Berrn Geburt Laufend Bierhundert und eilf Jahr, ift ein Bud auf bem Marct Bentten bie ju negft gelegen aufgeriten, und bat mit ibm geführt bem Barten Fronleichnam Unfers Lieben Berrn Jefu Chrifti in einem Bandichuch, und ba er ift tommen an bife Statt, die jest ju bem Beiligen Pluth beift, ba bat fenn Rog nit verner wollen geben, wiewollen er bag mit feinem Grumen vaft und bart ju benben Geiten gespornt und genott bat, aber er bat baf Rof ab ber Stat nit mogen bringen; daf baben gefeben die Actersleuth bafelbit und fein von Bunderwegen Buegeloffen bem Juden zu bilff und baben bas Rog mit Gwalt ab ber Statt wollen treiben, und note ten ; aber baf Rog ift vilmehr Ungeftimmer und wilder worben, und in folden Bietten und Springen fo baf Rog gethan, ift bem Buben auf bem Rog figend bag Beilig und Sochwurdig Gacrament aus bem Sandichuch auf bas Erdreich gefallen , und fich Diemand wollen laffen aufhoben; Rachdem ift baf Rog mit bem Juben Lauffend worden, und niemand bat mogen erfahren, wo daß Rog bintommen fen, ober wo es bem Juden bintragen ober geführt bat, ber auch alfo fein Beib und Rind ju Beptten verlaffen bat. Bubem ift fommen ein Gole und Boblgebobrne Frau Die Odjectbin genant, Die bat bas Bunber wollen fchauen, ba fie ift fommen an bife Beilige Statt, ba bat fie erthent, baf foldes groffes Bunderzeichen allein von Gott gefcheben fen, und bat algbald ihren Ochabbutt genohmen, und ben mit groffer Undacht über daß Beilig Gacrament gedect, und eilends nach ber Priefterichafft gen Bentten gefchicht, bieweil ift fie ben bem Sochwurdigen Gacrament thuiend in ihren Gebette Undachtiglich blieben, und als die Burdige Priefterschaft tommen ift, baben fie bag Gottlich Bunbergeichen gefeben , und baß Sodywurdige Gacrament mit groffen Lobgefang und Freuden in ein Monftrangen gelegt; Darnach bat bie Chaenant Ebl und Boblgebobrne Frau Ochechbin baf fleine Capelerl, fo noch bier ftebt, an die ftatt von Ihrem Migenen Gueth auf besonderer Onab und Undacht, ju Cob und Ehr bem Beiligen Bluth Unfere Berrn Befu Chrifti laffen bauen. Alfo ift baf Burbig Gottsbauß und Rirchfahrt von bem Bunbergeichen auffommen, baben ein Beber Undachtiger Menfch wohl erthennen mag, wie ber Barmbergige Gott fein Gottliche Gnad, Mumachtigfeit und Bunderzeichen alfo groß an difer Burdigen Stadt erzeigt, und ibm fie aufermablt bat, und allen Chriftglaubigen Menfchen, die 3hm an difer Beiligen Stadt, mit Rechter Lieb und Undacht beimfuchen, fein Gottliche Barmbergigteit gnadiglich mittheulen will; Alfo daß fie vor ihrem Endt ju mabrer Reu und lend Bu Beicht und bueg tommen, und ohn feinen Beiligen Fronleichnam auf bifem Elend nit fchenben, fonbern , den Undachtiglich Bu emphaben, vor ihrem End gu bent Ihrer Geele verleiben will. Darumben ift dife Beilige Stadt woll Beimzusuchen, ba Gott felbft gefuecht und gefunden bat wollen werden." - Der Safel gegenüber zeigt fich biefe gange Begeben: beit abgemalt. In ber Mitte bes Rapellchens fteht ein Opferftod mit ber Aufschrift: "Auf biefen Ort fiel (bem Buben bie) beilige Boffie auf (dem Sandichube) Berauf im Jahre 1411." - Db fich Die Cache fo verhielt, barüber fand ich feine anderweitige Bemabr \*).

1414 ift bie Jahrzahl in alter Drudfdrift auf ber großen Glode mit ben Worten: Ave Maria (ohne Gratia) plena bominus tecum. Die eingegoffenen Buchftaben auf ber fleinern Glode aus bem 3. 1481 find bem Dache ju nabe, um babinter ju fommen und fie lefen ju tonnen.

1432 mar die Rirche, Die feit R. Joseph II eine eigene

Pfarre bat, noch ein Rilial von Beiten.

Un ber Band gur Evangeliffeite ftebt auf maffigem Uns terfate ein 28 Cd. 3 3. hobes, vom Gifengitter gefchloffenes Cauctuar von gierlicher, beachtungewerther Arbeit, und gwar, wie es icheint, aus Steingug und ift baber ale ein feltenes Runft. ftud biefer Urt außerft merfwurdig. Das Gange ift ein Geches ed; por jeber Ede ragt eine Spigfaule in ber befannten Urt verziert bis etwa ju ? ber Sobe, wo fie, fich mit ber innern Mittelfaule verbindend, bas Rufgestelle eines Ecce Homo bilbet, über welchem bas Wert in einem Blumentopfe enbet. 3n beiben Seiten bes Thurchens fteben auf gewöhnlichen Standfaulen unter bem Thurmchen 2 Beilige. Reben ber Rangel fieht man ben Umrif eines jest vermauerten Dratoriums, auf beffen Bruftung ber alte Sochaltar überfest murbe, ber ebenfalls ein alter Bilberaltar und bei 2 Rlafter boch ift. Unter einem Balbachin fteht gang auf Golbgrund Maria mit bem Rinbe (neben bem b. Stephan und b. Chriftoph). Dben ift ein fleis ner Auffat, ber einft mehre Riguren ber Rreuzigung trug, von benen aber nur Maria und Johannes noch übrig find. Auf bem Godel unter bem Mittelftude ift Chriftus, Maria Magbalena und Andreas; ber Ropf bes Beilandes ift am beften gelungen. Diefes Mittelftud murbe gleichfalls burch 2 Thuren

<sup>\*)</sup> lebrigens ift erwiesen, baß in bamatiger Beit bie Juben aller Abeltbaten verbachtigt wurden. Wo immer im Lande ein Unbeil geschah, fogleich mußte es ein Jude veranlagt haben; jedes Unglud' im haufe mußte von einem Juden berrühren. Der Urfache von Geuchen, der Brunnenvergiftung, bes Rinberverlufes ober Raubes wurde immer querft ein Jude bezichtigt, und befondere Jagd mar auf ben reich en Juden gerichtet. - Much Lint 1. 705 und Greg. miller HI. 337 ermabnen Beifpiele in Dft., mo bes Diebftable an Boftien befdulbigte Juden verbrannt murben.

gefchloffen, welche innen ben englischen Gruff, bie birten an ber Rrippe, bie b. 3 Ronige und bie Befchneibung, außen aber bie gewöhnlichen Raftenbilder: Diberg, Judas Ruf. Rrengzeug und Rrengigung enthalten. Muf Diefem febr alten Altar, von zwar nicht bobem Runftwerthe, ift jedoch bemerfenswerth ber ausbrudvolle Ropf Simons von Enrene bei ber Rreugtragung. Gben bafelbft ericbeint eine gelbe Rabne mit 3 Rronen; auch tommen Bapen vor. Bei weitem bas Interef. fantefte aber find bie Refte berrlicher Glasmalerei, womit biefee Rirchlein ebemale besondere reich geschmudt gemefen gu fenn fcheint. Go finden fich auch im Presbnterium zwei in der Bufammenfetung ber Glafer feltene Formen, wovon eine Form in 6 Felber getheilt Chriftum, Undreas, Maria Magbalena zc. fammt ber Sabregabl 1478 enthalt. Das Schonfte und ein ausgezeichnetes Werf ift bas freisformige Gemalbe bei 3 Sch. im Durchmeffer. Es ift in 2 große Mittels und 2 fleine Relber ber Seitensegmente getheilt. Jene enthalten : Chriftus mit einem Ritter (etwa ben Stifter ber Rirche), ber einen Thurm tragt. Unterhalb ericeint Ct. Martin boppelt, als Beiliger und als Rrieger. Un ben Seiten find St. Georg, Peter und Paul, Maria und Chriftus mit Johannes. Um biefe Borftellungen läuft eine handbreite, goldgelbe Ginfaffung mit geflügelten Engeletopfen, und befondere biefe find voll Unmuth. Sinter bem Altare find noch 5 fleinere Borftellungen, fammtlich febr rein gezeichnet. Merfenswerth ift St. Erispin mit Mufchel. but und Rangen auf blauem Grunde. 1494 heißt die Sabr. gabl an ber Bolbung, baneben 1735. - Genauerer Beichauung noch werth ift bie gierliche Berbindung bes Dachftubles. Muf ben 6 hoben Kenftern prangen bie eingemalten Riquren mit entweber weißem, bunfelrothem, lichtblauem, violettenem ober grunem Mantel in fich noch frifd erhaltenbem Scheine, alle auf bunfelblauem Grunde mit breitem gelbem Rande: Chriftus, Maria, Joseph, zweimal aufgemalt, bann St. Joachim; unter ber h. Magdalena fteht: Annoni (Unno bomini) 1498; neben bem h. Andreas, beffen Rreug fehr fcon hellgelb ift, fnicen zwei Frauen. Uber ben zwei auf Glas gemalten Baven ber Kenftern lieft man: Christoph von Linbegg Lifane, Mollenburg und Beiffenburg u. f. w. Erlauchter Regensburs ger Pfleger ju Pochlarn. 1593; bann: Maria Madgalena v. Lindegg geboren v. Loivenreith 1484. - Die fehr alte Schrift

auf dem fechsten Fenster, weil sie mir zu hoch und zu eng geschrieben war, konnte ich nicht lesen. — An der Wand der Evangeliumsseite hängt ein Tragaltar mit alten Gemälden auf Holz gleich dem in der Kirche zu P, mit dem rogendorsischen Wapen, und an der Wand der Epistelseite ober dem Chorkuble ein Botivbild, verehrt: "von der Graf Adolf Sügensdorsschen Mark Rogendorf in Pögstall wegen mitternächtlicher Feuersbrunft am 4. Mai. 1687". Auf diesem Bilde ist P, wie es damals war, und in hohen Flammen aus einigen häusern vorgestellt, dann St. Leopold, St. Florian und noch ein Heisliger, der die Hand über einem Todten hält, nebst der Untersschrift: Sub tuum praesidium.

Schloß Simberg am Balde \*) (bei Sabrud). P.

1555 wird Balentin Findinger gelesen (A.), der 1572 wegen himberg seine lette Leibsteuer gezahlt hat. Doch fommt in einem landständischen Aftenstüde auch vor, daß am 2 April desselben Jahres Math. v. Gundreching einen Theil von himberg aufgesandt hatte, der alsdann dem Georg Ehrenreich v. Rogendorf als dessen Lehen wieder heimstel, und Wisg. (III. 48) fagt, daß 1576 ein Christian Findinger dieses Gut himberg an Mathäus Gundreching verlauft habe, (welchem 1594 seine Tochter, verehelichte heuperger, als Besterin folgte. A. \*\*).

1622. 16 Juli verlieh ber Raifer bem Dberftwachts meifter Jafobus Beifel bas Gut himberg am Balbe,

\*\*) Bifgr. nennt auch ben Stephan v. Saimb., ber 1594 gu Beinrichschlag die Besiterin von himberg, nämlich Maria Unna, bie Societer bes Math. Gundreching gebeirgtbet bat.

<sup>\*)</sup> Die von hueb., Beist. und Bifg. angegebenen Zeugen: himperch u. Syntperch, 1094 Marchward u. sein Sohn Irnfrid, 1495 Maingott, 1256 Chunrad und 1309 Dietrich, scheinen mir nicht unser himberg anzugeben, theils weil keiner ber Mitzeugen bemselben benachbart. ift, theils weil die Bauart des Schlosses höchstens erst das 16 Ihrdt andeutet, wo auch selbes! am Balve zugenannt wurde, wahrscheinlich zur Unterscheidung der andern gleichnamigen Orte in Oft. — Bifg. III. 53 gibt auch einen Karl Flech v. himberg aus bem 3. 1534 an.

"fo vor biefem Rimrobt Rholnpoch innen gehabt und maiften ein landesfürstliches leben, vnnd apert worden ift, in Anfehnng treu gehorsambift gefeistete Khriegsbienften zur Lehn, und auch die abrige darzu noch gehörige freissalgen Gulten vund Unterthanen von gedachtes Kholnpochen Erben durch guetwilligen Bergleich Ihme Beisel abgetretten vand also das gange Gueth Simberg, Leben fur Leben freies Aigen fur fraiffaigen, und wie es Cholnpoch genuft

und genoffen, nichts davon aufgenommen." Lft M.

1647 murde bas am 5 Dov. im Schl. himberg unterzeich. nete Testament biefes Stadtquardi Dberftwachtmeifter Jafobi 2B., ber nun Jafob v. Weißelftein bieg, bei bem gandmar. ichallegerichte am 19 Nov. eröffnet und erfeben, bag er feine Chegattin Biftoria, geb. Schrötlin v. Schrottenftein (weil fie friedlich mit ihm gelebt, ibm in ber wider ibn gefagten großen Berfolgung mit Dargebung ihres eigenen Bermogens beigeftan. ben und unverdroffene Geduld und bergliches Mitleiden gu ibm getragen hatte) als feine alleinige Erbin eingefest mar. -1657. 19 Jan. bittet fie ale Befigerin v. S. ine Gultenbuch eingeschrieben gu werben; um bas namliche bitten 1666 fur fich Frang herrmann und Jerg David Mechtl v. Engliperg, welchen als nachften Erben ihrer Frau Maimb Bift. v. Beifel. fain das Guetl Simberg ab intestato zugefallen mar, und erhalten bas fiat am 12 Juni. - 1669. 8 Rebr. bittet Frang hermann, ber feinem Bruber ben Erbantheil befriedigend berausgegeben hatte, um Unfdreibung nun Geines Namens und erhielt bas Riat am 3 Upril. - 1676. Wien 12 Marg fenbet Fr. herm. Mechtl v. Engelsberg auf und verfauft Simberg \*) an Jof. Sainrich Scheler v. Ungerehaufen. - 1679. 16 Mug. vertauft biefer, der fich in der Auffandung auch herrn v. Art. flatten nannte, an feinen Schwager Mathias Ernft Spindler von und zu hoffegg (Geren auf Albrechteberg an ber großen Rreme und von Drof, einer lobl. D. D. ganbichaft Erthuften Musichus), bem bas Gut 1680. 26 Jan. auch zugefdrieben murbe.

1692, 20 Dez. erbten feine beiden eheleibliche Töchter Maria Unna, verehelichte v. Lempruedh bas Gut Albrechtsberg und Eva Franzista, verwitibte Brandtenftein bas Gut himberg und Meibtling. Die Witwe Eva v. Brandtenftein bei-

<sup>\*) 34</sup> B, barunter feit 1656 gebn Obe; die Einlage mar 15 16 4 f 2 b.

rathete ben Grafen Rit und foloß zu Schiltern am 27 Juli 1695 mit ihrer Schwester einen Bergleich, laut beffen sie berselben Meidtling überließ, himberg aber für sich behielt, mit der Clausel, daß der Genuß von beiden Theilungen erst am 1 Aug. 1695 anzusangen habe. — 1696, 10 Febr. gessicht die Zuschreibung im Gültenbuche.

1705. 22 Jan. verkaufte Eva Franziska "Gräfin Rigin und Graf Nyh" himberg an Joh. Ignah v. Albrechtsburg, f. f. Hoftath und geheimb. Oft. Secretar und Referendar, und schon am andern Tage war das Eintragen ins Gultenbuch anbesohlen. — 1716. 15 Juli verkauften Albrechtsburgs 3 Söhne Conrad Ferdinand, Ferdinand Ignah und Jordan ihr Erbe himberg an Joh. Georg Scheler, v. Ungershausen (Einlage 15 fl. 4 fl. h) und dieser

1717. 20 Aug. an Joh. Karl Ignas v. Lempruch, Herrn v. Albrechtsberg an ber großen Krems, ber auch schon ben zweiten Tag barauf bas fiat erhielt. — 1752 war sein Sohn Joh. Franz Karl Erbe.

1784 find die Freiherrn und Bruder Frang, Raspar und

Rarl v. Lemprud Befiger von Simberg, welches

1797 G. M. ber Raifer ihnen abkaufte und ber Umtirung von Ober-Ranna gutheilte.

### Mt. 38per. R.

Seit Lazius leiten die Schriftseller Isper von Usbium her, einer unter den Orten Altbeutschlands von dem griech. Geosgraphen Ptolomäns bezeichnete Römerstadt, welche K. Balenstinian im J. 370 erbaut habe. Ich verwundere mich nur, daß Keiner von allen diesen Nachschreibern auf den doch so derben Anachronismus versallen ist, dessen Lazius sich durch die Quelle selbst schuldig macht, aus welcher er seine Angabe schöpfte und geltend machen will. Denn Ptolomäus schrieb schon in der Hälte des L. Ihunderts und R. Balentinian kam erst im J. 364, folglich um mehr als 200 J. später zur Regierung. Andere setzen Usbium auf die Stelle v. pg, weil Lazius (chorogr. 5) meint: Usbium, uhi modo est Ypsium, cuius ex opposito vallis Ysperstall vetus nomen retinuit \*).

<sup>\*)</sup> Rehmen wir auch an, bas Ptolomaifche Usbium babe bort

Allein auch das macht sie in ihrer Etymologie nicht irre. Sie lassen unbenommenen Muthes, frisch darauf los das Gebiet von Usbium sich in das Thal erstrecken, wo die Isper bei den Märkten Isper und Altenmarkt fließt, und sagen, der Name Isperthal habe aus Usbii Thal nach und nach die Bersänderungen Usbierthal, Usberthal, üsberthal, oder, weil Aventin Bisdium drucken ließ, Bisdiithal, Bisderthal, Psperthal, alle in verschiedenen Stadien durchgemacht. Doch lassen wir dieses Spielwerf sundbegieriger Ginbildungskraft, diese falschen Granatkörner, welche jenen Gräbern in dem Schachte dunkler Forschungsreise weder Schimmer noch Schmud verliedenn Ausbeute übrig lassen, und halten wir uns an das, was sich mit zuverlässigern Zeichen zur Annahme ausweiset, nämlich, daß des Isperbaches (Ispera) zum erstenmale urkundlich

998 (Möchling), bann 1144 als Yspira (Münchreut), 1147 als Hyspere \*)

gestanden, so bleibt es doch klar, daß Walentinian dasselbe nicht erbauet, wohl aber benuft haben konnte, so wie auch, daß die Römer, die sich in fremden Ländern gern an den Ufern schiffbarer Ruffe anbauten (daber milites riparii, riparenses), lieber die schöne, so zum Handel, wie zur Gränzwehrgleich vortheilhafte Lage von Pa, zum Plage eines Municipiums gewählt hätten, als ein von der Donau vier St. weit entlegenes, geschlossense Seitenthal, wohin sie weder ein ganzungemeiner Naturreis, weder ein schiffbar zu machender Bach, noch eine merkantilische oder kriegsbehilsliche Rücksicht locken konnte.

Muchar (rom. Noricum I. 390) schreibt: "Bon Usbium aus (Insterberg) an der nordischen Donau, dem alten Arelape gegenüber konnte man über Abilunum (Hand), Phurgisatis (bei Klingenberg oder Piseck an der Moldau) durch die gabervischen Wälder bis an die Elbe fortwandern." Aber in Oft. unt. d. Enns gibt es kein Insterberg. — Aventin V. 380, wo er von den Donausischen erwähnt, sagt: "es schreibet Plinius, man find in (den Hausen, Silurus) bei der Statt Nisbium in Leutsch Landen, welche Statt als es Ptolomäus außrechnet, ist vor zeyten gelegen an dem Ort, da die Ens in die Donaus sellt."

\*) In ber Granzbestimmung , welche R. Conrad II., in Betreff bes Otto v. Machland bem Stifte Balbhausen geschenkten Befices, bestätigte , heißt es: jum Stifte B. gehören auch bie

und 1160 ermannt wird, und in der Chunringer U. wegen Gotteborf

1282 ein Conrad, ber einst Richter in Diper mar, ale

Mitzeuge vorfommt.

1313. 12 Marg gab Berg. Fried III, ber Schone feinem lieben Raplan, bem Pfarrer zu Melt, Albrecht \*), und beffen Mutter Sailwig und Erben ben von heinrich v. Streitwifen gefauften Martt Altenisper zum Leben, laut folgender U.

im Ha.

"Wier Friedreich von gotes gnaden, Herczog in Österreich vnd in Steir, Herre ze Chrayn, ouf der Marich, vnd ze Portenow. veriechen an disem prief, vnd tuen chunt, allen den, die in sehent, oder horent lesen, daz der beschaiden man, albrecht, pharrer ze melch mit vnser hant und mit vnser gunst, vnd guetem willen, von vnserm lieben getriwen Hannreichen von Streitwisen, an vns. vnser Prueder, vnd vnser nahchomen, gechauft hat recht, vnd redleich den Marcht ze alten ysper mit allem nucz, vnd recht, vnd mit dem Chirichensacz. vnd mit alle dev, vnd darzuo gehoert. vnd ouch alle dev gult, vnd daz guet, daz er gehabt hat in der Zagelow, vnd auch den drittail dez waldes ze Persenpeug, der da haizzet der Sulczperch. vnd ouch alles daz guet, vnd die gult die er gehabt hat, ze Greking, vnd ze Ovroltsperg \*\*), vnd alles daz, daz dazzuo gehert. swie so

Mühlen in ascensu flyvii Sabenegge de hoc loco ubi intrat danubium usque ad vicum qui ducit, ad S. Georicum et ad hypere fluvium et in huius descensu usque ad pontem vicinum. de hoc ponte in summitates montium qui vocantur thasperch et clogges, ab hinc in torrentem waidenbach et in huius descensu secundum factam designationem usque ad danubium terminos denotavit. Bifch. Reginbert bestätigt die Canonie et eius bona enumerat. - Protendentur termini silve (beinwalt) a loco ubi fluvius Saebnick intrat danubium usque ad callem qui ducit ad S. Georicum qui valgo triezstrich vocatur. Ab hinc usque ad fluvium Ysper et in ipsius fluminis descensu usque ad summitates montium Taxperch et Gloks et abhinc in descensu montium ubi rivulus Baeidenbach (Beidenbach oberhalb Birichenau) intrat in danubium. Rurg Gefch. bes Rriegsvolls unter R. Rudolph II. Band I. S. 426. 429.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich einem Beltpriefter; wenigstens geborte bie Pfarre Melf damals noch nicht den Benedictinern des Stiftes Melf.

<sup>\*\*)</sup> Auratsberg vermuthlich.

daz genant ist, mit mule, mit vischwaide, mit owen, mit wismad, vnd mit waide, ze dorfe ze veld, ze holcz, gestift, vnd vngestift, gesuocht vnd vngesuocht, vnd mit aller gult, vnd nucz, als er ez inne gehabt, vnd her bracht hat. daz von vns lechen ist, vmb drev hundert, vnd sechczch phynt phenning, wienner münz, des er gar, vnd gencz leich verricht, vnd gewert ist, mit so getaner beschaidenheit, daz der vorgenant albrecht pharrer ze melch. vnd Hailweich sein mueter, daz vorgenant guet, vnd alles, daz darzue gehort, mit allem recht, gult vnd nucz, als vorgeschriben ist. ze stiften vnd ze storen, inne haben schullen, vnd niezzen, vnd ouch die Chirchen leihen vreileich vnd geruchleich, an allen irrsal die weil si lebent. Wer aber, daz ier aintwederz ab gienge, oder sturbe, so sol daz ander daz dannoch lebt, ez sei der vorgenant albrecht. oder Hailweich sein Mueter, daz vorgenant guet, mit allen den gedingen, nucz, vnd rechten, als vorgeschriben ist, innne haben vnd niezzen, vncz an seinen tot. vnd swenne sev paidev nicht ensint.. so sol daz vorgenant guet vnd allez daz, daz darzue gehert. als vor auzgenomen ist. vns. vnser Prueder, vnd vnser nahckomen Herczogen ze Oesterreich, vreileich, vnd ledichleich angeuallen. an daz guet ze greking, vnd ze Ovroltsperg, daz in dem vorgenanten chouf gereit ist, für sechs phunt gult. daz er durch ier paider sel willen, an das goteshavs ze melch, dem apt. vnd dem Convent geschaft, vnd gegeben hat, fur anderhalb hundert phunt, also beschaidenleich, daz der vorgenant apt, vnd der Convent ze melch daz selbe guet inne haben schullen. mit allem recht, mach in paiden. vncz daz wier, oder vnser Prueder, oder vnser nahchomen, in gegeben, vnd genczleichen verrichten, der vorgenanten anderhalb hundert phunt. vnd wenne wier, oder vnser nahckomen, den selben apt. vnd den Convent. der anderhalb hundert phunt phenning geweren und verrichten, so sol vns daz vorgeschriben guet, genczleich ledich sein, an allen Chrieg. Ez sol auch der vorgenant albrecht vnd sein mueter von besundern gnaden, ze Scherm nemen vber daz vorgeschriben guet, swer in allerbeste fuegt. vnd daz vber ze ainem warn vrchund geben wier in disen Prief versigelt mit vnserm insigel. Der prief ist geben ze Wienn, nach Christes geburd. vber drevzehen hundert iar. darnach in dem drevzehenten Jar. an sant gregorientage." In einem Gegenbriefe bes Abtes Ulrich von Delt. Dat Melch, 1313 an S. Benedicten tag (21 Mari). Orig. Pergam. 3. Siegel. (k. k. Archiv).

Der Ausbrud: Altenisper in biefem Lehenbriefe läßt vermuthen, daß bamals bas neue Isper, der jehige Markt, icon bestand, und ju bessen Unterscheidung bas frühere Altenisper nach und nach ber alte Markt, bann Altenmarkt (wie noch jest) genannt wurde, und beibe Ortschaften zwei abgetheilte Besithumer waren, weil in folgender U. ans bem J.

1314 bie verwitibte ungarische Ronigin Agnes ben Ort

Ieper, (ichlecht meg) ihr Aigen nennt \*).

"Bir Agnes von Gottes gnaden weilent Chunigin ge Ungern verieben vnd tuen dont allen ben bie bifen Brief febent borent ober lefent, bag vns vnfer lieber vater Chunig Albrecht feliger vnferrn lieben Brueder inn geantwuert habent, onfer Engen daß 3sper mit prwar mit Leuten mit Gute mit Berichte und mit allen ben rechten und nuben die bargo geborent. Doch unfer Gel ge beil und te trofte ond auch bag nach onferm toed bebein Umptman bebein newe recht ober gewonhait uf pringen moege, baf wellen wir verfe= ben als wier billich follen, Und wellen in verschriben alle die recht bamit fi vns geantwuert fint, vnb mit ben wir fie inne gebabt baben. Des erften fwenne fie fiben Degen geben fuer ein fchaf, baß fi ba mit gengichleich gewert baben, iren rechten bienft. Gie fullen auch mit bem megen geben ber igunt bag Isper gibig ond gebig ift. Es fol auch bebein Cantrichter of bem felben Engen mit loten noch mit Gut nibt ge fchaffen baben. Denne als lein waß an ben toeb get. Da fol bes Engens Richter uf bem Engen feche boren, und foll benne er inantwuerten bem Cantrichter ove bem Engen als er mit Gurtel umbvangen ift \*), der fol bann boeren ben fibenten. Und fol bar nach tuen als recht ift. Gi babent auch bag recht, bag babein Richter ober Umptman je Chrems oder ge Stann ier wegen ofbrechen fulle, ober barab bebeiner lepe Ereid nemen ober bebein ungelt mit bifen rechten fint fi vne in geantwurt, und baben fie ba mit funden und inne gebabt, daß eg

\*\*) Diefer Ausbrud: "mit der Gurtl umfangen, begriffen" tommt oft in alten U. vor, und bedeutete, daß der Missetater, nachdem all sein Eigenthum, bewegliches und unbewegliches eingezogen war, nacht außer den huften, um welche der Gurtel zur haltung der Schambededung ging, dem peinlichen Richter überliesert wurde, nach heutigem Ausbrucke: wie er geht und steht, oder: blogbis auf hemb und hosen. Dann baub man ihn mit einem seide

nen ober gwirnenen gaten an bie Gaule.

<sup>\*)</sup> In Isper fagte man mir, biefe Urfunde fen bie einzige ubrige von ben vielen, die theils in ben Feuersbrünften, theils burch Verwüftungen ber protest. Empörer, bann ber Böhmen und Schweben sich versoren. Wie es zuging, daß eben biese einzige immer glüdlich bavon kam, konnte man mir nicht versichern. Sie ist auf feinem, bunnem, 10 Quabratzoll großem Pergamente geschrieben und wird nebst einer vom Regustrator 3. Liebenberg im 3. 1623 beglaubigten Abschrift und zwei andern sie betreffenden Bestätigungen in bes Marktrichters Burgerlade zu Isper verwahrt.

in gebrochen nie ift. Und ge einer ewigen feftung bifer fade, fo haben wir difen Brief verfigelt mit unferm bangunden Ine figel. Der brief ift geben je wienne, ba von Chriftes geburd eraangen waren briuteben bonbert Jar. barnach in bem viergeben-

ben Jar an fand Jacobs Lage."

Bielleicht hatte Ugnes Die Bemarfung von Reu : Seper. bas fie ihr Migen nennt, fruber icon gefauft und felbit ein Sologden auf ihrem neuen Befitthume angelegt, um welches fich nach und nach Saufer anbauten und fpater jum Martte erhoben; ober biefes Reu-Isper mar in ihrem Leibgebinge von Da mit inbegriffen und bann tonnte bie Bermuthung eintreten. bag bier Severthal jenes nach Usbium, b. i. Perfenbeug. noch gehörige Thal war. (Pg 1296, 1364).

Mach Steprer (Hist. Alb. in additione ad cap. I. Col.

3) empfing Albert, ber Pfarrer ju Melde

1315 bie Ginfunfte von Altenisper, wie auch Biegberg und Dirling von Berg. Friedrich als Beneficium \*), welche er jeboch fur feine Perfon nicht lange mehr genoffen haben mag. Denn es icheint, ein machtiges Borgefühl feines herannabenben Tobes fagte ihm ben religiofen Spruch jum Unfange feis nes Bermachtbriefes wegen bes hofes ju Grimfing ein: Ego Albertus hic plebanus in Mölchk diligenter advertens, quod nihil certius morte et nihil incertius hora mortis. (Schramb 202).

1344. Es wird ben Isperern nicht unlieb fenn, wenn ich ihnen zwei ehrenvolle gandeleute aus bem 14 3horte gum Un. benten befannt mache. Beibe Manner aus Seper haben fich als Abte v. Melt ausgezeichnet und Ludwig geheißen, Ludwig I. (Schramb 235 fcreibt beffen Kamiliennamen Enannter, und 5. Dez I. 247. Snannzer de Yspera) wurde in Diefem Sabre am Conntage Quasi modo geniti einstimmig erwählt, am ros mifchen Sofe (bamale ju Avignon in Franfreich) vom P. Clemens VI. am 4 Juli gleichsam auf eine munderbare Beife beftas tigt und am folgenden Tage eingeweiht. Es wird ihm bas Berbienft um bas Stift jugefdrieben, bag er basfelbe febr aut verwaltete, von ben vielen burch bie Zeitumftanbe und mehre

<sup>\*)</sup> Bermuthlich hatte ber Bergog ihm die Lebenabgaben erlaffen.

Difgefdide berbeigeführten Schulben frei arbeitete, verpfanbete Stifte : Buter einloste g. B. Gundreinftorf mit 600 ff und bie andern Guter um 2000 th, bag er fogar noch bem Berg, Albert ju Dit. oft Geld vorschiegen fonnte, auf Brands ftatten neue Bebaube ftellte, faiferliche und bairifche Priviles gien erhielt, die 3 Rirden Mödling, Bullerftorf und Ravels fpach bem Stifte einverleibte, Die Bogtei über Zedlmaring bes fam, furg ben Bermogeneftanb bes Stiftes völlig wieber in Die Bobe brachte. Er mar auch ber namliche, unter meldem

1351 ber Streit bes Stiftes mit bem Dfr. v. Emereb. mes gen bes Gottesbienftes ju St. Georg gutlich beigelegt murbe. (St. Georgen). Er ftarb 1360, und Schramb fette unter beffen Bilbnif bas Bortfpiel auf Lubmig :

Ludwicus ludo vincit: cui tristia et inter laeta sui similem vivere ludus erat.

Bon bem zweiten Lubmig aus Idper fpater.

1387 am Sand garenten Abend verfaufte "ich Urfula Chunrate Samffram bes Veraufdpurg (Burger) je Stepr an meinen Burtcherrn fürften Bergog Albrechts ge Dftreich, gu Stepr u. f. m. meinen Mardbt ju Altenpfper umb ein balb phunt wiener phening." - Bu biefem Bertaufe merben mehre bort gelegene Befithumer in bem Driginalbriefe benannt. Pall.

1388 am St. Beite Abend (14 Juni) verfauften Niflas ber Chrigler von Gringing und feine Sausfrau Runigunde ibr' Saus und ihre Sofftatt : Beingarten ju Gringing (bei Bien). bem St. Rlarenfloftere ju Bien bienftbar, um vier und viers gig Pfund Biener Pfennige bem ehrbaren Manne Paul von Soper und feiner Sausfrau Unna.

1395 bes nachften Pfingftag nach St. Beite Tag gab Crescentia, Chriftophs v. Rappach Bitme bem ehrbaren Paul von Isper und feiner Sausfrau Unna abzulofen britthalb Pfund Geldes auf ihrem (ber Rappacherin) Saufe und Soffattmeingarten gu Gringing \*).

In eben biefem Jahre mar es, mo Ludwig II, Abt ju Melt, abermale ein Geverthaler, fic burd rechtliche Entichloffenheit bei ber Beiftlichfeit bochft bebeutend und merfmurbig

<sup>\*)</sup> Rirchl, Lovogr. v. Oft. XL - 334 - 335.

machte. Die Belegenheit zum Beweife feines feften Charafters und Muthes gab bie Berichwendungefucht bes Daffauer Bifco. fee, George v. Sobenlobe, welcher an alle Geiftlichen feines Rirchfprengele bie barte, unbillige Forberung ftellte, man bore! ibm bie Balfte ihrer Ginfunfte Gines Jahres ju überlaffen und abzuliefern, und wies die Ginwilligung bes P. Bonifag IX und bes Berg. Albrecht III vor. Doch gegen biefes unerborte Unfinnen tritt nun ber freifinnige, unerschrodene Mann pon Geper auf, welcher feit 1387 in ber verworrenften Reit bes faulen R. Bengel und bes Afterpapftes Petrus de Luna feiner abtlichen Burbe mit Burbe felbft und fraftigem Unfeben porzufteben mußte. Bum Glud fur feine Grunde, mabrend bie brudenbe, ichamlofe Bumuthung im Umlaufe mar, farb Berg, Albrecht. Schnell wendete fich Abt Ludwig mit fo grund. lich ale anftanbig vorgetragenen Grunben feiner Beigerung an beffen Cohn Berg. Bilbelm, ben Chrgeitigen. Diefer voll Gifer, Die Ubereilung feines irrig berathenen Batere mieber aut zu machen, fcbrieb an ben Papft, ftellte ibm vor, bag bas Stift Melt, ungeachtet es noch fart verschulbet, ju neuen Abgaben gehalten, wie auch fowohl mehrer Rriegeguge megen als burd unfruchtbare Sabre febr gefdmacht fen, fich bennoch berbeilaffe, bie nublich frobliche Gaftfreundschaft taglich und bebeutend fortrufeben, und bittet bie papftliche Seiligfeit um Die besondere Gnade, bas Stift von ber Unforderung bee Bis fcofe frei zu fprechen. Der Papft gerührt, erließ eine febr vaterlich abgefaßte Bulle, worin er feine vorige bem Bifchofe ertheilte Bewilligung miberruft, vernichtet und bas Stift und andere mit ber bifcoflicen Korberung Bebelligte von ber Leiftung ber ungerechten Bablung freifpricht \*).

1404. 4 Marg. Rehnbrief von herz. Albrecht gu Ofter. auf Daulfen Maierhover um feinen (Maierhovere) vaterlichen hof

au Seper, Balfenfperg genannt. Da.

1432 verfchrieb Herzog Albert V., als Raifer biefes Rammens ber II., feiner Gemalin Glifabeth bas Gut Ispern zur Morgengabe. Pg. — 1439, 1440, 1442, Pg.

Victor Ludwicus Rex vocitandus erit.

<sup>\*) (</sup>Ochramb S. 287, welcher unter bieses Abtes Bilbniß auch das Distichon schrieb: Regia si res est adversam vincere sortem.

1451 am Ertag Sant Gertrauben Tag murbe Demald Egger zu Rored von Raif. Friedrich IV. im Namen des minderjährigen Königs und Herzogs Ladislaus mit dem Sibe Rosted und ben Lehnstüden und Gülten im Isperthal, zu Altensmarkt u. f. w. belehnt, fagt Wißprill II. 358. Benn das richtig ift, fo ließe sich daraus ersehen, daß Nored damals schon bestanden und anstatt Isper der Bohnort der Besiber oder Leheninshaber des Isperthals gewesen ift, obwohl das gegenwärtisge Schloß Nored erst hundert und einige 30 Jahre steht. Das Bapen dieser im 16. Jahrhundert erloschenen Nitzterstandsfamilie Egger war eine goldene Sonne im rothen Schilde.

1459 war Rored landesfürstlich; benn R. Friedrich spricht in bem Briefe, worin er Agnefens Urfunde aus dem J. 1314 bestätigt, den Zusatz aus "daß in unserm Marecht in dem Hisperthal einen Jarmartht jerlich an der heiligen Aindlestaussent Maidtag 8 Tag vor und 8 Tag darnach gehalten werden darf. Geben zu Krembs am Sambstag nach Sanct Bertlmeusstag." (Schrift in des Marktrichters Lade zu Isper).

1470. 4 Mai erhielt Raspar Rogendorf von R. Friedrich bie oft Beitened nebft ben Renten vom Ifperthale jum Pfande

und gur Pflege. (52).

1472. "Ich Michl Shach bekenn, baß ich mich recht und redlich veraint hab mit dem Edel Hn Hannsen v. Planstenstain von der Anvodrung und Sprüch und alles meines Schabens, so ich an meinen Hof genant der Pawlus Hof im Nspertall und an allen andern meinen Gut, so ich verloren habe, darumben mich der Edl Best Jorig v. Sewssengt gesschätzt hat, dieweil ich des Edeln Herrn Pangrapen v. Planstehenstain selig dienner gewesen bin. S. 3. S. Kalteneg. I. 503.

1477. Grat 24 Sept. Pfand, und Pflegerevers von R. Fried. auf Sigm. Pruesched um die ihm von Caspar Rogen, dorf vergönnte Ablösung der hft Weitened nehst den Renten und Gulten im Isperthal um 6500 Ducaten. (HU).

1493 hat Joper, ein gefürstetes Aigen, landesfürstlich unter R. Mar I. nach Beiteneck gehört; benn am Montag nach St. Thomas (Bormittags in ber neunten Stunde) wurden bie acht befundenen und dem Originale gleichlautenden Abschriften ber Agnesischen Kreibeiten, wie auch bes Urbariums von Isver

in bes ersamen, weißen Sannsen Truebten (auch Trinbti) am Salggrues und Burger bafelbst Sauß großen Stuben gur Zeit bes Großinachtigsten Fürsten und herrn herrn Maximilian rom. Konias"

por vielen baju erbetenen Zeugen (unter welchen Leopolb v. Neubed von Ranne jue Gars steht) von bem öffentlichen kaif. Notarius, wie folget, vorgelesen und unterschrieben:

"Co laut der von Pfper Brbarbuech alfo, das fint die Recht die dero Leutt habent in dem Aigen und gericht ju Ifper, und das da gebert jue der graffichaft Beitenoch, drei find in dem Jar, des negften montags nach Sandt Jürgentag, nach sand miednefstag, und des negften Montags nach Ennfer Framentag genandt Liechtmeffe, die 3 Täbing heißent Pantading. Die halt man alle Jare Zue Isper an der rechten dingstadt."

Unter ben Rechten und Freiheiten fommt vor!

"Es fei ein Armer ober reich in bem Aigen ju Isper, und als fen benen bie zu bemselben Aigen geheren wellen sp fahren ober sich ziehen mit irren guett die fol man vugeirret fahren laffen es were ban das in gelbt schuldig das etwan lang were, da sol sie ber richeter zu netten (dazu nöthen, nöthigen, anhalten, zwingen), laugnen si aber, so thue der richter das recht von im, soust sol man sie faren lassen, darumb sein wuer in ainem gefürsten Ligen, das die Leutt darein vnb darauß farren.

Auch haben wir bas recht, ob bas war, bas sich ein Feur erhueb, ba got vor sen, ber wer reich ober Arm, und berselb ba sich bas feur gebebt hat, ber sol ausschrein, ber soll bie stundt schreuen, auff, auff, as printt und wer der were, der Im barbber ichts tedt, ber wer verfallen leibs und guetts, schreit er

aber nit. fo foll man 3m feine rechten thun.

Sue haben auch bas recht, bas wuer ein gefuerste Freuung hae ben, ond wen ein man thombt, ber flichtig ist omb erbar fach ond ruefft ben richter dargue an, so fol im der richter bue frenung leiechen ond sol die Wierrer darbei haben, ond sol ber fromb man ain Mefferl pen Im tragen, darmitt ain Brodt mitschneidt. Darüber soll er dem richter geben zweist penung, das er Im die freuung gelichen hat ond due sol er haben ain gang Jar. And sol auch in ber freuung nuemandts schaden trachten und ob er des pherourt wurdt, so sol er auf ber freuung gebn.

Chombt bas Jar auf, fo fol er brei britt hinaus thuen und fol ban ben richter muber anruffen und fol ime aber geben zwelff pfening, ber fol 3m ban bue freuung leichen hinwider Jar und tag.

Saben wuer bas recht wen vuß ein richter nutt fuegt und je fchwer were und Sach trub bue nutt reblich wehre und recht, ber berr fol In verherrn (verhoren) und nach ber Leitte ratt ain anbern festen, ber in ber herrschaft geseffen weer bafelbft, auch einen Nachrichter.

Much haben wüer bas recht, bas vnfer vogtei get, fuer die bell-

mull (Holmuble) auf die langen gaffen, so get vnferr vied, in der gaffin auf hin, in walt und von dem walt umbbin, in due Laimbgrueb und von ber laimbgrueb in ben guetten pach und von dem guetten pach in die Piper und alle due die in der vogten füßen und in due herrschaft dienent, welcherlai duennst das fen, due findt auch mit fambt unf pflichtig ze steurn und rowatten und alle Vorderung due zur berrschaft gebert.

Auch bat mein Berr alle bue Bulbpan in ber vogtei, alf weutt bie vogten geet und auch bue Buldmautt (Fifdmaibe) auff bem

quetten pach.

Auch haben bie pauleit (Bauersleute) bas recht von alters ber von ber Chaf (Rafe) wegen, bue fue duenen ju ben pfingften, bas Ainer nicht teurer fol fein alf ain pfening werbt.

Much habent bie purger in bem Martht Diper bas recht, von ber fuichwaid wegen, bas fi an pfinfitag nammittag ober bes frep-

tags vormittag wol miegen ein Effen vufch angeln.

Auch haben wuer bas recht, was wuer zu 368 zu melth antragen (mit ber Sille anfahren) ober fauffen, ba geben wir auch chain Mautt bavon.

Much haben wuer bas recht, wenn wuer zu Stain burchfahrn mit Thrautt (Betraibe) ba gebent wir auch nit mer bann zwai

Pfening.

Auch haben wuer bas recht, was man bingt: Un ben Stain weubeneth bas fol ba gericht werben und wurde due Sach fo schwarr bas sue ba nicht gericht mocht werben, so fol man es bingen an ben Buersten ber fol es ban ber weuber scheuben in bas Uigen, ond fol anderstwo nit gericht werben ban ba zue Isper an ber rechten bingstatt.

Auch haben wuer das Recht ob ainer ein querkrecht (Gewerk oder Gewerbrecht) wer verchaussen wolt, so sol ers vürzechen tag vor in das Aigen anpüeden (anbieten) und wer es das es in dem Aigen nüemant chaussen wolt, so mag ers wohl verchaussen wemb

er mull an alle Brrung.

Auch haben wuer bas recht ftirbt ein man, ber ain hoff hat, ber geb bem richter zwelff pfening, ber ein leben hat, 6 pfening,

ber ain Soffftatt bat, 3 pfening und nit mer.

Auch haben wuer bas recht ftirbt ein man ber querchrecht hat, fo fol man ber Frauen bas lechen leichen und geben bem richter mas es buennt, ber fol ban fue angeirret laffen an iren rechten.

Auch haben wuer bas recht, bas alle frauel (Frevel) und wandl fein eines richter, anne was pen funff pfundt ift bas ift bem fuerften auff gnabt. bann was an ben tobt geet, ift auch funff pfund

pfening bem füerften ju gnabt.

Auch haben wuer bas recht wen Ainer jumern wull er fei arm ober reich der sol ju dem richter gen, der sol ihm erlauben was er ju den zimern betarff auf dem walt, und wer mehr name dan im der richter erlaubt hat, alß offt er ain fart tuet, alß offt ift er ju wandlen funff pfund pfenig auff gnadt.

Much haben wuer bas recht mas gelt fchult ift von bes walts

wegen ift nuemants richter ben ber richter ju 36per.

Much haben wuer bas recht bas ein richter ju Diper gu richten hat gen Bimbergt in bas Saus von breuerlan Sachen wegen, vom Erften vmb Mordt, bas ander vmb Dueplautt (Diebsleute), bas

drit omb pluedigs gwandt.

Much baben wuer bas recht wenn wuer ein ichablichen Mann in ben Migen begreiffen, wo bas ift im gricht, ben megen muer geferdigen ober nicht, wolen wir In ferdigen (Bewahr leiften, fich verfichern), fo folen wuer bem landtrichter vott ichaffen thuen, am tritten tag vor, und wuer folten in antwurten ju bem Chreut (mar vielleicht die Brange). alf er mit quertl umbfangen ift, und mas er fonften bat, bas fol fich ein richter unterwinden und von im thuen, was que recht erchant ift, vnd wenn man in ju bem Chreus pringt, fol man ben landtrichter drep ftundt (in Beit von 3 Stunben) rueffen. Chombt ber landtrichter ober fein Unwalt nicht fo baben wuer bas recht ben gefangenen que pinden an einen Rughalmb ju bem Chreut. wer aber bas fue ben gefangenen nit befferten ond bas bindamb, bas wuer bes ichaben nemen, bas folen wier baben, bas bem von Meuffau vnd auf ben berffern, ainf genannd Maurhoffen und bas andere zepering den due von Denffau von ber Chonigin barumb empfangen baben."

1500 am letten Marty gibt R. Mar I. die Bestätigung: "Aller Gnaden der Markt Isper wegen ihrer getreuen, willigen und gehorsamen Dienst" (Burgerlade zu Isper), und Wimberg wird durch Austausch gegen Weiteneck wieder landes.

fürftlich.

1531 (Emereb.) — 1533 fommt Altenmarkt ftatt ber Benennung: Altenisper vor und geht ale Besis von Ulrich von Lapis an Mangen Irnfried über. (Rothenhof bei Pg).

1536 foll ber Besit bes Freigerichtes von Isper von einem Grafen v. Ortenburg an einen Rogenborf getom, men fenn. Pg. — 1537, 1538, 1545, 1547. (Emers, borf).

1550 tommt wieder ber Name Robrect vor, beffen ichon im Jahre 1451 ermähnt wurde. (A in ber Unmertung gu 1431. — Rothenhof).

1571 zeigt fich bas Rittergeschlecht von Preifing als herr

v. Isperthal. (Pg).

1588 Bien 31 Aug. hat Jofaphat Jeperer ber Elter gu Gereftorf feine 12 Unterthanen in Mitterndorf, 2 Unterthannen zu haberftorf (bei Klofter Artaker), bie 2 fl jährlich biesnen, bann ben jährl. Purfrechtbienft auf 1 haus in 3668, bas

Bogelhaus genannt, an Rudolph v. Preffing, Freiherrn ju Stain und Roregg vertauft ju 7 fl 5 fl 10 d tarirter Gulte. (LAG. \*).

1589. 9 Febr. melbet bas Pgu:

,, Ein anderesmal bereden die Isperer, weil der gnedige herr die Bürgerlade mit sampt allem was darinnen ift verpetschafft, und fie nit wiffen, was er damit vorhabens ift, oder wie ers macher wirdt, das wifen sie nit, die Gemeinde von Dorffetten mit ihnen ju halten, und alle Dorfsetter haben sich unterschrieben, und mit handt und Mund angelobt, sie wöllen die alte Gerechtigkeit heiffen erhalten und aller Newer Auffladt sich beschweren, und sie alle mit Leib und Gut wöllen gusammenseten, doch und die Billigkheit und Gerechtigkeit von Unders nit." — Aus bem 3.

1592 liegen im Pgu zwei Aftenftude, beibe am 15 April

gegeben; bas Gine ift:

"Ein Brbary Puechel über bas Schloffz Roregg \*\*), samt allen Gulten, guettern, vnderthonnen, auch allen andern Ein vnnd Zuegebbrung, so durch die herrn Franz v. Preising Freise, zue Stain auch Rapolitirchen und Andreen Boff zum Rottenhof und des Rudolphen v. Preising zum Stain, nachgelassenen Sohnes Baltbauser (Balthasar) v. Preising auf Roregg verordnete Gerhaben verkauft haben an ben herrn Casparn Freih, v. Rogendorf und Mollenburg Obrist Erblandhosmeister in Oft. unt. d. Ens."

Dasfelbe fagt auch bas Lit. - Das andere ift ber ori-

ginal Raufbrief, worin

"Franz v. Preffing Freih. jum Stain auf Rapoltenfirden und Andre Bolf jum Rottenhof, wenlandt des herrn Rudolfen v. Preffing Freih. jum Stain auf Roreg u. f. w. feligen nachgelaffe nen Sohnes Balthauser v. Pressing verordnete Vormunder und Gerhaben Roreg verkaufen an Caspar v. Rogendorf und Mollendurg" \*\*\*).

1593 verkauft R. Rudolph II die Hft Isper, die er Roregg nennt, laut f. f. Hoftammer Archivs, an Ferdinand Albrecht v. Hopos. — (1597 f: S. 120). — Dagegen las

<sup>\*) 1572</sup> murbe, nach Bifge. IV. 517, eben biefer Josaphat Beperer (auch Stift Lilienfelbischer Pfleger zu Beinzierl unweit Krems, bann Burger und Rath zu Melt) unter bie neuen Gefchlechter bes niederoft. Ritterstandes aufgenommen und brachte im felben 3. Gerereborf in ber Pfarre St. Aegyben am Steinfeld (Detanat Biener-Neustatt.) an sich.

<sup>\*\*)</sup> hier wird Roregg icon ein Schlof genannt. \*\*\*) Da jener Caspar bes berühmten Bilhelms Bater 1506, und Bilhelm 1541 farb, fo ift flar, daß biefer Caspar hier ein zweiter war.

ich auch in einem andern Altenftude bes PgA, daß bat. Rrembs 2 Juni im Sabre

1600 ein Wilhelm Freiherr v. Rogenborf \*)

"Die Boften Roregg im Isperthal (mit allen Gutten, Gutern und Unterthanen ob vndt vnnter der Ennft ligunnt" (Lfc) an F. Alb. v. Sopos Gerrn auf Pg verkauft habe, da boch bas Isperthal schon im J. 4574 von Balthafarn v. Profing an F. Alb. v. Hopos übertaffen wurde."

Bie stimmt bas zusammen? Überhaupt seit 1571 bis 1600 zeigt sich ein solches Bermenge, ein Wirrwarr von Besitern der Heten von Pg u. Roreg, daß ich aus den Bergleichungen der Urfunden und Berichten nicht klug werden kann. Einmal kommt fast gleichzeitig ein Preising vor, dann Hoppos, dann Presing's Vormänder, dann ein Caspar v. Rogendorf, dann R. Rudolph, dann Hoppos, dann Wilhelm Rogendorf, dann wieder Hoppos, ein wahres Durckeinander. So viel bleibt indessen richtig, daß die Hen Pg, Isperthal und Emersd. von der Neige des 16 Jhunderts an bis zum von Seiten S. Majestät erfolgten Ankause ein Eigenthum der Gr. v. Hoppos'schen Setundogenitur waren \*\*).

1623. Abschrift des Agnesischen Diploms, welche "gesen seinen rechten wahren fürgebrachten Original (so zwar an schrift Just und lestich An Insigel aber durch den Redellisch Behaimb zu diesen betruebten Kriegsempörungen allermakulirt, und zerknirscht und Mangelhasstig, dann dasselbe ab und davon gerisen") der k. t. unteröst. Hoftanzlei Registrator J. Liebenberg — "mit vleiß gehalten, Collationirt Und gleichlautend befunden, Wien 28 January Anno 1623" untersertigt hat. Allein diese Abschrift ist weit "Mangelhaftiger" und zerrissener als das Original, so daß, wenn ich dieses nicht vor Augen gehabt hätte, ich aus der pg Abschrift nicht mehr alles hätte herausbringen können. Auch ist im PgU noch eine Originalurk, vorhanden, worin K. Ferdinand II kraft seiner eigenen Unterschrift "consirmirt und bestätigt, das K. Mar der ander die von Nsper mit einem Markht Insigl und wappen

<sup>\*)</sup> Das Lit'll fagt: Raspar Bruder und Erbe, gleichfalls Obrifterblandbofmeifter.

<sup>\*\*) 1604</sup> foll Georg Seperer bas Dorfchen 3sper an Unbreas Doggi, Freib, v. Schernowig verkauft haben.

Clainoth begabt, und wollen baß Sp ermelte unterthonen ber hft Bepern bei angezognen, Iren Possedierten Freiheiten, Rechten, gerechtigkeiten und gueten Gewohnheiten, auch biser unferer Landtöfürstlicher Bestättigung, ruebig und ungeiert bleiben und barwider nit Tringen, Ansechten noch beschweren lassen. Wien 8. Juli 1623." Dann verwahrt die Bürgerlade noch ben Bestätigungsbrief (Wien 25 Oct. 1766) ber Kaiserin Maria Theresia, auch bes K. Joseph II (Wien 25 Juni 1789 und S. M. bes jeht regierenden Kaisers.

1630. 29 Nov. läft A. Eufeb v. Hopos "bie Bofte Roheregeh im Isperthal, die fein Bater im 1600ften J. theufflichen an fich gebracht," fich anschreiben. (LiG) \*). — Ausbem J.

1631 im PgA "ein Landcharte nach bem Augenmaß" aufgenommen "Vallis isperica," mit bem Berge Ofteramb (jest Oftrang).

1640. (Ralberhof.) — 1654 (Emereb.) — 1667, im PgA ein Inventarium bes Schloffes Roreg, worin ber 6 Jahrgange von 1661 bis 1666 erwähnt wird; auch aus bem 3.

1712 ein ben Marttrath ju Joper betreffenbes Aftenftud unter ber Rubrit: Bofes Weib.

Bur zu Ents stehent Gefertigte bekennen hiemit aigener unterschrifft und Pettschaftefertigung bas Nachdeme wur in Causa Mariae Opserin und Maria Beifin beeben Burgers Beibern in albiesigen Martht Isper ihre aus John an einander versette berens proclamationes bey dem Unns vorgestelten Marthrichter nicht wohl vergleichen khönnen, und ber Clägerin und Anf so Schimpslich als Berächtlich versetten Schmachreden halber, wur nicht anderst als höchst getrungen gewesen, darumben samentlich von den Grichtsdisch auszustehen und und Schuphaltung Unsern vorgesehten herrn Pfleger anzuruffen, Item die ganze Beclagung battbin gelaunen zu lassen.

Es wahre aber auch so Benig unterschibs ihres Schimpflichen Geschreps in ber herrschaftlichen Carzlen als vorigen Richters Bohnung in all Ansern samentlichen Beysein zu observiren, Also zwahr, bas weter mit Gueth noch Scharpfen worthen mehr abzuftellen, sondern spe ftundte öffierts mit aufgespreizten Armben an der seitben vnb Jamerlichen tumult dem beren Pfleaer vnter bas

<sup>\*) 1693</sup> murbe bas Isperthal mit 183 Saus an bie Berrngulte geschrieben.

Beficht, bas, ob er zwar zweymabl zuruchgewichen Er fich Enblich nit Enbthalten thonnen eine Safden ju uerfeten, worüber fre fich etwas befohnen ond nach wenigen außbalten ju Erben Gefahlen. Ope Erfprunge aber gleich barauf fo Enlfertig und Intonirte Erft ibre exceptiones mit mehrern Dachtruch bas Endlich wohlgedachter berr Pfleger mit bem Diener binweith ju fubren befulche. Aber! nicht allein fpe, fondern der Rebengeftandene ebewurth wiederfestem fich bes Dieners gewalth, Raufften und Stofeten beebe an bemfelben gleich vor ber Canglen, bas ibme bie Rochbenopf von Leib gefprungen und Berurfachten barburch, bas mehr gemelter berr Pfleger mit einen Rarbatich fre compesciren wolte, verfeste ihr auch etwelche ftraid, die fpe vermuthlid, nit mobl Empfundten vill weniger bas Bart folte tractirt wordten fein, Beillen fpe bargue gang barbtnedhig gestandten vnud Immer umb mehrere (Streiche) gefdernen babe, Endlich ift biefelbe Entfloben und erwiefe nit allein bfftere bie S. h. Posteriora zu purgen fondern betbroete mit folden insolentien bie ber Enbtfebrnuß balber nit außtrucklich ju vernehmen ond wohl recht ein Ehrvergeffene Odjand vor aller welt, bas einne fo freche Endtstandtenen Beibergetafd, welche öffters in Bobrn an eine ander auf ein folche weiß auffatlen, fo bobe Inftang Beberlaffen vud behölliget werden folte. Difes alls 3ft nicht allein Bnuf vorbin in tem Grichshauß widerfahren, fondern baben eben Clar gefeben, baß auch in ber berrichaftlichen Canglen nicht anderft formiret worben, barumben bann auf begebren Unfers berrn Pflegers es biemit aufigefagt und mit aigener ferttigung Contestiret baben wohlen.

Actum Marcht Isper ben 1. Mai ao. 1712
Martin befchler (Sies) Hanns Baagner
Markhrichter. (gel Hathsfreund.
Benebikt tangper (S.) Gorg schloger
bes Rath Burger.

Man wird fich über bie Schreibung biefer Ungeige um fo mer niger wundern, wenn man fich jurud ruft, wie ortographisch bamals sogar ein Propft geschrieben hatte. f: Dorfstätten 1713.

1734, Theilnahme an ber Bohlthat bes verbefferten Spis

tale ju Pg.

1745.— Worstandt: von dem gmainen Markt Pfper ben 9 August. Es haben fich Einer zeith her die maisten Burger in Markt Beper Beschwehrt, daß wider dem alten Berboth Und Ein Berfendnuß, Einige Burger ihre schwein in dem Marcht herumblaufen lassen, welche die auwachsente gmain anger, Umbwerfen Und mithin Einen Binflath- oder Koth verursachen Ihnnem Bum Markt Zeithen ben Einbringung des Standgelts schödlich senn, Undertens daß auch der Marcht Richter daselbsten Undere Gailler, Ignatius Rotten Eber und Barmundt Pilspofer auch beede Leptern Burger alba, Rubler (Füllen) haben, welche sie fren in dem Marcht hers umb lauffen lasen Und Mithin öffiers guscheele ift, das solche aufer des Marchts gelofen, und in deuen Korn und haaber keldern

wie auch muf Mathen, fowohl mit abfrefung alf auch Bertrottung großen fchaben gemacht, alf ift anbeunt in bepfein bes Dardt Richters und gangen Gemeinde bie Unterfuedjung gemacht und nad, befundt ber Gaden obrigfeitlich gefchloffen worden; bag Bors erfte daß fich tein Burger Enterfangen folle, feine Schwein jur Bininirung ber in Marct anwachfenten Ungern außer, feinen Sauß Berumblauffen laffe, fondern mit bem gmain Salter außtreuben und nach der Gintreubung gleich in den Stahl oder in feinen Sauf Einsvöhren folle und ba wider Berhofen bifes nicht observiret murbet foll ber übertrotter auf anzeugen bes gemain Rebers vor jedes Studb jum gmainen Mardt mit 17 Rr ftraff Beleget werben,

Undrittens die Fubler und Rog Betreffent, ift inen Burgern Unverwehrt, eines Bubalten jedoch mit bifen außtrichlichen Borbebalt, baß entweders diefelbe gefpannet, ober bem Dachften ohne fchaben gehiebet, Und burch bas freue Umblauffen gedachte pferbt, Rein fchaben gemacht werbet, Und ba auch witer Berhofen in bifen Bunct nicht genau nachgelebet murde, fo foll ber übertretter uebesmahl Bum gmainen Mardt es gefchiebet ein Ochaben = ober nicht umb= 30. Rr geftraffet, und Benigen auch welchen ein Ocha. ben zuegefiegt wirdt, ber ichaben jebesmabl nach Anpartheilicher er= fandenuß Erfest und bezahlt werden folle, bamit nun alfo bife Berordnung besto genauer observiret wird, ift bem gmain Rober Eine gleichformige Abichrifft Erthaillet, und ein odachtfames aug Butragen obrigfeitlichen anbefohlen worben,

Actum Berrichaffte Canglen Roregg

Proth. fol. 439: Johann Georg Hich.

Pfleger.

Die Befitfolger vom Roregg und Pg feit F. Alb. v. Sonos find die nämlichen wie von Emereborf \*). - Der gegenwärtige Berwalter ift herr Friedrich Regensborfer.

## Das But und Dorf Jafenega (21)

fand lange Zeit unter ben nämlichen Befigern ber bft 2 bis 1649, wo es laut Teftamentes von Frang Werner Ströling an Sanns Rasper v. Linded zu Lifang und Mollen-

<sup>\*)</sup> Abbildung bes Marktes und deffen Umgebung (von Enber) in Pa, ber Ispermundung, bann ber Offfeite bes Schl. R (von Jafdeti), ber Ispermundung (v. Ochonberger), ber Solgfchwemme auf der Beper (ju Caremburg); Rebell's Stigte v. Roregg mit Teich im Borgrund, bann eine fubliche Unficht auf Roregg, Beper und Altenmarkt.

burg fiel, welcher im naml. 3. auch & Getraidzehent bei Rufgendorf faufte. (Lith). — Daß

1686 Mar Ignag Braun v. Rothenhaus auch herr gu

Jafenegg mar, bezeuget fein Schreiben im Efta:

Gunftige herrn vnnb freundt ich bab noch 2. 1686 von frauen Maria Justina Möchtlin gebohrnen v. Lindegg Ein Chleines Ochlechtere in 10 aufrechten feuerftatten bestebent Und bagumall bein Ranf. vicethumb Umpt fteuerbabres Umptl Unterthonen im Biertl ob Manbartsberg Raufflich an mich gebracht, welchem befaates Ranf. vicethumb ampts fteuerbuch ben Dammen Mollenburg (ob ef Conften fdon burchgebents bas Jafeneggich Umptl haifft) brumben zweiffelf ohne attribuirt Beil ef vill Jahr gu ter Lindegg. Berrichafft Mollenburg vordeffen genoffen worden. Sintemablen Mun aber folche identitas nominis anieto fentbbeme Eine Sochlöbl. Landschafft die vicethumbl. Gulten auch Collectirt nit Benig Consusiones sondern in quartiers Und Contributions fachen Berurfachen Thuet. Miß gelangt an Eur aft. und freundtliche freund meine bftl. Bitte ju praescindieren bergleichen in Convenientien ber Buechhalteren anzubefehlen daß hinführan die Extract. Und Ginnember-Umbte quittung, sub noe beg Umptl Jafenegg Borbero Mollenburg, Eingerichtet werden Moge. benebens Goldes bem lobl. oberquarthiers Commissariath B. D. M. B. gur Rach. richt, intimirt Berbe; babin Mich befehle Euer

bienft Ergebener M. 3. Braun m. p.

1693. 28 Nov. übernahm er von Abolph Michl Thomas Gr. v. Sinzendorf beffen Zehnten v. Jaseneg. (A, wo auch bie folgenden Jahre vorkommen).

### Ralberhof (einzelner Sof). Da.

1640. 1 Jan, "nachdem Melchipr v. Lindeg Lif, und Mollenb, hr auf Beiffenberg \*) von Joh. Bapt. Gr. v. Berdenberg und zu Mamist, Freih. auf Grafenegg am Kalberhof mit 13 fb 14 underthanen gefauft (unter welchen 14 Ein Unterthan, am Beissenlehen genannt, verstanden sei, der aber alberaith schon vor etlich J. Ulf Ein Mollenburgisch Leben durch Bechsel oder Lausch zur Ht Norreg erhandelt), bittet er diesen Unterthon, für den er seit 1624 die Steuer bezalt habe, doch einmal von der Kälberhofer Gilt ab und ben Brüdern Franz Lub. u. H. Allb. v. Honos zu 5 ft 10 d. Lare anzuschreiben," zu welcher Verbindlichkeitsübernahme

1644 (Sol. Perfenboig 24 Dai) fich Frang Ludwig und

<sup>\*)</sup> Go fiebt ber Titel auch auf bem Siegel, bas biefem lanbfiandiichen Dotumente beigebruckt ift.

feine Mutter Sophie Elisabeth auch unterfdrieben haben (LAG). — 1678 (Beiffenberg).

Pfarrort Rirdfdlag. G.

Diewohl fich von R., einer erft unter R. Jof. II errichtes ten Pfarre, nichts Dentwurdiges aus ber Borgeit auffindet, fo geigte mir wenigstens eine Gpur, mober es fam, bag bas Gpis tal ju Bien am Alferbache (Sausnummer 19) vormale: jum blauen herrgott genannt murbe und auch noch jest bei ben Wes meinen ber Unwohner alfo beift. 216 ich nämlich ju Rirchs folag in bas Schulzimmer trat, bemerfte ich ein aus Solz ges bauenes Bilb, bas binter bem Dfen angelehnt fanb. 3ch erfannte mobl, bag es einen Beiligen vorftellen follte, aber ba Die hellblaue Karbe, womit ber lange Rod von ber 2ichfel bis gur Ferfe angeftrichen mar, mir auffiel, fragte ich, mas bas bedeute. ,,Das ift ber blaue herrgott vom Alferbach in Wien," erhielt ich zur Untwort, "mo ibn ber Ergbifd. Gr. v. hobenwart wegzuschaffen befahl. Der Schullebrer, (vielleicht bamale in Bien gegenwärtig) vernahm bavon, bat um bas Solgbild, in ber hoffnung burch beffen Befit bem armen Rirchlein etwa eine Bubufe mehr von ben Glaubigen zu erzweden, und erhielt ed." Barum ftebt es benn jest binter bem Dfen? fragte ich weiter. "Es wollte nicht recht angichen," bieß ed. - Bie verfteben Gie bas? - "Der Bulauf aus ber Rachs barfchaft gur Rirche mard begbalb nicht größer, und Unrecht," bemerfte man bagu, "benn es ift ein merfmurbiges Stud." Darauf führte man mich in bes Lehrers Bohnzimmer, um burch bas Dofument mich einer ausführlichen Erflarung ju überführen. Dort an ber Band bing bie auf großem fteifem Papier gemalte Nachbildung berfelben blauen Rigur mit ber Beifdrift, daß biefes nämliche Solzbild "von ben Mohren bei ber Eroberung von Mamora in bie Gefängnuß in bas Ronigreich Tes gebracht, burd öffentliche Gaffen fpottifch gefchleppt, ben lowen vorgeworfen und endlich von biefen Gottlofen gum Brand geworfen, aber miraculojer weife erhalten, barauf von ben ehrmurdigen P. P. Discalceatis Ord. L. S. Trinitatis verfauft und gur Berebrung porgeftellt, im Sabre 1682 in bem Rlofter Madrit vom Convent verehrt," ben Beiffpaniern in Bien geschenft und nach beren Mufhebung ins Spital am Alferbache gebracht murbe; von mo es burch

bie Schenfung bee Ergbifchofes endlich nach Rirchfclag ge-

Rleebof\*). Pg.

Benn bort nicht mehr Alee angebaut wurde als gegenwartig \*\*), so fleht die Muthmaßung, daß dieser hof zur Ausbewahrung des Alees errichtet worden seh, auf sehr magerm Grunde. Sollten die beiden niederöft. Landleute; die Brüder hanns und Kristoph Alee, den hof besessen und später an F. Alb. v. hopos vertauft haben? Unwahrscheinlich wäre es nicht. Denn die Brüder waren ein eben neues Rittergeschlecht aus dem 16. Ihunderte (Wisg. V. 162), zu dessen Ende v. hopos auch Pg gefauft hatte und diesen hof zu einem Unterstande nach der Jagd gut gelegen und bequem gefunden haben mag. Der gegenwärtige Bau zeigt freilich von späterer Zeit, und das Überbleibsel aus der früheren Zeit im Innern (nämlich die Delbilder verschiedener Jäger der damaligen v. hoposischen hatt und die hirschedener Jäger der damaligen v. hoposischen hatt und die hirschedener Jäger der damaligen v. hoposischen hatt und die hirschedener dager der damaligen v.

Rollnig.

1597. Giebe G. 126.

Rlein:Rrum: Rugbaum.

Dieser zur hft Pechlarn gehörige Ort burfte jenes Chrunbinuzbuome (auch Chrumbinuzbwoana) seyn, welches im 3. 1073 vom bem Pfalzgrafen Cuno in Baiern, mit Bestätigung bes Kais. heinrich IV, bem Benedictiner Stifte Rot am Inn vermacht wurde. (Meichelbef I. 165. Calles u. Mb.)

1526, Peclarn. - 1783, Marbach.

### Ruefern \*\*\*). &.

1313 Marquard, Bernhard und Ronrad von Chuffarn

\*) Abgebilbet im lothr. Saale ju Laremb.; auch von Jafchti, mit der Aussicht über ben Bald auf die von S. kaiferl. Hoheit Erzh. Ludwig gezeichnete jenseitige Gebirgstette.

\*\*\*) Da es mehre Orte biefes namens, fowohl im B. O. M. B. als B. U. B. W. gibt, fo wird es oft miflich zu trefe

<sup>\*\*)</sup> Der daselbst mobnende Oberjager hat mir versichert, bag er, als er den hof bezog, nirgend in der Rabe ein Rleefeld anger troffen, und er selbst erft vor mehren Jahren bort Alee gu bauen angesangen habe. — Ubrigens gibt es auch einen Ort Aleebof zwischen Zwetl und Kriedersbach.

als Zeugen in mehren MU. — Beistern halt fie fur Mitglieder von einem Nebenzweige ber Chunringer.

1371. Paul von Rufarn. (Emereb.). — Den hof zu Chueffarn haben vom Stifte Melf zu Leben genommen, nämlich:

1412 Albrecht von Goshaim und 1501, 1506, 1531 bie Kamilie Lavis. (E).

1550 fandte Undreens Entel, Rornelius von Lappit ju Seifened, bem Abte Job. v. Melt ben Lebenhof zu Ruffarn auf. (2).

1612 hat Hanns Andreas v. Trautmannsdorf ben hof und Sit zu Kueffarn, der wegen unterlassener Lehensansuchung dem Stifte eröffnet war, nach geleisteter Entschädigung von neuem zu Lehen empfangen. Hueb. 47. 49. 50. 100. 159. 161. 168. 174. und MA.

Eben unfer Aucfern, nicht jenes bei herzogenburg, wie Beistern glaubte, war bas Lehengut, welches 1798 noch vom Stifte Melf abhing, abet in felbem 3. burch Taufch an bie f. f. FGD. überging. (Reiblinger. — St. Georgen, L).

# Pfarrort & a i m b a dh. Pg.

Diefes Dorf, wo icon im 10. Ihunderte ein Rirchlein geftanden hat, über welches bem papftlichen Stuble bas Patronaterecht zugeftanden murbe, und bas auch

1144 urfundlich wieder vorfommt (Münchreut), mag feinen Ramen wohl von bem lehmigen Boden bes Baches erhalten haben, und vermuthlich wurden bie holzschlager, als die erften Unsiedler dieser ehemaligen Balbstätte, die holzschlager am Laimbach genannt. hinsichtlich der Stiftung dieses Kirchleins hat sich eine Sage erhalten, die nicht ganz unwahrscheinlich ift, nämlich: nach und nach hatten sich bie hütten so vermehrt, daß auch Gewerbeleute bort nöthig wurden, oder sich in der hoffnung niederließen, bei der zunehmenden Bevölkerung ihre Rechnung, wenigstens ihren Unterhalt zu finden.

Unter biefen Gewerholeuten befagt man einen Fleischhader, einen Binber und einen Somid als Stifter ber Kirche. Auch find ihre handwertzeuge noch gegenwärtig an der Auffenseite bes Presbyteriums erkennbar in Stein gehauen zu sehen, an der nördlichen Ede als Binderzeichen ein Zirkel und ein ham-

fen, unter welchen bie fruhern nadprichten unfer Ruefern angeben, welches rechts auf bem Bege von Emereborf über ben nach Beiten fchon etwas gesentren Bestruden bes Jauerlings liegt.

mer, an ber fublichen eine Comibezange, und an eben biefer Seite im fteinernen Fenfterftode bas Meffer, ber Betftahl und Die Aleischhade (bas Schlachtbeil). Wiewohl biefe Stifteran. gabe fich aus feiner fdriftlichen Urfunde mehr erweifen lagt, fo haben boch eben biefe Beichen im Steine eine urfundliche Gprade und Bedeutsamfeit und geben ber Cage einen glaubenebals tigen Schein. Rebft biefen Beichen am Presbyterium zeigt fic auch noch ein anderes Mertmal in Beziehung biefer 3 Sand. werteleute, und zwar in bem Saufe bes jetigen Rleifchas ders, ber jugleich Birth ift, an ber Norbede unter bem Boben bes Gaftzimmers ein großer Stein, von welchem angegeben wirb, bag er burch ein eingehauenes Rreug bie Grang. berührung ber 3 Canbgerichte (Canbgerichtsgrange) Beife fenberg , Pogftall und Leiben bezeichne. Der Fleischhader ift noch Unterthan ber Sft Leiben und ber Binder wie ber Schmit nach Beiffenberg unterthänig, ju welcher herrschaft ber Drt Raimbach gebort. Die Laimbacher von ber Rirche Beiten, melder fie jugepfarrt maren, ju weit, faft 4 St., ftifteten anfänglich nur eine Rapelle, worin bie Bifarien von Beiten, bie ausgefandten Gaufnechte, auch Gfellen, bes weitner Deifters (Pfarrere), unter welcher bamaliger Benennung fie noch felbft in Urf. vorfommen, ben Gottesbienft (fo wie auch in Emereborf und Cbereborf) verfaben.

1330 wurde vom Papfte bas Patronaterecht Georgen Bifchofe v. Paffau gefchenkt. Als erkannt murde, bag biefer Ort, vermöge feiner so merklich zugenommenen Bevölkerung und Anbauung, im Stande war, einen eigenen Seelforger zu erhalten, so trennte

1336 ber Bifchof biefe Rapelle, bie unterbeffen vielleicht auch ichon in eine größere Kirche umgebaut war, von ber Mutterfirche und erhob fie gur Pfarrfirche. (Beiten).

Much erhellt aus Raltenegger, baß

1398 Laimbach ein Pfarrort war. (Frigeleborf. - P.).

1574 war bie Rirche schon protestantisch. Denn ber bas malige Prediger, Georg Krell (geb. zu Bilshofen 1547) war 4 3. bort, und murbe

1578 nach Streitwiesen berufen. (Streitwiesen. Raup. II. 224).

1608 ftiftete die Witwe Elifabeth Barbara v. Lindeg auf Beiffenberg, geb. v. Wifant, ju einer wöchentlichen h. Meffe

1000 ff, wovon der Pfarrer und ber Schullehrer die Binfen ju genießen haben, laut im Pfarrhofe zu Laimbach

1765, 26 Rov. beglaubigter Abschrift im FGU.

Das in ber Rirche hangende Bild ber h. Thekla hat bie Unterschrift "h.: THECLA! — Eine groffe batteronin wieber baß feuer, bonner wetter fichauer und milbe Thier ber sie wahrhafftig verehret so gerathet nicht Leichtlich in bettel Stab und wierd burch ihre vor bitt auch ein Seelige Sterb Stund erwerben bessen Festag ben 23 Sebtemer begangen wuerb."

## Leiben \*) (Sft u. Gol). &.

Rach Schultes mare ber Markt L. alter als bas Schloß, von beffen Bewohnern mir fein früherer befannt warb, als, aus bem Saalbuche bes Stiftes Zwetl, ein heinrich v. Leiben im J.

1226, welcher vielleicht auch ber Erbauer mar \*\*).

<sup>\*)</sup> Auch Liben, Loiben, Leibem, Leiben, und nicht Leubs, Leoben, Loiben, Liuban, wie einige Schriftsteller gleichfalls annahmen. Scherz in seinem Gloffar erklärt bas Bort Levben mit relinquere (zurücklassen), Lewbe mit Erlaubnus, Lewben mit Ertheilung kirchlicher Absolution, Leib mit Rusiniefter, und Haltaus auch Leben mit Leib; Caher Leibbing, Leibtucht (zucht), vitalitium, dotalitium, Leibrecht, jus colonarium). In einer U. 1312 heißt es: "hat mir die Höffe all— zu meinem Leib verlieben, daß ich sie niessen und haben soll, dieweil ich sebe." Leyben galt für anklagen, denunciare in ju licio. Haltaus balt leiben auch für ausharren, so wie Luther sagt: Halt seit und leibe dich! — Das Schloß liegt nach Sattori 116 Bien. Al. über der Meeresssäche.

<sup>\*\*)</sup> Schultes sigt II. 289, daß dieser Markt schon 1139 bem Kloiter Reichersberg in Baiern geschenkt wurde." Allerdings schenkte der freigebige M. Leop. V. im J. 1141 (nicht 1139) den regulirten Chorherrn des noch bestehenden Stiftes Reichersberg im Innviertes (indem er sagt: Scientes quod hilarem datorem diligit Deus et hic sine Dubio est hilaris, qui mensuram bonam et consertam et coagitatam dat) zwei Lehen in (villa) Laubes und öffnete ihnen zur Kultivirung desselben und zu andern Ruhungen für zwei Bagen den Forst zwischen den Flüssen Kamp und Krems, ita videlicet ut nullus eiusdem silve procuratorum ab eis '(fratribus in Reichend.) exigat ullum precium, seu qualiscunque angariae gravamen illis saciat. — Im J. 1455 trat Konrad Bisch, v. Passau, Leopolds Bruber, dem Stifte

1237 ift ein Rudegerus de Liden in bem Bergleiche über einen streitigen Weingarten Zeuge (Ebersborf), und beiläusig um dasselbe J. auch Zeuge in einem Leibgedingsbriefe des Propstes Konrad v. Klosterneuburg an Otto v. Ottenstein, (Mar Fischer II. 199), dann 1258 Friedrich und Weifard, auch 1279 Ruger (Rüdiger) von Leiden in den Stift Zwetler Saalbüchern.

1282, 19 Mai ftellte im Schl. ju leiben bie Bitme Luit. garbis von Lenden, unter Siegel und Zeugenschaft ihres Sohnes Ruger und ihres Eidams Bernhard Pieber, eine U. aus, wodurch fie fur ihr und ihres Mannes Ruger Seelenheil ju einem Jahrtage in ber Stiftsfirche zu Melt eine Gult von

ein But ju Rosbach in Baiern taufdweise fur bas ftreitige But Sagenau und fur bas in ber Oftmart in ber villa Liubes gelegene Gut ab. Mb. IV. 408, 417. Allein baf unter Laubes und Linbes ter jegige Markt Lois (gewöhnlich Langenlois, vormals auch Leubs und Leves. Dez III. im Gloffar fchreibt Leuben.) ober mabricheinlicher Loiben an ber Donau oberhalb Rrems gu verfteben ift, barauf beutet auch fcon bie Stelle (Calles I. 316 B) duos regales Mansos (bei Leuben) juxta Danubium inter duos lapides Batscheim et Hosenstain, welche R. Beinrich II. bem baier. Rl. Tegernfee 1021 fchenfte, und die Schenfung ber 2 Bueben (vineas) bei leuben, melde nebft ben zweien zu "ichenbichel" R. Beinrich V. im 3. 1111 ber Kirche ju St. Difola bestätigte, wie auch jenes einen Subes von Leuben bei Bachame und Mautern, welche Schentung ebenfalls in Mb. IV. 308 vortommt. Eben fo wenig nach Leiben geboren Mangoldus et Otto de Leubs, welche, nach Ropp v. Relfenthals Ungabe, in ber Beftatigungsurt. Ronrads Bifd. v. Paffau megen ber Stiftung ber Rirche ju Bifferoborf als Beugen 4160 vorfommen, wie auch nicht jener Chunrad v. Leubs, Beuge in einem an bas Rl. 3metl abgefertigten Chentbriefe Ruperts, bes Richters ju Leiben. Denn unterfdrieb barin ber Richter ben Ortonamen mit Leiben, warum batte ber Benge, wenn er von Leiben mar, fich von Leubs unterschreiben follen ! Gleichfalls laffe fich, mer in Banthalers Rec. I. 320 liest, daß Bertha die Sochter Albrechts v. Gfoll, welcher in einer Lilienfeld. U. vom 3. 1340 als Bemalin eines Georg von ober in Leuben vorfommt, nicht gleich verführen ju glauben, tiefe Bertha fen aus ber Ramilie ber Mitter v. Leiben, und nehme eber an, baf fie mit ihrem Danne nach lois (Leubs) ober vielleicht nach loiben unterhalb Durnftein gebort bat.

einem halben ff Pfen. jährlicher Einkunfte zu Erchengers (jeht Merkengarsch unweit unserm Kirchschlag) und fünf Schillinge zu Rudnick (vielleicht Reutling unweit P in der Pf. Rachsendorf, oder Reutern unweit M. Taferl) vermachte \*). Ruger der Altere starb nach Ausweis des alten Todtenbuches von Melk, in welchem er Rugerus de Liben geschrieben wird, (Pez. I. 310.) am 4 Dez. eines nicht beigesetzen und baher unbekannten Jahres. — Als Zeugen finden sich

1287 ber jungere Rugerus Leibner, - 1308 Fries brich v. Leibem nebft feinem Bruber Berr Peringer (Berengarius) in einer MU, bann von 1310 bis 1326 Friedrich und 1312 Friedrich v. Leiben mit Marchard v. Leiben in einem Pfanbbriefe Albers v. Streitwiefen. (Sueb. 36, 37). - 2m 6 San, vermachte Frau Benedicta, Rugers v. Leiben Bitme ju Emereborf, wo fie vielleicht gewohnt haben mag, bem Stifte Melt einige jahrliche Gintunfte ber Dorfer St. Geor. gen, (unterhalb Beitened) und Frainingau (oberhalb Melt) für bie Erhaltung ber Rapelle ju St. Georgen; und in felbem 3. fandte Friedrich v. Leiben mit Ginwilligung feiner Gemalin Diemubis, geb. v. Tannberg, bem Abte Ulrich v. Melt bie von ihm gu Leben gehabten Bebenten gu Beteborf bei Ravelsbach (B. U. M. B.) auf, welchem Abte er auch am 24 April bas freie Gigenthum über ein bisberiges Leben zu Manbereborf (Monnereborf in ber Df. Laach) und über bie Muble am Gal. fenberg vertaufte. Sueb. 45, 46. Biggr. V. 451.

1317 am 22 Juli veräußern Friedrich und feine Frau bem Stifte Melt vier Leben zu Nußborf (Ruffendorf in ber Pf. A.) mit einem Walbe baselbit um 76 1 B. Pfenning.

1322 ftifteten Friedrich v. Leidem und feine Erben Leutwin (Ludvinus) v. Sunberg und beffen Sohn Ulrich eine jahrliche Gult von zwei Pfund Pfennigen zu St. Georgen fur bas Sieche haus bes Stiftes Melt \*\*).

1326 Friedrich ber Lepbmaer als Zeuge in einem Rauf.

<sup>\*)</sup> f: bas fpatere Jahr 1706, Sueb. 28, auch Bifgr. V. 451.

\*\*) Unter biesem Siechhause ober der Instrmaria ift fein eigentstiches Spital für Bettliche ober Arme, sondern die besons ders dotirte Unftalt für franke Geiftliche des Stiftes (eine Krankenktube), eine zu jenen Zeiten in den meiften Abteien gee wöhnliche Einrichtung zu versteben.

briefe feines Reffen Otto bes Stainers. (Ralteneg. II. Rr. 188. p. 191. f). — Aus bem 3.

1329 führt hueb. 67 einen Dietrich v. Leidem in einem Raufbriefe Ludwigs v. Belfing an, aber im Inder (217.) nennt er ihn heinrich, ber nebft Burfard v. Leiden auch in ben Schriften ber Familie hausler als Zeuge gelesen wird.

1331 am St. Poltentag (13. Aug.) zu Carlstetten besiegeln herr Friedrich v. Lepben und Alber v. Streitwiesen nebst h. Ulrich v. Topel und Peter v. Ebergezzing als Zeugen einen Kausbrief Beichhards v. Topel. (Ralteneg. II. S. 1). — Die Familie Leiben erlosch mit dem oft erwähnten Friedrich, bessen stehe haus k mit aller Zugehörung der zuvor benannte Ulrich v. Sunnberg von ihm als seinem mütterlichen Oheime erbte \*). Dieser Ulrich soll noch im selben J. Leiben dem ehrbaren herrn Otten (Otto) verkauft haben, dessen Junamen jedoch Wisgrill, der Überlieserer dieses Berichtes (V. 452.), nicht beisest. Bald darauf sinden wir nichts mehr von dem Geschlechte der L. die hit felbst aber 1378 im Besiede des Ritters hans Frigenstorf und Mollenburg, der sich zu Wien unter den Schiederichtern eines Streites auch befand. Duel. 213.

<sup>\*)</sup> Es mag vielleicht eine Geitenlinie biefer gamilie gegeben und au Diefer Chunrat der Leubnar, Durtgraf ju Prut an ber Leis ta gebort baben (beffen Giegel aus bem 3. 1351 Duellius lib. II Tab. XI. Dr. 125 abgeformt gibt); etwa auch jener Miffas ber Leibner, von welchem GtPUn. befannt machen, baß 1357. 8 Cept. ber Propft Friedrich v. St. Nifola bei Paffau ben Bof zu Gigendorf in der Pf. Obrigberg (B. D. BB. D.), welchen ebemals Paul v. Eigendorf und feine Gattin Elsbeth vom Stifte St. Ditola ju Burgredt gehabt hatten, bem Difla Leidmaer überließ; und baß 1360 Margarethe Die Chaeterin (Catharina) von Noppendorf ihres Bruders Gobne Ulrich v. Belmich und feiner Sausfrau ben Sof ju Gigendorf gab, ben ihr Eibam Diflo ber Lendmer und ibre Lochter Unna, beide bamals ichon verftorben, vermacht hatten. Duel. 64, 203, 204. Soviel ift gewiß, daß erwähnter Konrad im weißen Schilde amei, bem Anfcheine nach, blaue Querbalten batte, wovon ber eine ben obern Schildesrand berührt, Die fruber ermabnten Leibner aber auf ber Mitte bes ichmargen Schildes einen beiderfeits geginneten filbernen Querbalten und auf bem Belme einen geichloffenen fcmargen Rlug (zwei Ublerflugel) mit eben biefem Balten belegt, im Bapen batten; was ichon eine Bericbiebenbeit beiber Familien anzeigt.

1379 mar er herz. Albrecht's III. Burggraf zu Rrems und erhielt von heinrich v. haßlau \*) einiger Forberungen wegen Sicherheit, bazu bas Bersprechen auf ber Beste Lepben burch ihn hulfe und Wehr wider seine Feinde zu erhalten, welches seine funders lieben Freunde und Bettern, hainrich und Kriedrich v. Chranichberg bezeugten. Ennenkel II. 255.

1386 ,,an unfer fravve abent, als fi zu himmel fur, haben Chunrat v. Meissaw, obrifter Marschallich in Oft. und fein fun Blreich ben erber voft Ritter her hand ber Frigestörfer ze Lepben zum Zeugen." (Duel. 215. — Fribeledorf 1385).

1391 verglich sich ber ehrbare feste hans Fritestorfer v. Leiben mit Ugnes, ber Witwe bes Ulrich Pappen zu Mitterberg, gebornen von Sinzendorf, und mit ihrem Better Bolfbard v. Sinzendorf um ihres Mannes und ihres minderjährig verstorbenen Sohnes Ernst Pappen hinterlassene Guter \*\*). Die sem hand Frizenstorfer wollen wir das seinem Namen vorstehende Lob der Festigkeit lassen, aber mit seiner Ehrbarkeit, selbst nach den Begriffen des Ritterthuns, sah es sehr schlimm aus, da er noch in seinen spätern Jahren unter den Raubritztern seiner Zeit nicht als der Letzte genannt wird und auch als solcher büßen mußte. Denn der Geräunemeister Ulrich v. Dachsberg, als er die Räuberrotte in Emersdorf hingerichtet und ihr Raubnest dort zertrümert hatte, zog nach Leiben im J.

1402 und "Item seria secunda postea (am Montage nach Frohnleichnam) brach man bas hauß ze Lepben bem han sen Früzestorfer." Gleiches widersuhr noch sehr vielen andern Schlössen. Baho (in H. Pez. I. 250.) sagt: Hoc etiam anno (MCCCCII) was daß Gerewen, in austria et quaedam Castra depopulata sunt et destructa, videlicet Leiden supra ripam Weittensem et alia quam plurima in Austria. (Emersborf) \*\*\*). L war in Folge dieses Ereigs

<sup>\*)</sup> Bon biefem ift im Su. ein 1379. 12 Marg batieter Brief auf Berg. Ulb. g. Oft. um bie halbe Befte ju Lepben, die Safilau als Aigen aufgesandt und wieder zu Purtrecht genommen hat.

<sup>\*\*)</sup> Sanns v. Frigestorf war zuerft mit N. Panfen, dann mit Barbara v. Fronau vermählt. Uber das Geschlecht v. Papfen f: Sobeneck III, 396.

<sup>\*\*\*)</sup> Biggr. III. 107, fidy auf Beistern berufend, fest bie

niffes für die Familie Frigendorfer, wenigstens jum Theile verloren. Schwer jedoch ift es, fich aus dem Wirrwarr einiger folgenden Angaben flar heraus zu finden. Denn in Ginem Zeitraume kommen balb die Frigenstorfer, bald die Feuchter auch als Eigener von L vor.

Um mabricheinlichften bleibt wohl, baß beibe Geichlechter fich in ben Besit ber hit & theilten, wovon etwa einige Gulsten ben Feuchtern zugefallen, ber größte Theil aber sammt bem Schlosse (laut ber folgenden U. a. b. J. 1473) bem Frigenstorfer geblieben war; ober waren die Feuchter nur zeitweilige Pfandinhaber? Demnach ließe sich erklären, warum man beibe Familien, bis zu ihrem Erlöschen, beilausig 70 J. in ben U. unterschrieben findet, und zwar

1406 Dewald Feuchter ju &, 1422 Friedrich Frigenstorfer zu &, 1429 Oswald Feuchters Sohn, Stephan Feuchter
zu & und Grueb, 1431 wieder Friedrich Frigenstorfer,
1438 wieder Stephan Feuchter, für bessen Sohne man ben
hanns Feuchter und ben Otto Feuchter zu Friedau halt.
Wistar. III. 39.

1451 zeigt fich, bag Ritter Johann v. Gilleis und feine Sausfrau Unna \*) bie Befte ? mit aller Zugeborung und

Eroberung von & irrig auf ben 4 Tag nach Frohnleichnam, b. i. auf ben 29 Mai. Denn auch Beistern verstand den Ausbruck: Feria secunda (Montag) unrichtig, indem er Emersborf 2 Tage nach Frohnleichnam eingenommen fepn läßt. E und Emersb. fielen zwar an einem Montage, aber nicht an einem und bem näml. Montage. — E fiel um 8 Tage später als Emersborf.

<sup>\*)</sup> Anna und Margaretha und ein einziger Sohn Friedrich waren die Kinder, welche jener Kriedrich Frigenstorfer mit seiner Gemahlin Margaretha v. Unhang hatte. Margarethen vermählte er an den Ritter Rudolph Matseeber und Annen an den Ritter Hanns v. Gilleis. Dieser Gilleis, welcher durch seine Gemahlin die Beste 2 bekam (wovon den Feuchtern damals nur noch der Litel etwa vorbehalten war), scheint nicht viel friedlichen und nicht ebtern Sinnes gewesen zu seyn, als sein gefürchteter Schwiegervater; denn er war auf Besehl des Herz. Albrecht V. in gefängliche Haft geworsen worden und mußte bei seiner Bespeling im J. 1340 Ursehe schwören, eidsich in einer Berpstichtungsschrift versprechen, daß er deswegen keine Rache am Landesfürsten und Vaterlande nehmen wolle.

1452 noch verschiedene Guter und Zehenten zu Dberweibeneck, taimbach, Kolnit (in ber Pf. Munchreut), Krumnich (Krumsling unweit P) u. f. w. an ben herrn Reinprecht \*) v. Chere, borf zu Bedftall und Mollenburg verlauft haben. Burmb. 23.

1457 fommt wieder ein Feuchter vor und zwar Otto's Sohn Erasmus Feuchter zu Leiben und Friedau. (Pg). Nun aber findet sich auch in dem LU. noch ein auf tischgroßem Peraamente sehr klein und enge im J.

1473 gefdriebener Driginalfaufbrief mit alfo lautendem

Unfange:

"Raufbrief ber ofte - dat. S. Jatobs bes beplign 3 welfboten tag 1473, woraus fich ergibt, bag Unna Beilent Burkifflawen, bes Brigesftorfers feligen Tochter und Bolffganngs Stockharner und

Obgleich wir fein Vergeben nicht tennen, so ift es boch bochst wahrscheinlich, bag Gilleis ein Mitschuldiger Frigensstorfers, Robrbachers, Goffirchers und mehrer unruhigen und raubsuchtigen Ebelleute, welche hie und da im Lande eigenwillig Bebbe führten, gewesen sey. Biggr. II. 317. III. 106, 108, 326.

<sup>\*)</sup> Reinprecht mar mit feinem Bruber Albrecht v. Chersborf bei ber unbeilbaren Zwietracht zwischen bem R. Friedrich IV und beffen Bruder Berg. Albrecht VI, in ben 3. 1461 und 1462 anfangs bem Raifer getreu, bielt fich wider Albrecht und bie aufgehetten Biener, murbe auch nebft andern von ben oft. Standen 1461 mit Dermittlungs - Borfchlagen ju dem Pringen gefandt, trat aber bann felbft ju Albrechts jablreicher Partei über, murbe jeboch von biefem, welcher ibn mit Difftrauen nur als einen beimlichen Unbanger feines faifert. Brubers betrachtete, nebft feinem Stieffobne Chriftoph v. Pottenborf, feinem Bruber Albrecht v. Eberst., feinem Bermandten Beit v. Ebered. und einigen andern von bem bergogl. Bofe verwiefen. Diefe Schmach überlebte er nicht lange; fcon im 3. 1463 finden wir ibn nicht mehr bei Leben. Er mar zweimal vermablt, bas erftemal mit Johanna v. Streitwiesen , binterlief aber nur von feiner erften Frau, außer feinem Stieffohne Chriftoph, welchen fie von ihrem frubern Gemable Ronrad v. Pottenborf ibm mitgebracht batte, noch einen ibm eigenen Sobn, Georg, von bem aber nichts Raberes befannt ift. Geine zweite Frau (feit 1442) empfing als Witme von ihrem Edmager Albrecht v. Ebered. an Baarfchaft die ibr jum Beirathequte und Witmenunterbalte gugeficherten jabrlichen Ginfünfte. - Unter Oberweidened ift mabricheinlich bas gegen ben Ramp ju, unweit Traunftein, gelegene Dorfchen Beibened ju verfteben.

Albrechts Neybegeker von Mewras seligen Bitib bie Besten Leiben mitsambt bem purthtal preisegt und das Amt Sard jedes mit seiner Zugehörung mit allen den Stuckhen Gulten Renntn Zehentn nugen gutern wisunaden wildpanen waserleuffen und perkprechten, Holpern, walden Rewtn Abern waiden dem Edln vesten Andreen frabaten von Lappis \*) diezeit Haubtman ausm Sadmingstain und seinen Erben Furbaser Recht und Redlich verkausst und zu kauffen geben hat mit allen nußen, Eren. Herlichthaiten. Wierden, und Rechten als ich (Unna) von mein vorvorbern das alles in freys aigens wense selber Ingehabt, genutt vond genoffen haben von von allter herfomen ist vmb ain Sum gelts der ich zu rechter Zeit an allen schaben gant von gar verricht vond gewert bin."

Darauf werden alle Berkaufsartikeln mit allen, felbft ben geringfügigften Rleinigkeiten bis auf 30 Gier, 2 Rafe, brei,

ja Ginem Pfennige angegeben und befdrieben.

Un bem Schluffe bes Raufbofumentes hangen bie Infiegel ber beiben Bertragsteller, wie auch ber Zeugen Artolf und Ernst Gebruder Stocharner, ber Ebeln vesten Ritter her Leopold v. Bulgenborf und her hanns Mulfelber.

Ich laffe die Erörterung der richtigen Beststeit, Besitheile und Theilbesiter in Betreff der 1483 erloschenen Frigenstorfer und 1510 ausgestorbenen Feuchterischen Familie einem Andern über, der in irgend einem verwahrlosten Archive genügendern Ausweis auffindet, und berufe mich indessen nur auf den eben mitgetheilten Brief \*\*), aus welchem ersichtlich ift, daß Anna Frizensstorfer, Bolfgang Stockharners und Albrecht Neudecks Witwe (ihres Gemals Johann von Gilleis wird hier nicht erwähnt) das Schloß Leiben sammt aller Zugehör an Andreas von Lappit im J. 1473 verkauft hat. Da vor der hand kein Gegengrund vorhanden ift, welcher der Richtigkeit dieses Raufbrieses widerspricht, so ließe es sich, um ihn mit dem Verkaufe

<sup>\*)</sup> Sieß, weil er aus Kroatien tam und fich auf bem Ebelfige Lap, pit (B. D. B. B.) bei Bangen und Reinsperg niederließ, Understellen, Underste

<sup>\*\*)</sup> Belder übrigens noch bie fur bort benkwürdige Angabe entbalt, daß zu jener Zeit bei Bürnftorf, auf bem Mertenberg (Martinsberg), zu Preißing, Altenmarkt, Rachsenborf, Bimberg, Frizesborf schon Beingarten waren, und also bort ber Beinbau damals betrieben wurde. Freilich wer jest jene waldigen Gegenden sieht, sollte man es kaum ahnen; nur hie und da zuruckgebliebene treppenformige Einschnitte der Vergabbange dienen uoch als Spuren zur Vermuthung.

aus den J. 1451 und 1452 in annehmbare Verbindung zu bringen, etwa muthmaßen, Leiben, welches wahrscheinlich als Heirathsgut von Frigenstorfer an seine Tochter Anna bei ihrer Berehlichung mit Johann Gilleis gekommen war, sen später von der Familie Sberedorf wieder an die nämliche Tochter Anna, vielleicht schon damalige Witwe Gilleis zurückgelangt, und diese habe alsdann sich mit dem Stockharner und nach dessen Tode auch mit Albrecht v. Neydeck verehlicht und als dessen Witwe ihre Ht 1473 an Andreas v. Lappig verkauft. Freilich erheben sich gegen diese Annahme einige Schwierigkeisten, welche Wißgrill, und eine davon in dem Berichte III. 39 macht, daß Erasmus Feuchter in dem J.

1478 \*) und fein Sohn Sigmund noch 1510 ihren Rasmen: 3u Friedan und L beigeschrieben haben \*\*). Gleichwohl unterlieat es keinem Zweifel, bag fcon

1501 Andreas Krabat v. Lappis, und 1506 Wolfgang Krabat v. Lappis nebst feinen Brudern hanns und Ulrich von dem Stifte Melt das Gut Aucfarn, das feit lange einen Theil der hft Lausmachte, zu Leben erhalten haben. (hueb. 159, 161). — Aber aus dem J.

1510 führt Wißg. III. 40. Erasmus Feuchters einzigen Sohn Sigmund noch als Feuchter zu Friedau und Lan, zusgleich als den Bater nur einer Tochter (Barbara, welche hin Georg v. Belderndorf zu Rulb u. Grünbüchel zum Gemal hatte), folglich als den Letten des Feuchterischen Stammes. Dann foll, nach einer schriftlichen, aber noch unverbürgten Meldung,

1528 ber faif. Rath Chriftoph v. Geiffened \*\*\*) bie Sft

\*) Borin er auch ftarb. Bu Bien im Rrenggange bei ben Schotten ift feine Grabichrift auf Marmor zu lefen.

\*\*\*) Gein Bapen: 3 aus bem obern rechten Binfel gegen ben untern liufen und 3 ber Gpige anbangende fchwarze Qua-

berfteine auf weißem Grunde.

<sup>\*\*) 1479</sup> am St. Thomas Tag fendet Bolfgang Megendorfer dem Berrn Bolfgang Streun v. Schwarzenau die zwei, von ihm zu Lehen gehabten Hofe zu Gunzing (Grimfing?) auf, und verkauft sie an seinen Schwager, den Eblen Jrig Schambacher zu Leiben, welcher nehst seinem Bruder Bolfgang Schamdacher noch 1498, jedoch ohne den Beisat "zu Leiben" vorkommt. (Kalteneg. 1. 541, 712).

L und Weiteneck beseffen haben, welche, nach Bifg. V. 437, von ihm durch Kauf wieder an die Familie v. Lappis tam und zwar

1531 \*) an feinen Better Ulrich, bochgelehrten Dottor ber Rechte und Kerdinande I. Rath. - Sobened III. 683 führt jeboch nur Beitened an und loft baburch einigermaßen ben Zweifel, baf &. nicht icon feit Unbreas v. Lappis in bem Befige biefer Familie geblieben mare; mas um fo mahricheinlis der wird, ba es gewiß ift (wie hneb. 168 berichtet), bag am 30 Mai hanns v. Lappit ju Seiffened für fich und ftatt feines Brubere Ulrich v. Lappit ju Beitened und &, wie auch ftatt feines Bruders Bolfgang Gohnes, Joachim v. Lappit ju Rapotenfirchen, von bem Stifte Melf ale lebensmann bes Gutes Ruefern angenommen murbe. Ram & felbft an Sannfen aud, weiß ich nicht; er ftarb 1536, 6 3an. - Allem Unfcheine nach blieb & feit Andreas v. Lappit bei biefer Kamilie \*\*), von welcher es (bas wenigstens ift gemiß und babe ich aus 216. ten im Eftal erfeben) an die Familie Bolfbra fam. Denn beibe, Unna, bas 13. Rind aus hannfens v. Lappis 20jahriger Che \*\*\*) und ihr Gemahl Joachim Bolfbra ju Steina. prun \*\*\*\*) find ale Befiger von &

1542 im Litis, worin jedoch der Name bes vorhergeben ben Besihers nicht gemeldet wird, angeschrieben; baher läßt sich nicht so bestimmt sagen (wie man gleichwohl angegeben findet), ob hanns die hft & von Ulrich gefauft und es seinem Schwiegersohne überlassen, oder Anna dieselbe von ihrem Oheime Ulrich geerbt hatte, auf welche lettere Bermuthung man wohl versallen könnte, da in (Hannsend Sohnes) Corne-

<sup>\*)</sup> Bon bier an bis gegenwartig find bie Befisfolger von E bie namlichen von Beiteneck und aus Archivs Dokumenten authentisch.

<sup>\*\*)</sup> Und Sigmund Feuchter führte als ehemaliger Befiger nur ben Titel etwa noch fort.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt, (wie von Sohened II. 743 und von Bigg, falichlich angegeben wird) die Tochter bes Cornelius, beffen Schwefter fie aber war.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Er hatte von seiner ersten Frau, Barbara Rainold v. Barbenweil nur eine Sochter, Barbara, welche seit 1548 an Masthäus v. Neybeck, bann an Sanns Abam v. Zinzenborf, zus lest an Bolf Wilhelm v. Alihan verheirathet war.

lins Auffendung von Rufern 1550 an Johann Abten v. Melt nur Ulrich und nicht hanns als Besitzer v. L und Weiteneck genannt wird. Auch Kalteneg. II. 316 berichtet, daß 1551 Joachim Bolfra v. Stanaprun herr zu L. n. Weitenegkh war, ber, laut Lft, die hst L noch 1558, 14 April besaß, aber 1561 seinem Sohne Simon hinterließ, welchem, als unverehlichtem Erblasser, Joach. Bolkhra's Tochter Christine und ber Landmarschall unt. d. Ens., Wolf Dietrich v. Trautmannskorf, dem se seit ihrem 16 J. zu Wien 1567, 14 Dez. vermählt war, im Besitse folgten. Beide übergaben an Alexander v. Zinzendorf zu Pottendorf, Erblandjägermeister, welcher seit 1569 mit Susanna der zweiten Tochter Joach. Bolkhra's verheirathet war, im J. 1574 die hstn L weiteneck durch Bergleich. Später heirathete Susanna den hrn Otto heinrich v. Rosenstein.

Bon Bingenborf muß ? wieber an feinen Schwager Trautmannsborf heimgefallen fenn. Denn obgleich es nicht als Be-

weiß gelten fann, bag

1585 seine Tochter Rabegunde ihre Hochzeit, welche sie mit Bernhard Freiherrn v. Schifer am 3 Nov. im Markte Melk seiern sollte "wegen ber bort herrschenden Kontagion im Schlosse Leiben hielt" (Hoh. II. 337.), so spricht boch dafür (nebst bem, baß auch bei Kalteneg. II. 351. im 3.1529 Wolf Dietr. v. Trautmannsborf zu Tozenbach als Herr auf L. Beitened und Baumgarten vorkommt) unumstößlich ein von ihm im Lu aus dem J. 1593 \*) vorhandenes Grundbuch und weil seine Erben seit 1598 im Les eingeschrieben sind. Nach Wolf Dietrich besaß 1612 hanns Andreas v. Trautmannsborf die Hind Weitened und verkaufte selbe nebst der Pf. Ebersborf

1617, 24 Dez. \*\*) an Sanne Chriftoph Geger gu

<sup>\*)</sup> In diesem I. trat er auch nebst feiner Familie und ber v. Bolfra, mit der er verschwägert war, zur protestantischen Religion über.

\*\*) Laut eines im Ed. besindlichen und auf 10 enge beschriebes nen Pergamentbagen in barbarisch-beutschem Gerichtsstyle absgesaften, von Georg Bernhard Ursenpeck, Freiherrn zu Postasch, Marterustein, Lichtenstain, Obristen Erblandstablmaister in Stepr und Landmarschald; in Oft. unt. d. Enns und Ratthe des Erzherz. Maximilian II. ausgestellten Dokumentese

Ofterburg und beffen Frau Felicitas um die Summe von 47000 fl, wovon 40,000 gleich bezahlt und 7000 ju Zinsen ein Jahr lang auf beiden Gutern gelassen wurden. Dieser Hanns Christoph war auch der Einzige von der Geperischen Familie, welcher, obwohl selbst protestantisch, wie diese \*), an den Unternehmungen der protest. Stände gegen R. Ferd. II., denen sie beigetreten war, keinen Antheil genommen, sondern die Hulbigung geleistet hatte, weshalb er nicht allein im Lande geduldet, wohl aber im Beste seines Bermögens und im Staatsbienste gelassen und von

1620 bis beilaufig 1642 als n. oft. Regierungerath, ja in biefer Zwifchenzeit (1631) auch noch als Ritterftande-Berordneter angestellt murbe.

Da v. Geper bie Ergebenheit gegen feinen Landebfürsten mit bem beharrlichen Bekenntniffe zur protestant. Kirche so zu vereinigen verstant, mahlte sich seine Glaubensgenoffin, Anna Maria v. Haim in seiner Kirche zu L ihre Ruhestätte, wohin sie vom Träninghofe 1651, 13 Janner gebracht wurde. — Balb barauf muß er L und Weitened an Hanns Joachim Grafen v. Sinzendorf verkauft haben, ba dieser ihm 1661 ben rudständigen Kausschliegen Kausschliegen Kausschliegen

1670 war ein Fleischhader von Leiben auch Berwalter von g und Beitened, laut einer Grabschrift in ber Korona Kapelle.

bort die proteft. Lebre ausuben. Rirchl. Topogr. II. 5, 6.

auch laut eines, jedoch mit dem J. 1623 bezeichneten Kaufbriefes im Lits. — Der Stäbelherr (Baciliser) war befehlichter Turneivogt und hatte das Amt, mit feinem Stabe das Zeichen zum Unfange und zum Ende des Turneirog. The dem öft. Kaiserhose ist der Oberst-Stabelmeister ein dem Obersthosmeister unterstehender Hoberst-Stabelmeister ein dem Obersthosmeister unterstehender Josbienst und zwar der dritte, und hat die Mundschenen, Truchsese und Vorschneider unter sich. Da aber jest am öst. Hose feine Mundscheisen und Borschneider bestehen, so beschränkt sich dieses ausschließen auf die Truchseßen. Er ordnet den Dienst der Truchseßen, hat, wenn eine Tasel öffentlich servirt wird, es dem ersten Obersthosmeister zu melden, und erscheint hierbei mit schwarzem, goldbeichsagenem Stabe, der kleiner ist als jener des Obersthosmeisters und ihm bei öffentlichen Funktionen von dem Truchsesen-Jussier überreicht wird.

\*) Abam Geper v. Osterburg besaß 1576 Hernals und ließ

Bei ber Theilung ber hinterlaffenschaft Joachims Grafen .v. Singendorf erhielt .

1684 fein Sohn Joach. Michel bas bare Gelb; Abolf Michel Thomas aber Pögstall und Joh. Michel Weithart Wenzel bann & u. Beitened, welche beide Hftn er 1691 seinem Bruber Joh. Joach. Michel fauflich überließ, wie auch 1693 die Drittelsteuer, die den nied. öft. Ständen zufam.

1698 ward Joh. Joach. Michaels Sohn, Franz Wenzel, der Erbe. LAG.

1706 gab Stift Melf bas ihm unterthänige haus zu Merskengerst tauschweise an die hft L und erhielt bafür eine Wiesse, die dann dem Stifte bienstbar ward. Fr. Wenzels Söhne, Johann, Joseph, Wenzl, Philipp (seit 1738 seine Erben, Las) verkauften im selben J. noch L und Weiteneck an Johann Carl Weber, Edeln v. Fürnberg, welcher mit landesfürstlicher Bewilligung in seinem Testamente beide hftn zum Fideicommis für seine männlichen Nachkommen bestimmte. Les. Von seinem Enkel Joseph kamen L u. Weiteneck durch Rauf

1796 an bie &GD, welcher

1798, 28 Febr. das Stift Melk durch Tauschvertrag stas Haus zu St. Georgen mit der Kirche und den dazu gehörigen Grundstücken, ferner die Waldungen nächst dem Dorse Hain, die Waldung am Mühlberg, die Loja genannt, mit den dortis gen Waldwiesen, die Unterthanen der Ümter Mühlberg, Weiten und Kolnitz u. s. w. überließ, wofür die Het Meichselbach im B. D. W. (wovon jedoch ein Theil zur t. t. Patrimomial Hr Woching gezogen wurde) die zwei dieher nach L geshörigen Unterthanen zu Frainingau u. s. w. bekam. Zugleich machte sich das Stift anheischig, das dei der Hr haftende Melker Lehengut zu Kuesern um eine bestimmte Absindungszumme zum freien Allodium zu erklären. Die vom Stifte abgetretenen Unterthanen, Grundstücke u. s. w. wurden den Hrt. Pg u. s. w. mit Rücksicht auf die örtlichen und verwaltlichen Verhaltnisse zugetheilt.

1830. 13 Juni entstand im Soll. Le eine Feuersbrunft, welche basselbe gwar ber gangen Dachung beraubte, aber sich nicht auf die nahen Birthschaftsgebäude marf. Hatte bamals ein Bind sich erhoben und die Brande auf die am Inge bes Schloffelsen stehende Papiermanufattur geschleubert, so murbe die dann ungeheuer gewachsene Klamme auch leicht die Holzung.

der beiderfeitigen Berghalden mit ergriffen haben. — Der ges genwartige Bermalter ift herr Karl Niedermaier \*).

## Edelfit Loizenhof fammt Loizendorf. 2.

1306 gab ber Pfr. v. Pottendorf zwei Guter zu Loizendorf und Wilhelms, die ihm Albero v. Polheim abgetreten hatte, bem Heinrich v. Bertholdsborf zum Eigenthum. Murmb. 159.

1326, Mürfelndorf. — 1346 taufte Stephan Erndorfer von Weitard v. Toppel, Sofrichter in Dft. ben freien Sis Loi-

Benhof. Ennentel I. fol. 387. - Wifg. II. 427.

1413 war Weichard Karner der Herrn und Grafen v. Thierstein Pfleger zu Operburg und hatte von denselben ben Loizenhof zu Leben. Wifigr. V. 257.

1513 "verfauft Unbre Rernber zu Loigenborff bie Sagmull

in Cand Been Pfarr." Ralteneg. I. 562.

1559 waren Bolf Stierl's Erben Befiger biefes abeligen Gutes.

1594 "ber Eble und Befte Stephan Steghoffer ju leu-Bendorf und am Raftenbof, geft. 1594, und feine zwei Frauen, Ratharina, geb. Stubnerin gu Droß, geft. 1571, und Elifabeth, geb. Umftetterin ju 3werbach, geft. ben 15 Novemb. 1619 liegen in ber Pfarrfirche ju gaach begraben," laut ber Schrift auf bem bortigen Grabfteine und im Pfarrprotofolle, in welchem fie ergangt ju lefen und bort ebenfalls im 3. 1613 fein Cohn Georg Steghofer zum Leutendorf und Taren einges fcrieben ftebt, wie auch, feit nämlichem 3., "ber Gble und geftrenge Junter Sanns Chriftoph Stierl jum leugendorf, ber Lette feiner Ramilie, am 9 Rebr., feines Altere 40 Jahre." Da es zu jener Zeit nichts ungewöhnliches mar, bie leichen ber Aldeligen oft mehre Bochen, ja Monate lang, einftweilen in ben Gruften ober andern paffenden Orten unbeerdigt aufzubehalten, bis alle Unftalten gur practigen und nach alter Gewohnheit gablreich befuchten Leichenfeier getroffen maren, fo murbe auch Junfer Stierl erft am 14 Mary 1613, und bie erft ermabnte

<sup>\*)</sup> Die Abbitbung tes Schloffes a. t. 3. 1672 ift ju feben in Fischers Lopographie und von Rebell in der Gallerie ju Pg; auch Jaschti und Köpp v. Felsenthal haben es abgebildet.

Frau Elifabeth Steghoferin, fogar nicht fruher als am 5

1620, also beinahe 5 Monate nach ihrem Tode, feierlich in ber Kirche zu Laach zu Grabe getragen, bas zwar mit keiner Steinschrift bezeichnet ift. Sowohl Stierl als bie ganze Steg-

hoferifche Familie maren protestantifcher Religion.

1635 taufte ein jüngerer Stephan Steghofer ben Ebelsik Loiz. — Auch liest man in bem laacher Pfarrprotofolle 1637 bis 1641 ", den Eblen und Gestrengen herrn Bernhard hepberger am Loizenhof, 1641 ben Eblen und Gestrengen herrn Rudolph Rügler am Loizenhof, und daß 1653 sich der Eble herr hanns Christoph Rügler, herr zu Loizendorf, mit Eva Eleonora, der Tochter bes fais. Obersten Sebastian Arthofer von Schizenberg sel., vermählte."

1680 tam biefer Edelst von Mar. Ignaz Braun fäuflich an Ferdinand Gr. v. Zinzendorf, von biefem \*) 1690 an Ernst Rübiger Gr. v. Stahrenberg, von diefem 1702 an Konr. Sigm. Anton Gr. v. Stahremberg, 1733 erblich an bessen Sohn Johann Ernst, 1775, 26 März fäuslich an ben t. t. Grenadier Hauptman von Lascy Infanterie, Jos. Edlen v. Fürnberg, welcher ben Edelhof von der stahrembergischen hft Schönbichl abschreiben ließ und 1795, 3 Dez. an die t. t. Familienguter Oberdirektion verkaufte. (Agsbach. Lect).

### Luftichlog Lubered \*). 2.

fub. ift bas jungfte Schloff im Landden, fteht erft einige 50 3. \*\*\*) und hat feine Entstehung ber von Furnberg auf ber

\*\*) In ber Mitte ber abgesondert ftebenden Nebengebauden. — Rach Triebneders Bestimmung 93 B. Al. über ber Meered-

flache. Baterl. Blatt. 1814.

<sup>\*)</sup> Kalteneg II. 96, 98 melbet: 4685, 29 Marz vermachte Conrad Balthafer Gr. v. Stahremberg bem Majorate-Haupterben
Ernst Rubiger ben jur hft Schonpuchl gehörigen Loigenhof
famt ben völligen Bilopann Jauerling genannt, neben etwas
wenigen Dienst und Zehent, so Wor bisen bei Beissenberg gewesen, seinem Sohne Franz Ottocar bie von ihm (Conr. Balth).
erkauste hft Beissenberg samt Bald und Bilopann am Ofterwald (Oftrang) und sammt dem Markte Marbach.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift baber fich nicht ju verwundern, baf Schultes, wie er II. 289 fcreibt, von dem alten Lubered feine Sage aufbe-

Beiten errichteten Solgichwemme gu banten. Bu jener Beit lag an ber Stelle bes jegigen Lubered eine Mue, melde, weil fie von ben Sainern (ben Bewohnern bes nachften Dorfes Sain in Unfpruch genommen mar \*), Die Sainer-Au bieg. Rurnberg, in allen feinen Unternehmungen fo umfichtig als thatig, batte fich biefe Mue ale einen gur Aufftellung, Ginfdiffung und Berführung ber Schwemmholzer paffend geles genen Stapel balb erfeben, fie zu biefem Behufe benutt und baute, um bie Arbeiter ftets vor Augen gu haben und burch feinen naben Aufenthalt mehr in Rleiß und Ordnung zu halten. fich endlich auch ein bolgernes gandhaus auf, bas er gubered nannte, und zwar, wie ein Bojahriger Mann in Beitened, einer von Kurnberg's Schwemmfnechte mir fagte, fatt bes Ramens Luber : Ed, ben bie Schiffleute bem bamaligen Ede, megen bes bort befdmerlichen Unhaltene und Unbanbelne, aufgebracht batten. Gin anderer Greis meinte, mas mahrscheinlicher ift, bie Schiffleute maren gwar aus gleicher Urfache, aber erft ba bas Schlögden icon Lubered geheißen babe, im Borne auf bie Rlangabnlichfeit bes Spottnamens verfallen. Gang falich aber ift Die Berleitung, mozu ein Reifebefdreiber mieber andere verleitet hat, bag ber Bach Luber bem Schlöfchen ben Damen gegeben habe, indem bas unbedeutende Bafferfein, bas ibm von ber bainer Unbobe burch einen engen Graben gufließt, gar feinen namen bat. Bobl aber beißen bie Alten in Sain und Beitened aus Gewohnheit und bie Jungen, ihnen nachfprechend, Lubered noch jest bie Sainerau, obgleich bie eigentliche Mue fammt ber Birthebutte, welche Kurnberg barauf gum Bedarfe feiner Schwemmarbeiter hatte bauen laffen, burch bie

\*) Ber weiß aus welcher Zeit ber; vermuthlich ichon feit fie fich angesett, jur Benutung ibres fetten Grasbobens Unschein und hoffnung gegeben und fich baju nach und nach immer

mehr ausgebildet batte.

wahrt gefunden hat. Es i ft teine ju finden, da teine besteht, und die altesten Leute von einem altern Lubereck weder wise sen, noch gebort haben und nirgendwo, auf keinem Abhange, Belde oder Beinberge sich Spuren eines frühern Sauses, viel weniger einer Art Burg noch zeigen, aufer in Dichterköpfen bie eine Sage von einem Ritterschlosse auch vor dessen Dasen ju erschaffen wissen. In Sartori's mal. Tasch. 1818. 59 steht sogar, daß Lub. eben so alt ist, als Beiteneck.

Gemalt ber übergetretenen Donau, welche ohnebieß bortfin einen ftarten Bug bat,

1787 meggeriffen murbe, bei welcher Gelegenheit auch bie

holzwände des Schlößchens felbft fehr mitlitten.

1795 im Sept. taufte Peter Freih. v. Braun, nach einer von bem lanbesfürftlichen Forftbeamten Joseph Rreitsched vorgenommenen Solgabichatung bes Beineberger Balbes, Die fürnbergifden bftu im B. D. M. B., verfügte fich gleich mit bem Raufbriefe in ber Sand gu G. D. und both biefelben an, indem er porftellte, bag, ba von ben Rurnbergifchen Balbungen jabrlich 30000 Rl 36 Boll langer Scheiter und vom landesfürftl. Baldamte 40000 Rl nach Bien geführt merben, welcher Gesammtbetrag von 70000 Rl fast bie Balfte bes jährlichen Brennholzbedarfes bort ausmache, maßige Berfaufs. preife bie Befdrantung bes holzwuchers erzwecken murben. Mus biefem Beweggrunde übernahm S. M. ben Untrag und, ba bas Erträgniß ber Balbungen biefer Sftn bie Saupteinfunfte ausmachen und ju Lubered bie Dieberlage ber Schwemmbolger ein mit &, P und B verbundenes Poftprivilegium icon bestand, errichtete bas Infpettorat in Lubered, welches zugleich bie Umteberichte ber obertheiligen f. f. oftn nad Wien ber AGD und beren Erledigungen ben Berwaltern gufendet. Um bas Perfonal bes Infpeftorate und bes Bolgichwemm-Umtes unterzubringen, murbe 1796 bas vormals fürnbergifche Bauholzmagazin bagu verwendet, zu ebener Erbe eine Bohnung mit 7 Zimmern bergerichtet und ein Stoch mit 10 Bimmern aufgebauet. Much bas Schlogden erhielt mehr Dauerhaftigfeit und iconeres Musfeben.

1797 wurden die Bande, beren holzwerf durch die übersichwemmung im 3. 1787 ohnehin icon morfc und verfault war, abgetragen und mit Ziegeln untermauert, 16 Zimmer nebst andern Gemächern bereitet, zu ebener Erbe die große Tischlerwerktatt in eine Kapelle nebst I Kl. hohem Dratorium umgestaltet \*), an beren einer Seite 3 Zimmer, eine Rüche

<sup>\*)</sup> Beil der weite Beg von Lubered ju den Pfarrfirchen Sersdorf und Emersdorf den Schwemmarbeitern, welche taglich
jur h. Meffe geben wollten, ju viel Zeit wegnahm. Der damalige Beneficiat hieß Urnold Rurg-aus Emersborf, war 18 3.
Feldpater unter dem f. f. Inf. Agmt. Murray, dann Festungs-

und ein Reller fur ben Geiftlichen und an ber andern Geite eine gleiche Bohnung fur ben Definer bergerichtet , ein Altan bem Saale im obern Stode ju freierer Musficht auf bie Donau porgebaut, und die im hollandischen Gefchmade gufgerichtete Dadung mit rother Delfarbe angestrichen. Auch murben bie beiben Ranale, Die unter ber Erbe bes Scheiterplates angebracht maren, um bie von bem Sugel ftromende Schneemaffer und Regenfluth in die Donau zu leiten und baburch ber Abranmung ober auch Berichuttung bes Scheiterplates vorzubeugen. nun mit Steinen fart gewolbt und, jur Brechung bes Gifes, an ber Donau zwei, 150 Rl. weit von einander entfernte Thur. me auf bobes Quabergemauer geftellt und zugleich gur Aufbemabrung einiges Baus und Schwemmgerathes verwendet, ju beffen Berfertigung, Ausbefferung und Gaben noch eine große Butte aufgerichtet, bann ein Gebau gur Wohnung ber Monatfnechte und anbern Arbeiteleute, ein Schuttfaften ju 1000 Meben Rorner im untern Stode und gu 500 M. im obern. ein Strobboben, eine Schuppe ju 4 Magen nebft 2 Schliefe fammern für Rallefchen und Pferbegefdirr, eine Schmiebe unb ein Wirthsbaus zu gaftlicher Übernachtung. - Der fcmale Ufers meg von Beitened nach Lubered, vor einem halben Sabrbunberte faum fahrbar, mar nur ber Suffchlag feit 1777. langs beffen fich eine Biefe über die Salte binaufzog, auf melder bie Beiteneder bas Recht batten, ihr Bieb ju weiben, und mard jest 2 Rlafter boch vom Ufer, 253 Rl. lang bis 8 Rl. breit, in feiner gangen Stredung fo fest und eben wie im Zimmer, und mit Baumreiben und nutlichen Unbau befaumt, in Berbinbung mit bem langen Rebenhugel .- In biefem Schlöfden freund. lider lage brachten G. D. Bruber, Die Ergbergoge Anton. Johann, Rainer und Rudolph, in Begleitung ihres Dberfthofmeiftere Freiherrn v. Saager und ihrer Rammerberrn mehre. Commertage ju bis 1803, in welchem 3. auch G. M. ber Raifer felbit biefe neu angefaufte Wegend gum erftenmal befuchte und fur einige Commertage ber folgenden Jahre fich Lubered erfah, mo Er, vieler großen Pallafte Berr, in einem

pfarrer in Namur und wurde aus ben hftln Renten besolbet, wozu auch der jedesmalige Beneficiat angewiesen bleibt. Das Altarbild, der h. Georg ift vom kremser Schmidt gemalt.

fleinen Bimmer genugfam, feine Regierungsgefchafte fortfette, gur Erholung bie Arbeiten bei ber bamale noch betriebenen Solgidwemme in Augenichein nahm, ober ju ben Orten in ber Racbaricaft manbelte und, nach Schultes's febr richtiger Bemerfung, burch fein Beifviel Die Großen ber Erbe lehrte. welcher angenehme Lebensgenuß fur fie auch in einer Sutte ift. wenn fie bie Bater ihres Bolfes find. Batte biefes ber frangos fiche General Grain d'orge, welcher 1805 die Borbuth bes Mortierichen Rorps führte und in Lubered übernachtete, eben fo bebacht, (miffen tonnte er es fehr genau; benn werweiß es nicht, bag Rrangens Bolf feinen Raifer Bater nennt?), fo murbe er bort fich nicht verwundert und gefagt haben, wie ber Monarch v. Dft. in biefem befchrantten Raume Unterfunft nur wollen, geschweige mehre Tage verweilen moge. Much murbe ber General von biefer philosophischen Genugfamteit fo ges ruhrt, bag er, ju feiner Chre fen es aufgeschrieben! in Lubered vortreffliche Mannegucht und ehrfürchtig bes erlauchten Inhabere Eigenthum von allem Frevel unangetaftet hielt. Defto fconungelofer verfuhren feine Landeleute in b. 3.

1809, welche von Melt aus bas Schlößchen beschoffen, jum Glud nicht in Brand brachten, aber bei ihrem Uberfalle nicht nur rein ausplunderten, sondern auch, mas fie nicht fort-

fcleppen fonnten ober wollten, gerftorten. Geit

1812 fam G. M. gwar nicht mehr nach gubered felbft; aber in feinem Gebachtniffe, beffen ausgezeichnete Scharfe und befondere Treue fur alles Gute und Berbienftliche befannt ift, mar nach 20 3. auch ber bortige Inspettor Joseph Rolbe geblieben, ber, indeffen icon 81 3. alt geworben, feinen Diensteifer gur allerbochften Bufriebenbeit fortgefest batte; und ich bente, bie Musgeichnung, womit ber Monarch feinen ehrlichen Diener beehrte, ber bas Infpeftorat feit beffen Grundung icon verfah, verdient in dem Dentbuche v. Lus berect billig eine Stelle. Diefer murbige Reftor ber f. f. Sftebeamten mar im 3. 1832 hftlicher Gefchafte halber in Bien und erhielt von bem f. f. hofrathe v. Rernhofer ein Schreiben, worin berfelbe ihm gu miffen macht, "bag er mittels allerhoche ften Sandbillets vom 13 Dft. befehligt fen, bem eben anwefenben Infpettor Jof. Rolbe fur beffen 60jahrige treue und ausgezeichnete Dienfte bie im Unschlusse mitfolgende große golbene Civil-Chrenmebaile fammt Rette in Gegenwart bes Perfonals ber AGD auf eine angemeffene Urt ju übergeben." Diefe Ubergabe mit feierlicher Unrede bes t. t. Sofrathes, felbft 80jab. rigen Greifes fand am 15 Dft. im Gebaude ber AGD Statt. - Much Gott bezeigte fein Boblgefallen an Diefer Belohnung und ließ ibn 1833 am 5 Mug. vormittage um 10 Uhr bie golbene Sochzeit mit beffen Gattin Unna, geb. hartmann in ber Soloffapelle ju Lubered feiern. Der Decant von Emereb. verrichtete bie gottesbienftliche Sanblung; ein Rreis von 31 Rinbern und Enteln umftand bas Chepaar; unter ben vielen anbern Beugen biefer Erbaulichfeit mar auch von Rrems ber f. f. Kreishauptmann v. Sonnleither mit Gemalin eigends berbeigereifet. Um nämlichen Tage empfing ber Jubelgreis von Bien eine febr gierlich gefdriebene, von bem f. f. Sofrath und allen Beamten ber AGD unterschriebene, febr bergliche Berfis derung ihres Gludwunsches, und bie Beamten ber obertheilis gen t. f. bftn batten fich eingefunden, um ihm gum Undenten Diefes Ehrentages als Beweis ihrer Sochachtung einen fcmeren, fart vergolbeten Gilberbecher zu verebren. Doge biefes verehrte Jubelpaar noch lange und heiter bie Gnabe Gottes auf Erben genießen ! \*).

Maierhofen bei Munchreut. A. 1444, 1482, 1488, 1513, 1536 Arndorf.

Marbach an der Donau. Pg.

Es liegt weniger baran, ob ber Name, ber auch Marybach gelefen wird, von March (Granzbach) ober von Markt (Markt am Bach ober Bach am Markt) herkommt, als, ba es noch mehre Orte biefes Namens \*\*) in Dft. gibt, ben genauen Unterschied zu treffen, welche hinterlassenen Berichte unser Mar-

<sup>\*)</sup> Die beste Abbildung 'v. Lubered hat Jatob Alt geliefert. Auch nimmt sich die von Jafchti fehr gut aus. Uber Lubered, von Schonberger gemalt, hangt eine etwas verhüllte Mondnacht.

<sup>\*\*)</sup> Und zwar 3 fetoft in unferm B. D. M. B., Marb. am Balbe bei Muetrams in der zweller Gegend (im 16 Ihre ber Familie Bichanik gehorig), M. hinter Spis, M. hinter Albrechtsberg an der Krems, dann im Mühlviertel das bem Stifte St. Florian gehörige Schloß Marb. unweit Mauthbaufen, auch ein Maribach im Innviertel.

bach betreffen, um fich mit Beidfern und beffen nachichreis bern bier nicht auch irriger Begiehung gu Schulben fommen gu laffen \*). Go führt auch Sueb. 34 einen Otto v. Marichbach als Zeugen in bem Stiftebriefe Friedriche v. Saused fur bas Stift Melt an; aber mas liegt jum entscheibenben Grunbe, baf es ju unferm Marb. und nicht ju jenem in Dberoft, gebort habe ? Beistern berichtet aus Santhalers Sabrbudern von Lilienfeld, ber Ritter Chriftoph Gibinger ju Marbach habe mit feinen Raubern bie Unterthanen bes Stiftes Lilienfelb geplunbert, welchem 1410 gur Erfetung bes Schabens bas Saus und Bermogen Gibingere burch ben öfterr. Sofrichter Albero v. Ottenftein zuerkannt murbe \*\*). Allein bie Giginger, bamale in ber Umgegend von Rreme begutert, grangten wohl von bort, aber nicht von unferm Marbach aus, mit bes

1209 vom Berg. Leopold VII. und P. Innoceng III. ertheilten Beftatigungen aller Rechte und Besigungen Diefes Stiftes

erbellt; und baß

\*\*) Eigenthumlich wurde Eiginger verurtheilt, fein Saus dem Lie lienfelder Unterthane Gebaftian Prant auf fo lange Beit gu verfdyreiben, bis er ibm ben mit mehren Raubgefellen jugefügten Ochaben von 300 ff erfett batte.

<sup>\*)</sup> Go geht es g. B. febr mabricheinlich unfer Marb. nicht an, daß Delrich (etwa Udalrich) v. DR. als Beuge in einer zwetler U. vom 3. 1163 ftebt; baf 4196. 3 Gept. Ulrich v Dr. Mitzeuge war, ale Berg. Friedrich I. (ber Ratholifde) in bem Monnenklofter Erla verweilte und felbes von ber Donaumauth ju Stein, 3ps u. f. w. befreite, bann 1202 Beuge in einem, meines Wiffens noch ungebruckten, Freiheitsbriefe Berg. Leopolds VII. fur bas Stift St. Florian ift und 1208. 19 Det. ju Dauthaufen Beuge bei ber Beilegung eines Streites gwifchen ben Pralaten v. St. Florian und von Baumgartenberg über einige Befigungen ju Bard am Fluffe Darn, bei welcher Gelegenheit fich Ulrich v. DR. (bem aus biefem 3. Schultes II. 276 gerabezu unfer DR. jufpricht) jugleich als einen Freund und Boblthater ber Ubtei Baumgartenberg bewies, welches Stift nicht allein mehre Grunde um Marb. jum Gefchente von Ditmar v. Mafte (Mift im Dublviertl) erhalten batte, fondern auch eine Rirde in Marb. befaß, wie aus ben im 3.

<sup>1443,</sup> nach den Berbeerungen ber Suffiten, ber Beibbifchof v. Paffau bie Rapelle im Birthichaftshofe bes Stiftes Baumgartenberg ju Darb. mit zwei Altaren reconciliirte. Link I. 182. B. Pez. Cod. dipl. II. 50. Rurg Gefch, bes Candes ob b. Enns III, 401, 403, 407, 412.

Stiftes Besteungen im B. D. M. B. zusammen. Schultes macht Beisterns Irrthum noch ärger und sagt wieder geradezu: "Im J. 1497 befassen die bekannten Rohrbacher diesen Markt, deren einer, Eihinger (!), schon früher (um das J. 1400) bas Rloster Lisienselb (!!!) geplündert hat und darob auch sein Gut verlor." Allein die Rittersamilie der Rohrbacher hat nicht Marb. in Unteröst., sondern M. im Mühlviertel lange Zeit inne gehabt, z. B. 1518 Sebastian und 1568 Bernhard v. Rohrbach. (Hohened I. 115). Urfundlich kommt unser Marbach zum erstenmas

1144 vor. (Münchreut). — Daß Marbach ichon fehr frube, wenigstene ju Anfange bes 15. Ihorts ben herrn v. Streitwiesen gebort hat, ließe fich wohl erweisen, ba

1407 ein Bernhard v. Streitwiesen anch herr von bem nahen Artstetten war. (A). Auch hebt ein bei dem Markrich, ter ausbewahrtes pergamentenes Octavblatt mit Anno domini Liiij bezeichnet, (welche nicht ausgeschriebene Jahrzahl vermuthlich 1454 bedeutet) also an: "he sind cze merken ber purger rechten zu Marbach als sew von den herrn herrn vo Streytbissen vor alter her chumen sind," — worin Marb. balb die Burg zu Marbach, balb das Angen zw Marwach genannt wird \*).

Bei Erwähnung biefer Urschrift sinde ich in Betreff ber Pfarrfirche anzumerken, daß sie, wiewohl ich über ihr ältestes Dasenn aus später bei dem J. 1677 vorkommenden Ursachen hierorts nichts zuverlässiges mehr erheben konnte, schon früher bestanden und einen eigenen Pfarrer gehabt haben muß, weil in diesem alten Bormerkblatte öfter die Rede von dem Ortspfarrer zu Marb. an der Donau ist. (Emersd.) In hinsicht der Besitzsolge von Marbach läßt sich aus dem angehängten Pannbuche; welches nach gleichem Inhalte und "in kraft der Dienste zu Marbach meines genedigch hern her ruprecht von

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich ftand auf bem Plate bes jesigen herrnhaufes (mitten unter ben übrigen Markthäufern sub. Nr. 13), befofen oberer Stock jest als Kanglei gur jeweiligen Umtirung
bient und gegenwarig nur von bem Umts- und Gerichtsbiener bewohnt ift, die Burg, wovon im angehangten, auch Marbach betreffenden Pannbuche Ruprechts v. Ebersborf gesprothen wird.

eberstorff oberiften hoftruch" geschrieben ift, erkennen, daß, wenn Ruprecht auch nicht Eigener von Marb. war, dort doch Berpflichtungen gegen ihn obliegen und Abgaben an ihn Statt haben mußten. Ubrigens scheinen diese Pannbucher, wie auch die spätern, Sines von Albrecht v. Eberstorf und Sines von Casspar v. Lindegg (welche alle schon seit 1578 bort sich vorfanden), von den Pflegern dieser herrn oder den Marktrichtern geschrieben worden zu seyn, weil sie darin immer den Ausdruck: "meines herrn" gebrauchen.

1432 "am Sundtag vor Sand Georgen Tag bes hepligen Marterers verchawft Petronella Stainbechin, hannsen Witib zw Marybach, ihre Beingarten zu Krummispamm dem Erbern geistlichen herrn, herrn hannsen die Zeit Gesell (Cooperator) zu Marybach — besigelt mit des Erbern auch Beisen Pernhart halberger di Zeit Castner ze Pechlarn und des Erbern Bolfgang Pellewtter." (Kalteneg. II. 166). Also war damals zu Marbach schon eine Pfarre.

1468. 9 Sept. Gras. Bormerkbrief, worin von herrn v. Edartsau und andern kandleuten in Oft. beredet wird, daß dem Mazlawen (Wenzel) Bultsto Franz v. haag und einigen andern kandherrn in Oft. für ihre Bürgschaft und zu Bezahlung eines Ausstandes der dritte Theil des Ausschlages der nach Marb., auf der Donau und auf dem kande, gemäß K. Friedrichs Berwilligung, angewiesen werden soll. Hu.

1484 mar Pfarrer ju Marb. ein herr Peter. Raltes neg. I. 790.

1530 war Wolfgang Albrechtshaimb zu Wösen ber Besiker von Streitwiesen und Marb. mit einigen bazu gehörigen sandesfürftl. und passausichen Lehen, welche er schon 8 3. früher empfangen hatte, nämlich in bem 3. ber Hochzeit mit seiner zweiten Frau Rosna, geb. Perger, die kindersos ftarb. Auch er starb 1532, aber nicht ohne männliche Nachkommen. Denn seine erste Frau Dorothea (Tochter Sigmund Schifers zu Freiling und der Frau Hester Schifer, geb. v. Trautmannsbort) hatte ihm einen einzigen Sohn Achaz hinterlassen, der jung und im ledigen Stande durch sein hinscheiden im J.

1533 feine Familie auch beschloft. Sohened III. 13. Bifgr. I. 63. — Daß in ber Folge Marb. Befit bes Samfon Brant v. Rabegg auf Beiffenberg , nach biesem

1578 Eigenthum bee Raspar v. Lindegg und auch früher

foon Martt mar, erfah ich aus einem in ber Marttlabe be-

wahrten Driginalbriefe, worin

"R. Rudolph II. öffentlich befennet und fund thut, bas Binns. onfer getrewer lieber Caspar von Lindega gu Liffang, onfer Rath ond Stat Unwaldt ju Bienn geborfamlich ju erthennen geben. Bie bas ber Martht Marbach an ber Thonaw, von wentendt Samb. fon Brant von Radegg auf Beiffenberg, neben andern Studben und Guettern Erblich auf Ine thomen bieweil aber berfelbig biffbero mit fainem aignen Bappen und Clainot verfeben, Batte Er ons onbertbeniglich, bas wir (bie) Richter Rath und Gemainen Martht bafelbft, mit ainem Clainot ju begaben und ju fürseben genediglich geruechten, bef baben wir mit anaben angefeben, folch fein biemuettig bitt, auch die ondertbenigen langwierigen geborfamen Dienfte, fo Er one ond onfern Borfaren am Reich ond onferm loblichen Sauf Ofterreich bochloblicher gebechtnus erzaigt und bewiefen, noch taglichs thuet, ond binfuro wol thuen than ond foll, - Unnd barumb mit mobibedachtem Muet, quettem Rath und Rechten wiffen, und von fondern gnaden wegen, bemelten Richter, Rath und gemainen Martht Marbach bif bernach gefdriben Bappen und Clainot - mit Ramen ainen Rotten ober Robinfarben Schilt, ein grundt beffelben, gleich in ainer Baffer Quell ericheindt, ain weiß oder Gilberfarbe Bormaur mit gunff Binen (Binnen) fambt ben Schieflochern barinnen gleich ftractbe aufwerte anenbt (und) aines auch weiffen ober Gilberfarben Runden Thurms gestalt, mit 3wayen gefimbfen, onderhalb des mittern brey fchwarge fchieflocher, vud onderhalb bes obern, bren langelete Fenfter Luckhen neben einanber, bas Mitter aber groffer und oben auch ain Biealfarb jugefpitt Dachlein und zu bochft ber frinen ainen Golbtfarben fnopf, auch in baider bes Schilts obern Eagen und nedem Infonderhait ain Gedis Eggetes Egg gelb ober Goldtfarber Stern ericheindt.

Beben auf vnferm thuniglichen fchloß zu Pregburg ben 18 Tag

des Monats Marty nach Christi gepurt 1578."

1589 und 1592. Arnborf. — 1594. 10 Oft. verlieh Masthias v. Lindegg zu Lifanna, Erbvogtherr ber Kirche zu M. die Pfarre an Ambrosius Schurrmer, ben bort ersten Pfarr, berrn, ber uns urfundlich befannt ift. (Pfarrprotofoll).

1597 nehmen fich bie Burger v. Marbach bes von aufrubrerifchen Bauern mishandelten Christophs v. Linbegg an.

f: 118. u. w.

1653 ward ju Marb., jum Unterhalte ber bortigen Armen, auch jur Beherbergung armer franker Reisenben ber Spitalbau, ju welchem ber Ritter Melchior v. Linbegg ju Lifanna, Mollenburg, Teresburg und Weissenberg ben Grund außershalb bes Marktes von einem marbacher Burger eingetauscht hatte, fertig und am 1 Mai bezogen. Fromme Bermächtnisse

einiger Marbader wurden zu biesem wohlthätigen Zwede gewidmet und verwendet. Zugleich wies der edle Gutsherr in Testamente dem Spitale 10 Met. Korn an, 4 M. hafer und 6 Kl. 18 zoll langes weiches Brennholz nehft 10 ft bar, von der hft Weissender jährlich zu beziehen, und seit dem J. 1652 bis 1659 wurde der Vermögenszustand des Spitals auch burch Schenkung oder Ankauf einiger kleinen Grundstücke und durch verschiedene milde Geldbeistener von dem jedesmaligen Besitzer von Weissenderg und den einzelnen Gutthätern noch vers mehrt. Unter den Beförderern dieser Anstalt sind im Spitalbuche zu dankbarer Erinnerung aufgezeichnet auch Frau Justina v. Lindegg zu Weissenberg, geb. v. Weisberg, die

1654 eine Ruh jum Gefchente gab, Frau Marufch (Margarethe) v. Lindegg wegen einer Gabe an Geld und hanns Raspar v. Lindegg ju Lifanna, ber eine Uhr hieber

fdenfte \*).

1677. 2 April umfaßten ausgebrochene Flammen ben ganzen Markt so schnell wüthend, daß, so viel auch die vorbeifties Bende Donau Wasser liefern konnte, sie doch nicht eher erlosschen, bis sie alles verzehrt hatten. Unter ihrem Raube waren auch die Kirche, der Pfarrhof und alle bortigen Schriften und Protokolle. Die wenigen Urkunden, die sich im Pfarrarchive jest besinden und noch dazu sehr mangelhaft sind, schreiben sich von der Nachzeit dieser Feuersbrunft her. historische Denksteine hat die Kirche auch nicht; die Grabmähler, alle neuern Styles, zeigen nur gewesene Ortsbewohner an; nirgends ift

<sup>\*)</sup> Die Armen erhalten Bohnung, Nahrung und Aleidung, sind täglich zu gemeinschaftlichem Gebethe, zur Besuchung der nahen Pfarrfirche zu Marb. und jährlich zu dreimaliger Beicht und Kommunion verpflichtet, welche sie zu Otteborf zu verrichten hatten, wohin das Spital nebst einigen andern Häusern von Marb. die zum 3. 1759 eingepfarrt war; auch muffen sie die Leichen der Bürger und Bürgerinnen von Marb. zu Grabe besgleiten. Ein Spitalvater und eine Spitalmutter besorgen die unmittelbare Pflege und Aufficht. Da gegenwärtig der Armen nur einige im Spitalhause wohnen, so sind die übrigen Bohnungen an Maurer, Schiffleute und Laglöhner vermiether, und die Miethzinse werden zum Nußen des Spitals verwendet.

eine Spur, bie auf ein bebeutfames Birten ober leben aus ber Borgeit ichliegen liege. Bu vermuthen ift, bag ben beften Ausweis über bie Rirche und Df. geben fonnten bas Confiftorialarchiv zu Paffau, die Dofumente in Mollenburg (benn Mollenb. u. biefe Sft Beiffenberg gehörten bamale Ginem herrn, welcher auch im felben 3. noch bie Rirche mieber auferbaute), auch die Aften im Furft Stahrembergifden Archive au Wien und fehr viel Die Schriften, Die in bem aufgehobenen Stifte zu Seifenftein gefunden morben, und wer weiff, mobin getommen finb.

1685. (Loigenhof). - 1765 murben bie vormale nach Gotteborf eingepfarrten fleinen Ortschaften Granz, Stainbach nebft ben bort oberhalb liegenden 5 Saufern, Die nun gum Martte M. numerirt find, von bem Pralaten Undreas zu Geis fenftein, als Collator und Patronus ber Pfarre Gotteborf, wohin (eine Stunde weit) fie eingepfarrt maren, an bie Df. ju M. abgetreten, melder fle naber lagen. Gpater murbe Schalmarbach \*) unterhalb bes Mar-Baches, und

1783 auch Rlein : Rrumnugbaum (B. D. M. B.), beibe Ortichaften vormale zur Pf. Rleinpochlarn geborig , ber Pf. Marb. einverleibt, beren Gemeinde bamals nur ben Martt Marb., bann Freisened, Unter . Erla und Reutern an ber Mundreuter Pfarrgrange ausmachten. Reutern murbe mit ber im nämlichen 3. errichteten Df. Maria Taferl, ber biefes Dorf

naber liegt, vereinigt.

1790. Da icon feit vielen Sahren bie vermachte Unterftugung bes Spitale von Seiten ber Befiger v. Marb. unter-. blieben und die Aufrechthaltung lauer betrieben mar, fo ftellte fic ber Pfarrer Onuphrius Sann mit bem Marttrichter Ignag Stoger an bie Spige warmer Theilnehmer, mit allem Gifer bas Spital neu und fefter ju grunben, beffen Bobithat bie Armen und Rranten aus ben gefammten Pfarrortichaften, bann auch frante Dienftboten aus Marb., auch erfrantte Reifenbe ju genießen haben. Den erften Beitrag fvenbeten bie vermoglicheren Burger, welche 329 fl 30 fr jufammen brachten. Dann murben und werden noch mochentlich von Saus ju Saus

<sup>\*)</sup> Schalmarbach tommt in einem Dienftbuche von RI. Pechlarn 1526 por.

Almofen gur Aufrechthaltung besfelben gefammelt. Borguglich bient bie baju mobl eingeleitete, fogenannte Bafferfammlung, welche barin befteht, bag von bem Inftitute zwei Unfahrer aufgenommen find, welche in zwei Unfahrzillen ben auf ber Donau porüberrubernben Schiffen, befonbere ben Orbinarien (einer Urt Bafferpoft) gufahren und eine eiferne Buchfe bin-" auflangen, um fur bie Urmen Almofen ju erbitten. Der eine Sammler ift von ber oft Beiffenberg, mobin Marb. gebort, und ber zweite v. ber Sft Pochlarn, wohin Rrumnugbaum uns terthan ift. Jeber Sammler erhalt fur feine Bemubung, Beits perluft u. f. m. bie Salfte bes eingesammelten Gelbes; bie anbere Salfte fallt ber Urmentaffe ju, woraus gegenwartig 18 Urme, ale Inftitutepfrundner, alle Conntage in ber Gafriftei öffentlich ihren fur jeben Zag ber Boche berechneten Untbeil empfangen und bann in ber Rirche ihr gemeinschaftliches Dants gebeth laut zu perrichten haben.

1795. 16 Sept. wurde auch die nnentgeltliche jährliche Wiederverabfolgung der von Melch. v. Lindegg dem Spital zusgestifteten Naturalien von Georg Abam F. v. Stahremberg versichert und der Bestätigungsbrief auf der Landtasel angemerkt \*). Mit der Zunahme des Spitalsvermögens kann auch die Zahl der Pfründner zunehmen. Das seuersestigebaute hans hat 12 Zimmer, 3 Küchen, ein Borhaus, eine Holzlage und einen Küchengarten von 90 M. \*\*). Bei solchen Anstalten und Beweisen sorgsältiger herzensmilbe der hft und der Bewohner von Marb. läßt sich gar nicht mehr bezweiseln, daß auch der Schulunterricht schon frühe bedacht war. Obwohl vor 300 Jahren das Schulwesen noch nicht in dem Range der höchst wichtigen Beachtung kand wie zeht, die Lehrer etwa sich noch keiner Prüsung zu ihrem Amte unterzieben durften und

<sup>\*)</sup> Tom. 94. Instrumentorum fol. 250, und ad effectum intabulationis im Sauptschuldenbuche fol. 342 Hft Beiffen-

<sup>\*\*)</sup> Das Spital besaß vor mehren Jahren an Kapitalien in offentlichen Fonds a 2 procent 4000 fl 375 -

bei Privaten versichert ju 5 1690 = an barem Cafferefte 437 = 13 fr.

Bufammen 3502 ft 43 fr.

von ber hauptftabt nicht in bie Provingen ausgefandt murben, wie von Chriftus die Apoftel in die Belt, um bas Evangelium gu verbreiten, fo fann man boch annehmen, bag in einem Orte gur Beit (1578), wo er fich ale Martt erhoben fab, befbalb fein Waven vom Raifer erhielt und ein Geelforger wohnte, auch auf ben Unterricht ber Jugend Bebacht genoms men und ein Mann aus feiner Mitte, etwa ein Sandwerfer gemablt murbe, auf ben man feiner unbescholtenen Gitten und Lebrfähigfeit megen Bertrauen feten tonnte und ibn verpflich. tete, bie fur bie Jugend nothigen erften gerngegenftanbe in feis ner Wohnung vorzutragen. Bielleicht fand auch icon vor bem Brande 1677 ein baju gewibmetes Saus. Denn bie Meinung. gebt bier, bag bas alte fleine Schulftodel, welches, bas fleinfte Bauschen im Martte aus einem einzigen Simmerden beftebend, noch jest zur Ausbulfe mitgebraucht mirb, gleich nach jener Reuersbrunft von ber Burgericaft zu biefem 3mede angefauft morben fen.

1825 murbe bas gegenwärtige Schulgebaube bem Tifchler abgefauft und zu zwei abgesonderten Lehrzimmern im ersten Stocke für 200 Schuler \*) hergerichtet und hat unter ben Sausern bes Marttes ben ersten Nummer \*\*).

#### Maria Taferl, ober Marbach.

Über bie Entstehung bieses Mallfahrtsortes (nach Sartori 218 B. Rl. über ber Meeresfläche), welcher, in einer Lage herrlicher Aussicht von bes Kaisers Aigen umgirft, ju bem linksufrigen Thale ber Oft Pechlarn \*\*\*) gebort, wirb ber

\*\*) Abbitbung in Fischer's Topograph. im 3. 1672, in Car remburg, auch die Gubseite v. Janicha bei Barmann in Wien, bann von Alt und zwei v. Jaschfi, Nord und Gub.

<sup>\*)</sup> Rebst ber Pfarrjugend tommen auch bie Kinder ber hieber eingeschulten Dorfer aus ber Pf. Gottsborf, nämlich von Auratiberg & St. v. Marb. und & St. von Gottsb., bann v. Kraking & St. v. Marb. u, 4 Stunde v. Gottsborf.

<sup>\*\*\*)</sup> Die mit einst weit ausgebehntem Gebiete von bem R. Lubwig bem Bischofe Baturich v. Regensburg im J. 831 geschenkt wurde und diesem Hochstifte bis in das lette Zehent des 17 Ihbris blieb. Wie und seit wann die Het an Friedrich Landgrafen zu hessendarmstadt kam, sagt kein loftisches Document mehr, wohl aber eines, daß sie 1705 am 16 April für dieses

gebrudte Bericht folgenben Inhaltes jum Raufe bort gesboten:

"Bon unerbenklichen Jahren ber, weiß man, bag ein gro-Ber Eichbaum am Spipe bes Berges geftanben , wo bas Bilb bes Gefreuzigten ftunde, ju welchem Gichbaum bie Pfarrgemeinde gu Rlein Pechlar \*) alle Oftermontage, um Fruchtbarfeit ber Relber zu bitten, ausgegangen, und bas allba abges fungene Evangelium angeboret, fobann auf einer fteinernen Tafel, bie por ber Rirche ju feben, Speif und Trant ju fich genommen, wovon bas Gnadenbild Maria Taferl genannt worben. - 1532 wollte ein Bichhirt biefe bis auf 2 Aftlein verborrte Giche umbauen, bei bem erften Streiche prellte bie Sade ab, und verwundete ben Rug, er haute noch Dahl, und bie hade wich jurud, und vermundete ben anbern Rug; auf beiben Rufen vermunbet, bob er feine Mugen auf, und fab bas Erucifirbild, bereute feinen in Unwiffenheit begangenen Reb-Ier, bittet Gott um Bergeibung, ba bat fich bas Blut von felbften gestillet, und bie Bunben geheilet ohne Gulfe eines Bunbarites. - 1632 mar einer Namens Alexander Schinnagel mit einer ichweren Melancholei behaftet, biefer fam aus Schidung Gottes zu einem bort mohnenben Schulmeifter und Mabler, ber bas Befperbild im Zimmer hatte, und foldes gu faufen ihm anboth, ber es auch unverweilt faufte, und nach Sanfe trug; in ber erften Racht bachte ibm, er bore eine Stimme : Willft bu gefund merben, fo nehme bas Bild und trage es hinauf in die Giche jum Taferl. Fruh Morgens barauf trug er bas Bilb binauf, und fette foldes nach abgenommenen, vom Ungewitter und Alterthum gang germobert und völlig gerfallenen Crucifir in die Giche binein, und alfobalb hat Alexander ben gefunden Berftand befommen. - 1658, ale biefes Bilb 16 3. in ber Giche geftanden, find bie b. Engeln in bas 4. Sahr babin gewallfahrtet, und haben bas h. Befperbild mit bochfter Unbacht befucht. Denn 17 Juni bat ein glaubwurdiger

<sup>&</sup>quot;Thumbkapitl an beffen Gewalttrager, ben Thumbherrn Beith Ludwig Gr. v. Kreuth um jahrliche 4000 fl wieder abgetreten hat." Seit 1811 ift die Sit der f. f. Kammeralfonde in das LfG. angeschrieben und seit 1824 dem Ritter Friedrich v. Borfch.

<sup>\*\*)</sup> Großpechlarn liegt am rechten Ufer fast gerade gegenüber.

Mann bei beiterm Simmel vor bem b. Befverbild einen foneeweißen Schein, ale ob bie Sonne ihre Strablen auf etwas Glanzenbes richtete, gefeben. - 1659 faben 3 Perfonen 3 bellglangende Engel nebft noch andern weißgefleibeten Engeln in Ordnung einer Prozeffion por bem Befperbild binmeggeben. - Ein anderemal waren 40 Verfonen beifammen und aus biefen haben ihrer 3 gegen eine Biertlftunde eine englische Progeffion auf vorige Beis gefeben. Abermale ift eine englische Prozeffion in ber Luft fcmebend, und balb barauf 3 belle Sterne von fonderbarer Grofe ober bem b. Bilbnig; ein anberemal eine Bugprozeffion bei 8 ober 10 Perfonen, weiß gefleibet, unter welchen ber erfte mit einem rothen Rreuz belas ben war, und nicht lang barnach eine brennenbe Bacheferge bor bem b. Bilb gefeben morben. Golde englische Ericeinungen murben bis in bas 3. 1691 gar vielmal bei 30, ja einmal gegen 100 von unterfcbieblichen Perfonen gefeben, find bon bober geiftlicher Dbrigfeit icharf unterfucht . und nach abgelegten 57 eiblichen Musfagen mabrhaftig befunden und beftas tiget worden." - 1695 bitten 16 neu bagu erbaute Saufer wegen abnehmenden Befuches ber Ballfahrtefirche bie gandftanbe um Berminberung ber Steuer.

Mt. St. Martineberg. G.

Laut ber alteften Nachrichten murbe icon

1132 eine Pfarrkirche hier errichtet. Unter bem beutschen Könige Lothar II, P. Innocenz und Abte Ulrich II übergab die Frau Abelheid v. Wildberg \*), Witme des Grasen Ernst v. Hohenburg dem Stifte Kremsm. zu ihrer und ihrer Borältern Seclenruhe einen gewissen Ort (im Lande u. d. Enns) zur Erbauung einer Kirche und zum Behuse der beständigen, den Stiftegeistlichen obliegenden Besorgung des Gottesdienstes allba einen Wald am Weitenbache (juxta rivum VViten), Praumst oder Prumste genannt, der im Erträgnisse 20 Bauernhösen gleich war oder 20 huben im Flächenmaße enthielt, fügte auch den Ort Pehstal mit allen bessen Gerechtsamen bei und ließ die

<sup>\*)</sup> S. Pez. II. 60. — Bilbberg, im ehemaligen Boigenreich (Pongreich, Pewreich, Polan), gebort bem Benedictiner Stifte Altenburg bei Sorn.

Stiftung pon 11 Abeligen bezeugen, welche beffbalb nach alte teutonischem Gebrauche an ben Dhrlappchen gefniffen murs ben \*). Da ein alter Codex biefe Übergabe auf bas 3. 1138 fest, baneben aber bemertt, bag D. Leopold IV., welcher bod icon 2 3. fruber geftorben mar, bei feiner bort zufälligen Unwefenheit biefe Stiftung noch burch Bugabe einer eben fo aroßen Balbftrede über bem genannten Rlugchen vermehrt babe, fo tann biefe Jahredangabe nur von ber feierlichen Ausfertigung bes Schenfungebriefes verftanden merben. Der Bebingung gemäß erbaute ber Abt Ulrich II. am angezeigten Drte (ben D. Leop. felbft in Augenschein genommen, fur ben beftimmten 3med aut geheißen, jur Stiftung bestätigt und biefelbe nach feiner gewöhnlichen Freigebigfeit mit eben fo viel jenfeits bes Beitenbaches vermehrt batte) gur Ehre bes beil. Bifd. Martin eine Rirche, Die bem Dorfe mobl auch bas Ent. fteben und ben Ramen St. Martineberg gab und, von Reginbert v. Daffau

1140 am Feste jenes heiligen (11 Nov.) im Beisenn ber Frau Abelheib eingeweiht, mit einer auf seinem Ructwege zu Wels am 20 Nov. gefertigten Urk. versehen wurde, worin bieser Bisch. v. Passau ber Kirche einen ausgebehntern Pfarrsprengel anwies: "Bom Flusse Tycha bis Pergaren, von da bis haimonsborf (usque ad villam Haeimonis), von hais

<sup>\*</sup> Sub testibus per aurem tractis (Padm. I. 70. Lex bajuwar. 15. 2.), um einbringlicher anzubeuten, mas fich bie Beugen ju merten haben, ja um bas Bezeugte ihnen gleichfam bandgreiflicher gur Erinnerung ju machen, weil man glaubte, ber Obrzipfel fen bas Rublborn bes Bedachtniffes ; baber auch ber Musbrud: fich etwas binters Dor fchreiben fommen mag. -Daß bas Bupfen am Ohre ber Beugen auch romifcher Rechtsbrauch war, erhellt aus Sorag am Schluffe ber 9 Gat. 1 Buthes. Licet antestari? Ego vero oppono auriculam, "ja gern balte ich mein Obrlappchen bagu bar." Statt biefes Gebrauches und als Unfangs bes 13 3borts die Documenta ftatt in lateinifder Gprache in beutscher verfaffet wurden, tamen bie Bettgettl, Bettbriefe auf, weil folder Bittbrief ein Erfuch an jene enthielt, die man bei Ausfertigung eines Dokumentes (Rauf, Pfand, Laufch, Schuld, Bollmacht, Beirath, Bermacht, Gefchente u. f. w.) ju Beugen und befihalb um ihre Unterfdriften und Petichaften bath. Sobened II. in ber Borrebe.

monddorf bis Branbecha, von Branbecha bis jum Dorf Chiusbach, von da bis an die Granzen bes Landes Böhmen." Goweit Pachmayr; und Bernh. Nor. (in Rauch de script 180) fagt:

"1160 erhielten wir ein Privilegium auf St. Martindsberg." Der Befit biefer Pfarre, wie auch ber Basilicae in

Pehstal, murbe im April

1178 vom P. Merander III cum omni dote praedio a quadam comitissa et filiis praefato monasterio tradito et omni utilitate und

1248 XVIII Kal. Jul. indictione VII. vom D. Snnocens III. burd ein eigenes Breve bestätiget und verfichert \*). - Barum, fragt Dachmanr, ichenfte Abelbeib bem Stifte Rremem, ihre Gunft? Warum nicht ben nabern Stiftern Altenburg (pon ihrer Bermanbten Silbeburga Grafin v. Rebegau 1144 gestiftet), 3wetl ober Melt? Bar ber fromme Ruf bes Abtes und ber ftrengen Stiftegucht ihr ju Dhren gefommen, ober batte vielleicht berfelbige Bertholb \*\*) bagu Unlaff geges ben , beffen Lebensbeidreiber bei S. Des einen Ringerzeig in folgender Ergablung gibt? "Bur felben Beit murbe Bertholb ber, um nach ober von Gottweig zu reifen, auch in Bilbberg einsprach, von ber Grafin eingelaben und zugleich gebethen, fowohl ihren fürglich verftorbenen Gemahl, ale auch Gie felbft ibrer ungludlichen Diebertunft wegen in feinem Gebethe eins jufdließen. Bei bem Gingange ine Schlof bicht an ber Mauer war eine angenehme Quelle, voll bes außerft erquidlichen Trintmaffere, wovon fich ber Mann Gottes einen Trunt bei Tifche erbat. Ale er getrunten und ben Beder vor fich binges ftellt hatte, fagte bie Grafin, ob er ihr mohl erlauben moge,

\*\*) Buerft Orbenspriefter im Kremsmunfter, bann Abt in Garften, ftanb fo in Unfeben, bag er gleichsam als Cenfor

über die andern Stifter berumgefendet murbe.

<sup>\*)</sup> Beldjes sagt: Parochialem Ecclesiam St. Martini in monte St. Martini cum decimis et omnibus pertinentiis suis; dann: Jus patronatus, quod habetis in dicta Ecclesia; auch: Praedia, quae habetis in eodem monte St. Martini; jedoch von Pöggstall ausbrücklich nichts mehr erwähnt. (Rettenb. 167, 179). Auch P. Alexander IV. ertheilte 1258 ein Breve darüber. Soh. 1. 47 spricht von einem Privifegium a. d. S. 1190.

auch von bem Baffer aus feinem Becher ju trinfen. Freundlich williate er ein, und fie trant baraus nicht foldes Baffer mehr. als er verfoftet hatte, fonbern ben toftlichften, fcmadhafteften Bein. Gie fdwieg und ftellte ben Beder bem Diener bes herrn wieder bin. Dann ergriff biefer abermals ben Becher, um baraus zu trinten, fant Bein barin, wollte nun burchaus nicht mehr trinfen und reichte ben Becher ber Grafin gurud. Diefe übergab ben Becher ihrem Rachbar, um ihn zu allen Tifchgenoffen berumgeben zu laffen. Alle tranten und beobach. teten ernftes Schweigen über ben Trant. Dann' murbe ber Beder einem Blinden überreicht, welcher nach einer Paufe ands rief, baf er fo eben ben beften Bein getrunten babe, ben bie aottliche Allmacht je aus ber Erbe erzeugt hatte. Reichlich befcentt batte ber b. Mann von bort abreifen fonnen, nahm aber nur fo viel an, ale er jum Defopfer bes anbern Tages brauchte und bie Grafin jum Geelenbeile ihres Gatten verbrauchen lief." - Beil nun Rremem, ber Ort mar, mo Berthold bie Beibe empfing und ber erfte Glang bes Beruchtes feines feligen Banbels aufging, ben bie Grafin mittelft ber wunderthatigen Bermandlung bes Baffers ale vom Simmel aus bestätigt, gleichfam geheiligt anerfannte, fo habe fie eine befondere Borliebe zu Diefem Stifte gefaft (welches burch Bertholben an Ruf in guten Rlofterfitten ungemein gewonnen batte) und fur eine Stiftung ju Gunften biefes Munftere fich gestimmt gefühlt.

1257 ließ König Ottokar auf Ansuchen bes Abtes Bertholb II von Kremem. aus besonderer Gnade auf ewige Zeiten bas Marchfutter (jus pabuli) von Martineb, bem Stifte nach \*).

<sup>\*)</sup> In jenen Zeiten nämlich hatten Orts - und Hetefier die Berpflichtung, die Hofdiener und landesfürstlichen Beamten während der Reisen, auf welchen dieselben wegen Landesanger legenheiten, besonders Grang - Streitigkeiten und wegen der Sepungen der Marksteine u. s. w. ausgeschiedt wurden, zu verköftigen. Da nun dergleichen Geschäfte damals sehr oft kamen und durch unbestimmte, willkürliche Beitragsforderungen dem Unterhaltungspflichtigen zu drückend wurden, so lies gen sich die Bedrückten herbei, lieber beklimmte Gelbsummen jährlich oder ein für allemahl an Ottokarn abzugeben, welcher biese eingeführte landesfürkliche Forderungsrecht um die feste geseite Beldieuer abhandeln ließ. Dieses Gelb, weil es hieß,

1270. XIV. Kal- Junii ju Inopm bestätigte Ottofar bas Dipl., bas Pachm., wie er I. 125 u. IV. 884 fagt, aus J. H. Fachlers Analectis gezogen hat, wegen bes Marchfutsters bem Stifte in Gegenwart bes Kammerers Otto v. Berchetolbesborff und Otto v. haslaw.

1273 unter Abt Friedrich II belief fich die Steuer von St. Martineberg auf 10 Talente Pfennige; ju jeder Quatember-

geit 20 Schillinge \*).

1434 erscheint Otto v. Meissau als passauischer lehnsvogt ber Kirche ju St. Martinsberg und als Besiter bes Schl. P, von wo aus er auch einen Brief an Jatob Treutlhofer, Abt ju

Rremem. fdrieb:

"Erwierdiger und lieber her Appt. Meinen Dienst zuvor. Als vorfesten der Pharrer dut sand Merttenberg mit Tod ist abgangen, und ehm andern Ir die Kirichen daselbs dut sant Merttenberg habt geließen, und ber Pharrer, der ab ist gangen, vil Pucher hinder im lazzen: hat darumb mein herr von Passau ausgesprochen, das dieselben Pucher bey der Kirichen beleißen sollen, und das ich die dem Pharrer soll geantworten. If das ewer Wille, das ich da also tun soll, so will ich Im die geantborten, und waz ewer Mannung darzue sen, das last mich bey dem gegenwertigen Poten verschrieben wider wizzen, Geben zu Pechstall am Sonntag Quasimodogeniti anno Domini MCCCCXXXIIII Ott von Meyssau Obrister Marchald und obrister Schenkt in Oesterreich."

Diefer Brief, meint Pachmapr, habe Bezug auf ben Bergleich, welchen im näml. J. am 13 April Abends um 7 Uhr Abt Jatob in seinem Sommerhause und Nifolaus, Pfr. in St. Mart., in Betreff der Sauser, Zehnten u. s. w. abschlossen \*\*).

es werbe hinfuro zur Bestreitung ter Granzberichtigungskosten verwendet, wurde March- (Mark, bas ist Granz-) futter genannt. Bon solchem Futter ift auch in hueb. 44 zu lesen, wo 1217 unter ben Zeugen ein Wolframus miles de Chussarn vorkommt. (Kurz Gesch. bes Kriegsvolkes unt. Ruboss II. 462. I.) seitet Marichvuter von March, Mark und von Mar, Mähre, Pferd ber, und bavon auch Marschall und Marschall.

<sup>\*)</sup> Padym. II. 450 folgert daraus die Muthmaffung, daß 8 Schilling ein Salent galten.

<sup>\*\*)</sup> In Zeugenschaft des Pater Leonhard, Priors des Stiftes und Pater Friedrich, Pfarrers ju Ried. Notarius, qui

Die Sade murbe babin ausgeglichen, bag ber Pfarrer, mel. der bieber gebn Pfund Steuer jabrlich gablen mußte, in Sinfunft nur funf Pfund jahrlich ju entrichten, im übrigen aber alle anbern bestandenen und noch bestehenden Bedingniffe ju erfüllen batte. Much meint Pachmayr I. 229,230 bie Gelegenheit ju biefem formlichen Bertrage fei gemefen, weil Nitolaus bem fürglich verftorbenen Pfarrer eben nachgefolget mar, wie aus porigem Briefe au erfeben fen, melder, von einem ber pornebmften Sofbiener Bergoge Albrecht gefdrieben, jugleich beweife, in welchem nicht geringen Unfeben Ubt Jatob geftanben batte. Bas ber Abt barauf antwortete, findet fich nicht, wird wenigstens mit Stillfdweigen übergangen, fagt Pachmapr, ber gwar II. 238 biefes Abtes Bermaltung lobt, ibm jedoch ben Schaben pormirft, ben berfelbe bas Stift (unter R. Rries briche IV. Bormundichaft über Ladislaus) babe leiben laffen, und melbet einen gewaltigen Streit aus bem 3.

1450 zwischen eben biesem Pralaten und bem Burgermeisster zu Wien, Konrad Holzer, welcher, mit seinem Bruder gesmeinschaftlicher Besiter ber Hft P, sich erfühnt hatte, ben nächt gelegenen, bem Stifte unterthänigen Markt Martinst. willfürlich zu besteuern und einige ber dasigen Kirchengüter in Anspruch zu nehmen. Auf die Beschwerde der Gemeinde besmühte sich der Abt, durch Unterhandlungen den Streit zu schlichsten und wandte sich, als dieses vergeblich war, an R. Friedzich sich sehn, von welchem er zwar aus Wienerische Neustadt im

Mugust

1451 einen gnäbigen Spruchbrief und Solzer folgendes

Schreiben erbielt:

"Bir Friderich — Embieten unferm getreuen Conraten Holgler unferm Bürgermeister zu Wienn unfer Inad und alles Gut. Uns hat anbringen lassen der ersam, geistlich, unfer lieber andächtiger — ber Abbt zu Kremsmuniter, wie du, und dein Bruder, seins und seines Gotshaus arm Lait nuner und außerhalb des Markfeb zu samd Martteinsperg von der Besten Peckstall ze vogten mannet, des er sich vast besweart bedünkft, nachdem uns solches von Alter nit herekomen, und Wir des glebigen Goczhaus und seiner Lewte, als gerr und Landesfürst in Oesterreich, obrigster Vogt sein. Empfehln wir dir ernstlich und wellen, das du und dein Bruder die bemeite des

transactionis instrumentum confecit, dicitur Viricus Henrici de Freystatt Eystettensis dioecesis.

Abbts und feins Gobhaws Lewte von solcher Wogten wegen unbefümert und unangesuchet laffet. Mainet ihr aber icht Gerechtigkeit barüber ze haben, die mügt ir Und fürbringen, damit Wir verner barinn wiffen ze handeln und ze schaffen. Das mainen wir ernstleich. Gebn zu der Newustat an Montag vor sand Beartlmes Lag anno domini MCCCCLL unsers Reichs im zwelffen Jare."

Allein es icheint, bag beibe Sprüche gleich vielen andernt Berordnungen bes wenig geachteten Fürsten ohne allen Erfolg geblieben sind. Benigstens fehlen, fagt Pachm. II. 262, bie Dofumente, welche bei bem spätern Verkaufe ber burch bie Entlegenheit von Kremem. öftern Ränten und Gewaltthätigseiten ausgesehten Guter von Martineb. \*) verschleppt worben sind. Doch findet sich, fagt Pachm. auch, aus bem 3.

1478 noch folgendes Bittschreiben ber Gemeinde Martineb. an den Abt Ulrich IV. vor, welcher ber Berletung ber Rechte bes Stiftes und ber martineberger Unterthanen nicht gehörig gesteuert und ben Gebrüdern holzler es immer noch hatte angehen laffen, ben Markt M. mit willfürlichen Ab-

gaben ju bebruden :

"Dem erbirdigen geiftlichen Berrn Beren Ulreichen Ubbt ge Rrembemunfter unfern genabigen lieben Berrn. Erwirdiger geiftl. genädiger lieber Berr. Uns undertanig gehorfam dienft bevor. Bir fugen emrn Genaden je miffen , bas fich bas Bflog Detchftall vermannen wirt, alfo bas ber Solgler fich beffelbn ju bem nachfteunf. tigen G. Erbart Lag abtreten, und ber v. Rogenborf einnemen wirdet barauff wir ps von bem Solgler geftemrt werben, bes wir por nit gewondt fein, und ift je furchtn, bas wir funftigleich noch pafer hinfur geftemrt werben. Pitten wir Emr Benad undertanigte leich; Emr Patt - und Potfchafft pe berabzefchiebn , bamit Emr Gnad, und bie erwierdig Stifft, und wir nicht ph und binfur wis ber alts Bertomen und Gewonhait geftemrt werden, und Emr Gnab und wir pen alter Gerechtigfait peleibn. Undern unfer Rottburft beshalbm und mer werbent emrn Genabn bie Poten unberrichten, pitten wir benfelbn je gelaubn, als mir felbs all perfendlich pen emrn Genaben wern, bas wollen wir gegen ewrn Genaben altzeit unbertanialeich verbienen. Gebn te G. Mertnperg am G. Thomans Lag. anno domini 1478. Bolfgang Bifmuter; Richter, Die Gechfer (6 Mann Gefchworne) und bie Gemain ju G. Mertnperg, Er Genaden Sinderfeff untertanig."

Bie richtig biefe Manner vorausfahen, zeigt ber fernere Berlauf biefer Angelegenheit. Denn obwohl bie Gebruber ju

<sup>\*)</sup> Bo 1472 auch Beinbau war. (E in ber Unmerfung).

biefer Beit bie Sft an ben taif. Rammerer Rafpar v. Rogenborf übertrugen, marb jedoch burch biefe Beranberung bem Unmefen feineswegs ein Enbe, indem auch bie Beren v. Ro. gendorf , nach dem Befite ber ihnen eben fo bequem ale vortheilhaft gelegenen Sft luftern, balb fein Mittel mehr icheues ten, fich beefelben zu bemächtigen. Überhaupt icheint bie willfürliche Bermaltung einiger landesfürftlichen Umter giemlich ungefdeut gewesen ju fenn. Much mar bie Theuerung mahrend bes Ronigs Math. Corvinus Zwangherrichaft in Dft. und bes barin verflochtenen innern 3miftes bes ofter. Abels fo brudenb. baf ber Krememft. Abt Benedict, wie fich Dachm. II. 272. beflagt, nothgebrungen mar, ternarium vini \*) mire amari L libris denariorum fich gu verschaffen. Diefes mag auch Unlag gegeben haben, glaubt Pachm. I: 272, bag R. Friedrich, bem biefes etwa ju Dhren gefommen ift, an Georg v. Ederteau, Georg v. Potenborf (supremo austriae princernae), heinrich Prufdent, Caspar v. Rogenborf und an andre Borftanbe bes Mauthwefens in Wien, 3ps und Tiern. ftain ben Befehl zu Gras feria V. post festum adsumtae virginis anno

1484 ben Befchl ergehen ließ, ut antiquo more, L. II. ternarii vini, necessitati Cremisanensium servientes, ubique locorum omni exactione liberi transferri permittantur. Das hielt jedoch ben edeln Caspar v. Rogendorf nicht ab, nach seiner Art mit Martineb. fort zu wirthschaften, wodurch er die öftere Erfahrung bestätigte, daß in dem reinen, tadellosen Gebrauche, worauf ein herrscher sein Bertrauen gibt, mancher Diener sich übernimmt und so sein

nen herrn mit in Schatten ftellt. Denn

1498 ward es immer lauter, daß Cafpar, der sich ohnes bin schon als einen handels und ranksüchtigen Mann bewiesen hatte, ein hartherziger Gutoherr war, stets sinnend Geld zu erpreffen. That er es auch vielleicht aus übermaß des Dienste eifers und Trachtens, sich wegen der hilfsmittel für seinen herrn nie in Berlegenheit zu sehen? Allein um solchen Preis wurde der Kaiser, hätte er es erfahren, die hülse doch ge-

<sup>\*)</sup> Einige feben ben Dreilling Bein auf 1 Faß, Undere auf 3.

wiß nicht gewollt, gefdweige angenommen baben. Cafpar fette nämlich die Bedrudungen, welche bie vorigen Befiter von D fich eigenmächtig erlaubt batten, gegen bie Gemeinde Mart. iconungelos fort, legte willfürliche Steuern und Frobnbienfte auf und veranlafte baburch baufige Befcmerben bei bem Abte bon Rremsmunfter. Gern batte ber Abt in Frieden und Gute ben Unfug beseitiget; boch ber fuhne Trop bes machtigen, bochangefebenen Gegnere mabrend R. Friedriche Lebens. geit vereitelte bes Abtes Mube, nothigte ibn aber bennoch als Rlager bor ben Thron bes neuen, umfichtigen, gerechten Landesfürften R. Mar aufzutreten und fich megen bes Drudes ber gewaltsamen Sanbelemeife Cafpare Luft ju machen. R. Max vernahm bie Befdmerben, verwies bie Cache an feis nen landes Dberhauptmann und Statthalter ju Bien und erließ folgendes Borlabungsidreiben an Cafparn. (Dadmaner I. 248).

"Bir Daximilian entbieten unfferm lieben getrewen Casparum vonn Rogendorf unferm Rate und Phleger gw Tirenftain unfer Gnad und alles Guet. Uns bat ber erfam geiftlich, unfer lieber anbechtiger Bolfgang Bibmar, Abbt zw Krememunfter anbracht, wie bw im fein und feine Gotshaus Lewt und Soldenn jw Ga: bmertenperg gefeffen mider alts Berthomen unbillicher Beis befwerich, und baburch ir Gueter veroben fcholleft, bas im gw Schaben raiche, und Uns barinnen umb Silf biemutiflichen angerueffen und gepeten. Emphelbenn wir bir ernftlich und wellen, fo fern bem alfo ift, bag bw ban fold, Beiwerung unverzogennlich abftelleft, und bie gemelte Solben ben altem Berthomen beleiben laffeft. Bo dw bes aber ainicherlan Gerechtigtait gw haben vermaineft, als dann auf Phing. tag nach fannt Egibientag fchirift tunftig vor unfferm Sauptmann, Statthalteren und Regenten ju Bienn erfcheineft, ober beinem volmechtigen Unwald fchitbeft, ba ber vorgemelt Ubbt, bem wir fcolden Sag gleicher Beis verthundn haben laffen, ober fein vole mechtiger Unwald auch fein ichullen zc. zc. Geben in Mitiden por unffer lieben Frauentag assumptionis anno domini MCCCCLXXXXVIIII etc."

Db ber Schuldige am anberaumten Gerichtstage erschien, und was in ber Sache geschah, weiß ich nicht, sagt Pachm. 285. Das ift gewiß, baß ber liebe getreue Caspar sich in seiner Eigenmächtigkeit nicht schreden ließ, wie folgendes Schreiben bes Raisers an Raspars Richter beutlichen Aufschuß gibt.

"Bir fenden euch hierinne bfloffen ain Suplication, fo uns ber erfam unfer lieber andachtiger Bolfgang Ubt bes Gotshaus

Rrembsmunfter fürbringen hat laffen, alls ihr feben werbet. Demnach empfehlen wir euch ernftlich, sovenn bem, wie in berfelben Suplicion angezaigt, also ist, bas ir ben Casparn von Rogendorf
barob feit, damit er solich fein Fürnemmen abstelle, und ben gemelten Abbt und seine Lewt ferrer unbeswert laffe. Wo er aber ainnich Einreb damit zu haben vermainte, alebanne euch ber zu berichten,
und ferrer darauf euren Rate und Gutbedunken nach darinne handlet, damit sich fain Land unbillicher Beswerung zu beklagen hab.
Daran thuet ir unfer ernftliche Mannung.

Geben ju Inneprugth am Mitmody nach Martini anno dom.

1498 unfr Reiche im vierzehehnden Jahre."

Balb barauf ichrieb ber Raifer an Rogenborf:

"Marmilian — Lieber getrewer. Wir schiefen bir hierinnen verschlossen ain Supplication und Zebel unns durch den ersamen geistlichen unsern lieben andechtigen Bolfgang Abt zu Krembsmunster seiner und seines Gothaus Holben halben zu sannt Mertnberg gesessen, von den du Stewr zu haben vermainest, fürbracht, als du sehen wirdest, und empfehlen dir ernustlich und wellen, so ferr die Sachen laut derselben Supplication und Zedl gestalt ist, das du dann mit beiner Handlung darrinnen begriffen, die zu Verhör der Sachen und Irrung zwischen dem gemelten Abt ains, und dein anderstalls haltend, kill steest, und mitlerzeit gegen den vorgenannten Lewten nichts fürnemmest, und dich hierynnen nit anders haltest. Daran thuest du uns ernst Maynung, Geben am Sambstag nach sant Riclas Lag anno MCCCCLXXXXVIIII."

Allein ber hanbel zog sich in bie Lange, bie Bebrudungen und Beschwerben ber Gemeinde Martinob. nahmen zu, bes Stiftes Einkunfte von jener herrschaft täglich ab, ber Abt erneuete sein Gesuch und legte, wie nicht zu zweiseln ift, sagt Pachn., zur Bewährung seiner Gerechtsamen die von dem Burgermeister und bem Rathe zu Linz im Janner Cferia VI

post S. Vicentii diem)

1500 beglaubigte U. Ottokars (1257) nebst allen von ben folgenden öst. Landesfürsten hierüber erlangten Bestätigungsbriefen bei, und bewirkte zwar, daß der Kaiser im Festruar (seria V. p. S. Scholasticae diem) eine neue Tagesfatung ausschrieb und befahl, daß Caspar sich seria III post. dominicam oculi vor den Obersthauptmann, Statthalter und Regenten zu Wien stelle, um über seine anhaltenden Gewalteingrisse Rechenschaft abzulegen. Jedoch von dem Ausspruche und weitern Erfolge dieser Tagessatung ist weder ein Zeugnis, noch sonst eine Spur mehr vorhanden und auch nichts Tröstliches für die Bittsteller zu wermuthen, weil der Nachsolzer des 1501 verstorbenen Wolfgangs, der Abt Georg Spat

1502 einen neuen Sturm ausstehen und fich neuerdings ber Martineberger annehmen mußte, welche bes Doppeljoches überdruffig folgenden jammervollen Brief an den Abt gefchriesben hatten:

"Um bochwurdign Gurfin und herrn, herrn Jorgn Abbt gw

Rrembeminfter, unfern genedigen Berrn.

Unfer unttertenig und gehorfam Dienft fenn euren Benoben wevor. 3ch Richter und Rott (Rath) und by gant Gemann, fuegen euren Genoon zw wiffen , bas wir euren Genobn nichts wiber fenn by Stewr jw gebn , boch bas euer Genobn barob fen, bamit wir nicht, mit gbain Gertten geftrichen werben. Ben wir vernemmen, und babn Garg (Gorge), wie wir muffen auf ben Sberft (Berbft) bem von Rogendorf auch ann Steur gebn, Die er ban finiglicher Maifgeftat wird ennnemen. Darum vit wir emr Genab burch Gogbilln, ir bert in bem Sandel febn, baburch wir peffert werden, als uns ban nur Genod vormals vertroft hat, und wir erfrenn und ewers Zwefagn, bas ir und getan babt, wen by Gemann wil miffn ein Ennt ber Bbitreichhait Bbiffen emren Benoden und bes von Rognborf, nachdem wir fenn verirt, wen by Gemann ift bes Billn by Steur onnen ju balttn von ber Brrung wegn. Doch mil bie Bemain emrn Benaden by Steur lieber gebn, ben bem von Rogndorf. Ben ber Pott wird eur Genad wol underrichtn, was unfer Fuernemen ift, wen er ift ein Mitmainer in bem Markt. Damit laff uns eur Benad euch pevollen fenn, als wir Bertraun haben. Geben gw St. Merttnperg des Freytag nach bem Muffortag anno domini 1502." (Pachm. 203).

Der Abt Spag fette fein fraftiges Bewerben burch, und Rogendorf erhielt von bem Raifer biefen Mahn und Borla-

bungebrief :

"Wie Maximilian — entbieten unfern lieben getreuen Caspar v. Rogendorf unferm Rate und Pfleger zu Steur unfer Gnad und alles Guet. Uns hat der ersam, gelertt, und getrewer, lieber Johft Belling, lerer geist, Rechten, unfer Chamer procurator fiscal anbracht, wie du dich untersteeft, Uns als Herrn und Landesfürsten die Vogten, so wir auf den Lewten und Hobben auf sand Mertneperg bei Pethstall gelegen, denen ersamen geistlichen unfern lieben andechtigen Georg dem Abbt und Convent zu Khrembsmünster zugehörig, aus aigen Fürnemen zu entziehn, auch dieselbe Lewt und Hobben mit Stewr und Robot und andern zu beswaren. Immassien er solchs zu seiner Zeit im Rechten khlersicher anzuzeigen wisse. Darum er von unsern wegen Spruch und Bordrung zu dier habe, und Rechtens notdurstig sey, und Uns diemutigklichen angerussen und gebeten. Im des gegen dier genadigklichen zu gestatten.

Emphelben wir dir ernnftlichen, bas dw fold bein Furnemen unverzogenlich abstellest, und die gemelten Leut und Solben ferrer nit beswerest, noch niemands von beinen wegen zu thuen gestattest. Bo bir bes aber nit fculbig ju fein, und bamiber annicherlan rechtlich Einrede ju haben vermaineft, Misbann auf Montag nach unfer lieben Framn Sag irer Gepurde Schirift funftig vor unferm Sofrichter und Benfifern unnfere Sofgerichts unnfer niberofterreichifden Can: . be, ober wo fie auf benfelben Lag baffelb unnfer Bofgericht nicht baltten, bann auf ben nagften Gerichtstag barnach, baran fie gu Recht figen, erfcheineft, ober beinen Bolmechtigen Unwald fchitbeit, ba ber gemeltt unfer Fiscal, ober fein Bolmedriger Unwald auch fein fullen. Berben biefelbn unfer Sofrichter und Beifiter Em ber berurten Gady halben gegen einander verborn, und mit Recht bare um entitbanben. Dann bw fomeft und erfcheineft als bann alfo, ober nit, nicht bestminder wirdet auf des, genannten unfers Riscals ober feins volmechtigen Unwalds Unrueffen im Rechten gebandels und polfarn, als fich bas nach feiner Ordnung gevurtt. Darnady miffe bich ju richten. Geben an Sambstag nach faund Stefans Lag inventionis, ao domini 1502:"

Allein auch jest erwies es fich, bag' ber befte Bille bes Rurften ju Zeiten ben Ranfen liftiger und eigennütiger Staats. Diener unterliegen muffe, Die Sache murbe wieder auf Die Gpis be gestellt und bem Abte fo viele Sinbernig bei ber Behaup. tung und Aufrechtbaltung feiner Rechte in ben Beg gelegt, baßer, erliegend feiner Dhnmacht, ben wegen gu großer Entfernung nur baufigen Defereien bloß gestellten Ort ju vertheibis gen, und um allem Schaben, Unfug und Streite auszuweis den, auch mobl etwa aus einigem Mitleiben mit ber fo lange gebrudten Gemeinbe, fich jum Bertaufe bes beinabe 400 Sab. re lang bem Stifte guftanbigen Mts Martineb. nebft ben bort umliegenden Dorfern, Rloftergrunden und bem Panmalbe an Cafpar v. Rogendorf und beffen Erben endlich entichlof, mit Borbehalt bes bortigen Pfarrlebens, einer jahrlichen Abfinbung (pensio) und ber jur Pfarrfirche geborigen Unterthas nen, worüber ein Raufbrief aus bem 3.

1503 im DR. Ausweis gibt. Pachm. fagt, er miffe bie Rauffumme nicht anzugeben.

Dann fcheint es, hat fich Rogenborf auch als Mauthner an ber Donau Gigenmachtigkeiten gegen gollfreie Schiffe mehrer Stifter ju Schulben fommen laffen, mogegen Dar im 3. 1503 ernften Befehl gab. (Padm. 295), \*).

<sup>\*)</sup> Uber Cafpars unfriedfames Gemuth ift weitlaufige Nachricht noch ju lefen in Prevenbubers Unnalen von Stepr, mit melder Stadt Cafpar und feine Rachtommen fo beftige Muftritte

Beidlern führt Martineberg als eine mit Rogenborf gu Bedftall vereinigte Oft auf, die von einem alten verfallenen Bergichloffe \*) ben Namen hat und ein Ritterleben vom Stifte Melf ift. In Betreff biefes Lebens findet fich in ben alten Lebenprotofollen von Melf, dag

1513 hanns von Zelfing für sich und feine Brüber Beit, Bilbelm und Wolfgang bas Urbarium und Amt ju St. Martinsberg von bem Pralaten ju Melt empfangen bat. (hueb. 165).

1525 ubte bas Stift Rremomunster unter Abt Leonarb Sunzborfer noch Gerichtsbarfeit über Martinsb. aus; boch zeigen, sagt Pachm. II. 314, 315., zwei Briefe nur noch bie letten Rrafte unferer bamaligen Gerechtsamen bort unb schließen fur uns bie Geschichte bieses Berges, ber uns so werth war.

Das erfte Schreiben, wodurch Georg v. Rogendorf als Bogtherr bem Abte Leonhard als Lehnherrn ber Pfarre ben gewesenen Pfarrer zu holenburg Christoph Duer (ober Durn) zu ber burch freien Bergicht bes herrn Siegfried erledigten Pf. Martineb. prafentirt \*\*), lautet also:

"Erwirdiger, genftlicher, besonder lieber Ber und Fremnde.
Emd fein mein gar guttwillig Dienste zuvor. Alls von allter hertomen, das ich alls Bogtberr ber Pharrkirichen zw sand Mertetenberig: wen ich ewch, als rechten Lebenherrn berurter Pharr zw sand Mertenperig verlephet. Demnach und diewehl dan Berr Genfried, der pezige Pharrer bisher gewesen, die Pharr aus Ursachen, das Inne Pharmenig daselbst nicht gern gehabt; und auch er selbs der gern abstendig, darauf frey refignirt ainem, mit Namen Eristofforus Dürn, der zuvor Pharrer zu Hollenburgth gewesen, gegenwärtigem Briefter, übergeben hat; bin ich von der Pharmenig bericht, das er Innen barzu ans

hatten, baß baburch bofe nachbarschaft entstand und eine Partei ber anbern, wo und wie sie nur konnte, viel zu Leibe that, besonders mahrend ber Zwischenregierung gleich nach R. Marens Code.

<sup>\*)</sup> Bovon jedoch jest fein Menich weber Stelle noch Stein mehr anzugeigen weiß.

<sup>\*\*)</sup> Und ein von jenem neuen Pfarrer hierüber ausgestellter Revers bezeuget, daß das Stift zu jener Zeit bas bei bem Berkaufe ber Hft Martinsb. fich vorbehaltene Pfarrleben noch vergeben habe.

nemlich, wol und gut gesellig; und auch mir bernach fur geschiebe, gelert, frum, und erbers briefterlichen guts Besen beruemt wirdet, barzu ich bewogn worden, euch den zu presentieren. Darauff sennd und presentir ich euch obbemellten Priester Herrn Eristoffen Düren, in sonderen Bleyds, bittende, 3me die genannt Pharr zu fannd Merttenberg; als rechter Lehenherr, zu verleubn, zu consirmiren, und alles bas, das ime vonnötten berhalben sein wire bet, in genstlichen Sachen guetlich mitzutanllen. Das will ich euch zu besten verseben, das gar gutwillig in allem Aleist umb euch verebienen damit, was euch dienstlich sieb sey. Datum Pehthsta am VI. Zag des Monadt Juny Io. DXXV. Gorig Freiherr zu Roegendorff und Rottenburgst,

D. G. Und wo 3r 3m alfo lephet, fo wil ich 3m ferne bie

Poffeffig, wie von allten Bertomen, eingeben laffen."

Der Abt willigte ein, wie aus folgendem Briefe erfichts

lich ist;

"Ich Erifto fferus Duer Briefter Paffauer Piftumbes bei fenne offentlich mit bem Brieff, als ber Erwierdig in Gott und Herr Gerr Leon hartt Ubbit zu Crembsmunfter samte bem erwierdigen Convent baselbs bie Pharkirichen, sant Merttensperg genannt, mir gnädiglich gelieben haben, das ich mich dargegen bewilicht habe, und thue das hiemit in Khrafft bes Brieffs, das ich gemelten Herrn Abbt und Convent zu Krembsmunfter alle Jar järlich wegen obbemelter Pharkirchen funf Phund Phennig geben soul. Und zu Urthundt hab ich mit Verig gebetten ben erwierdig Joannes Thopler auch Briefter Paffauer Pitumbs, und ben ed len vesten Adam Schwepnpöcken Capitan, damit er (nachdem ich nicht avgnen Pettschaft gehabt) feiner auf zu Purth getruth hatt. Solichs geschehen am Frentag nach Barthos lamey, Ap. in dem tausend fünf hundert und fünf und zwaynzigisten nach Eristi Gepuerth."

1528 hat Beit v. Zelting fur fic, feinen Bruber Wilhelm und feine Neffen Kriftoph und Frang bas Brbar und Amt gu St. Mertenberg ju Leben vom Stifte Melt empfangen.

Sueb. 167.

1580 am 21 Juli wurde Georg hop (welcher, pon Ras veneburg geburtig, ju Freyberg flubirt hatte und 21 3. Pres biger ju Beiten war), als protestantischer Pfarrer ju Merstenberg unter Ehrenreich v. Rogenborf, in horn vor ber Unstersuchungs-Commission examinirt und angehalten,

a) am Sonntage fruh ben Catechismum und bie haustafel eins ums ander und auf bie Collectam bie Gpiftel

zu lefen,

b) mit feinen Buhörern, wie er thun tonne, gu communiciren, c) ein orbentliches Regifter zu halten und bei ber Rirden zu laffen. Raup. II. 196.

1582 fommt im Melter Lebenprototolle weiter vor, bag Sanns Bilbelm v. Rogenborf und Mollenburg, oberfter Erbs landhofmeifter fur fich, feinen Bruber Georg Chrenreich und Beiber mannliche Erben bie oft Martineb. von bem Stifte Melt empfangen bat \*).

1597, f: 6. 122.

In ben folgenden 3. blieb ber Befit v. Martineb. mit jes nem von G verbunben. - Der Mt. felbft liegt nach Sartori 407 D. Rl. über ber Meeresflache.

Mitternborf (bei Röchling). R.

1522, Filfendorf. - 1588, 3eper. - 1654, Emereborf.

Mollenburg (fft u. Gol. \*\*).

Wenn bie Angabe bee Lagius richtig ift, fo mar 1290 Luitolb v. Chunring ber frubefte Befiger. (Beites ned). Frang Mager, ber bortige Bermalter im 3. 1814 flas get in einem Briefe von 25 Mug, über ben Mangel an biefes Schl. betreffenden Urfunden und außert, er miffe feinen frubern Befiger anzugeben als Sen Rubolph v. Lichtenftein, ber als folder und Benge ben im Pfarrhaufe ju Beiten vorfinbigen Driginal-Stiftbrief im 3.

\*\*) Bu diefer von & u. D umgrangten Bft geboren ber Dt. Beiten, Mollendorf, etwas in b. Blut und Ruffendorf, gufammen 126 Unterthanshaufer. Chemais hatte Doll. Die Les bensherrlichfeit über die Sft Prellenfirden im B. U. B. B. an ber ungar. Grange, über einen Theil ber Sft Belling im 2. D. 2B. 2B., über unfer Urnborf fammt Beneficio ju Meu-

firden und über Beiffenberg fammt Ralberhof.

<sup>\*)</sup> Bueb 182. Banne Wilhelms Wappen Tab. 37 Dr. 5. Schluffich fann noch die Bemertung dienen, baf unter jenem Martberg, wo im 3. 1451 eine jablreiche Berfammlung bes mifvergnugten oft. Abels gehalten murbe, um ben R. Briedrich jur Freilaffung feines Mundels Ladislaus ju nothis gen , nicht Martineberg ober Mortenberg im B. D. M. B., wie einige Berichtfteller melben, fondern Dailberg an ber mabrifden Grange im D. U. D. B. gu verfteben fen.

1332 Montage vor Katharinentag unterfcrieben hatte, und mober mahrscheinlich auch bas in mehren Zehenten, Diensten und einer Walbung bestehende Leben ruhre, bas die hft Moll. von bem nun fürstl. hause hat und über 300 3. genießt.

1380 murde, nach Wifg. III. 106, Ritter Marfus Fritenftorfer von handenreich v. Meisan mit Mollenburg belehnt und 1385 hanns Frihenstorfer von handenreichs Sobnen Leuvold, hanns und Joria.

4438 mar Johanna, geb. v. Streitwiesen, Bitme Conrade v. Pottendorf, Besitzerin und heirathete ben Reinprecht v. Eberedorf, welcher

1447 (nicht 1438, wie Wifigr. anglot) ein Drittel ihrer Erbherrschaft Moll. von seinem Stiefsohne Spriftoph v. Pottendorf um 1300 ff Pfen. und um besondere 33 ff 80 Pfen. schwarzer Munge taufte \*).

and the first arrest to the fact to

Albrecht ließ bem Bruder jum Troße in Ling Fabriken jum Rachprägen der Schinderlinge anlegen, aber auch ein rechtliches Geld in Ens ausprägen. Seine Münzordnung vom 3. 4461 enthielt 2 richtige Grundfähe, nämlich die Unverändereichteit des Münzschuses und die hinwegnahme des Prägerechtes aus den Händen der Einzelnen in die Gewalt des Staates. Das Ubel flieg so hoch, daß der schwarze Pfennig gegen den echten Kreuzer im Curse wie 12 zu 1 stand. — Mar I. machte ihm ein Ende, bewahrte aber zum Andenken ein "befunder Peytelein mit pofer Münz." — Solche Schinderlinge sind in dem k. k. Miniktabinete zu seben.

<sup>\*)</sup> E in der Anmerk, ju 1452 und Streitwiesen zu 1413. Aber auch Mathes Teitchfeß soll 1441 den Zehent v. Mollendorf beiesten haben. (Bergleiche mit Streitwiesen zu 1371. — Die Munge gerreih in die graulichste Unordnung mahrend der Burgerkriege der Brüder K. Frid. IV und Alberts. Fridrich ließ ftatt der weißen Pfennige die schwarzen Kreuzer so elend ausprägen, daß 42 Pfund statt eines Pfundes dem Gulben gleichkamen. (also war sonst 1 H = 1 fl.). Diese schlechte Munge trieb den Preis der Lebensmittet sehr in die Hochte wind machte, daß Kuhrleute, weil sie im Bestse derscheben waren, dafür keine Ladung einkaufen, seer fortziehen und ganz verderben mußten. Man nannte sie daher die Sching der Nauch in gutes Geld und unter dem Volke Sittenverderbuiß sowohl als Unzufriedenbeit bewirkten.

1485 tam bas Sol. Moll. von Benebitt v. Chereborf burd Rauf an Rasvar v. Rogenborf,

1556 von Georg v. Rogendorf (Lit und S. 149 in ber Unmerfung) an hieronimus Geper v. Ofterburg, von wele bem es Samfon Pragel v. Rhobed übernahm, ber es

1581 an Raspar v. Lindegg vererbte. — 1588 farb Rafpar, ber Diener von 4 Raifern \*). Bon ihm befam bas Bflegeramt zu Bechlarn

1601 fein Cohn Chriftoph (Ralteneg. II. 137), beffen

Cohn Gebaftian

1611 bie Sft an feinen Schwager Berner v. Strömling

gegen die bft Droß eintaufchte.

1638. 8 Mai ftiftete Strömling in feinem Testamente bie Oft Mollenb. als ein Fibeitommiß fur die lindeggische Farmilie und bestimmte als ersten Bestiger Sebastians Sohn, Melschior Sigmund, von welchem die hft

1718 an feinen Gohn Joh. Albrecht Anton und 1773 an Cafpar, bann an Maria Meldior v. Linbegg überging, wel-

der 1797 ftarb \*\*).

## Mühlberg bei Loja. Pg.

1203 hatte bas Stift Melt bem herz. Leop. VII. eing bedeutende Bohlthat zu banten, indem er basfelbe, weil es bamals febr an holzmangel litt, mit einer großen Waldung un-

\*) R. Nath, Eltister Sekretari und Statt Anwaldt zu Wien, bann Kloster und Zeugs Commissari. Nach Katteneg. I. 640, der aber auch 1. 645 anzeigt, daß sich 1573 der Zeuge Wilhelm v. Rogenborf als herr zu Rog. und Mollenburg unterfertigte. — 1597 s. 6. 123 u. w.

<sup>\*\*)</sup> Man bemerkte, daß diese Familie seit alten Zeiten ihren manulichen Nachsommen in der Taufe meistens den Namen eines der h. 3 Könige beilegte, und vermuthet daber, daß sie ursprünglich von einem alten Geschlechte aus Köln abstamme. Bor ungefähr 450 I. theiste sie sich in zwei Limien, in die deutsche mit den Gütern in Oft. und in die welsche mit dem frühern Stammhause zu Lisana bei Roveredo in Tyrol; jedoch schrieden beide sich herrn v. Lisana und Mollenb. fort. Da mit einem Kaspar und Meldior die oft. Linie ausgestorden war, kam ein Balthasar, erstgeborner Sohn eines Melchiors v. Lindegg aus der throlischen Linie auch in den Besit von Mollenb., worin derselbe noch ist.

weit Pg beschenkte, welche nach ber von Konrad v. Streitwisfen und bem Förster Gerung vorgenommenen Granzbestimmung vom Ufer ber Donau bis zu ben Wiesen und vom Bergflußschen Tumenich bis zum Grabenbache Luchberwe reichte \*).

### Pfarrort Munchreut. Pg. \*\*).

In bem Briefe, ben Altmann Bifch. ju Paffau

1073 bem von ihm errichteten Chorherrnstifte St. Nitola ausfertigte, wird unter ben Schenkungen auch die Kirche und bas Dorf Münichreuth angezeigt \*\*\*), über welche, wie über alle Besthungen dieses Stiftes 1076 M, Leop. III. Schirmvogt war. Calles I. 388.

1117, Neufirchen. — 1136 bestätigte M. Leop. IV. mit seiner eigenen, bann seiner Gemalin Agnes und seiner Sohne Unterschrift ben Nifolanern ben Besit bes Pradiums Schwarzach (bei Munchreut), um bessen Graugen anzugeben, er selbst bahin ging \*\*\*\*). Es scheint jedoch, baß die Kirche später bem Stifte entzogen, neu erbaut wurde und bann wieder an bas Stift tam. Denn

1144. 6 Mai traf Reginbert Bifd. v. Paffan in der Oftmarkt "zu Schwarzahe" einen Tausch, wodurch der Bischof diese neue, von ihm geweihte Kirche, des Priesters Wohnung, den Zehenten und das Gut mit bessen Gränzen an das Stift St. Nitola nächst Passau wieder überließ, wogegen ihm dasselbe ben passauer Zoll, der von den Schiffen entrichtet werden

<sup>\*)</sup> In einer fpatern U. heißt es: Der schone Bald Mublberg in ber Loja, zwischen ben Bachen Leuchau und Tumling. — (Sueb. 10. 257. — Rauch, Gesch. v. Oft. II. 385. — Pg, 1799).

<sup>\*\*\*)</sup> Ausgesprochen auch Münichreut, Münchenreit, Minnireit.
\*\*\*) Sollte daber nicht auch schon früher die Kirche bort bestanben haben und die Umgegend von Monchen ausgereutet gewefen senu? wodurch der Ort dann jur Schenkung wieder frei
ward und von den Nikolanern neuerdings bearbeitet und
benutt.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Insuper aliud praedium Swarzach (sammt Pg) fratribus S. Nicolai pataviensis Marchio Leop, tradidit, ut ipse presens ibidem eius predii terminum posuit in concambium none partis sructuum, quos Persenberg prius dederat, resignavit. Pg. 1136.

mußte, erließ und einige hofftatten zu Everbing verlieh. Die Gränzen bes Zehents waren folgende: "Am Steinbach herab bis zur Quelle Botenbrunn, und von da gerade aus bis zum Bache Nfpira, und an dem Laufe desfelben bis nach Teffen, von da bis Ober-Laimbach, von da bis Unter-Laimbach, und an diesem Basser abwärts bis Grieslief, dann gerade aus bis zum Dorfe Enzimanswaichoven, von da gerade aus bis zum Dorfe Bruft, und von Bruft bis Marbach, Unter-Rapotenreut (Rapolbenreut in der Pf. Münchreut) und abwärts an diesem Basser bis zum Dorfe Unter-Irlach (Erla in der Pf. Marbach) und von da wieder bis an den zuerstgenannten Steinbach." Mb. IV. 313 \*). Daß obiges Schwarzahe wirkslich das heutige Münchreut war, beweiset eine im J.

1220 Ulrichs II Bifch. v. Paffau für bas Stift St. Nitola ausgestellte Bestätigungs : U., worin es ausbrücklich heißt, baß Schwarzach auch Munichriut genannt werbe \*\*). Auch P. Honorins III bestätigte in selbem J. ben Nicolaitanern bie Kirche und dimidium mansum in villa Munchreut, welches

1444 als Pfarre (bei Maierhofen) vortommt. f: C. 147. 3m Pfarrbuche ift eine dotation angemerkt, laut welcher jebes haus bem Schullehrer fur bas Wetterlauten 3 Garben Korn jabrlich abgibt.

1697, f: G. 120 u. f. m.

Murfelnborf, (nach Beief. Billfeilendorf). U.

1326. "3ch Sepfried Bon Mier Belnborf Bergich — bag ich nach meines herrn (Lebensherrn) Rat, Brn Albers v. Streitmesen han getailt mit meinem Bruder Erken (sic) alleg bag, bag wir mit ainander extailen gehabt habent ze Belbe, ober zu Dorfe, gestifte,

\*\*) Dedit (tem Stifte) etiam ecclesiam in Schwarzach, que alio nomine Munichriut dicitur, cum una decimatione in omnibus terminis ciusdem ecclesiae tam cultis quam colendis. Mb. IV. 293, 310, 312, 313, 327. — Pg 1073,

1075, 1111, 1128, 1136, 1220.

<sup>\*)</sup> Auch in dem alten Pfarrmanuscript zu Neukirchen: Origo S. Mariae neosanensis steht: Parochia Münichreithensis stutt canoniae Lateranensi ad St. Nicolaum, quae a beato Altmano Epise. Passav. et Agnete Imperatrice sundata erat, ab Eginberto Episc. Passav. ao. 1144. 6. May concambio incorporata.

ober ungestifte, Bersuchte, ober un Bersuchte, und wie iz genant ift. 2c. Bersigelt mit meines herrn Insigel herrn Albers v. Streits wesen, und ift auch der Rede Gezeug hainrich der Beizpyriger (Beisengener?), Bolfram der Beizpyriger, hainrich paltram, Dietmar der Printe, Leutolbe v. Leuzendorf, Egeloffin Von Epweitorf, und ander piderwe Laut genuege. Geben das Beiten — bes ersten Eritags nach Sand Beite Lag." Kalteneg. II. 229.

# Pfarrort Reutirchen. 2.

Das bem Namen vorgesette Wörtlein Neu klingt von bieser Rirche schon seit Jahrhunderten zu und, beren Bergangenbeit fich auch beutlich auf bem Baue der Rirche ausprägt. Jeboch die Beweisgültigkeit der Angabe aus dem im Pfarrhofe befindlichen Manuscript: Die Pfarre Minichreith und Reut urch en 1699. 12 Nov.,

bag biefe Rirche, ju 11. 2. F. genannt,

1117 eingeweiht worden fei, ware wohl erft nachzuweisfen. Glaubwürdiger läßt fich die Melbung aus bem Mb. IX.

590. hieber beziehen :

"1490 erschienen Otto v. Niwenchirchen und sein Gobn Konrab in Gesellschaft ihrer Nachbarn, Beinrichs v. Streitwiesen Konrabs v. Schwarza u. a., als Zeugen, als Berg. Leop. VI. einen Streit zwischen ber Ubtei Neustift bei Freisingen und hermann v. hobenau entschieb."

In ber Rirche liegen 3 Grabfteine mit ber Aufschrift auf bem

1. "Nach drifti gepurdt Unno bni — — ertag letare ift gestorben ber ebl Wolfgang

Erendorfer bem got genabig fen und lent bye begraben."

In bem Steine ift ein ftebenber Ritter im harnisch, aber in febr elender, bunnleibiger, bunnarmiger und bunnbeiniger Gestalt, nur fligirt und barunter bas Bapen, eine Ege, eins gebauen, (Arnborf 1480, 82, 83) \*); auf bem

2. "Anno bni - -

<sup>\*)</sup> Auch berichtet ein im großen Format 1720 gebruckter Bogen im Pfarrhofe, daß dieser Kirche, von beren 2 Kapellen una ad S. Bernardinum Episc. et. Cons. erecta et sundata ab illustri Dno Wolfgango ab Erndorss ibidem sepulto, quae olim singulari annua dedicatione Dnica post

in Bigilia sancti Cosmi obnt venerabilis vir georius gepluzer plebanus in Minichreit

hie sepultus cuins anima requiescat in sancta pace";

auf dem 3. "Anno dni 1519 in die duicae (die Dominicae) ascensionis obst venerabil vir dns Bolfg, Merte perger busiciat (Beneficiat) j (in) Neukirchen cui aia (cujus anima) deo vivat."

Unter biefer Schrift ift bie Borftellung eines Relches in ben Stein gehauen.

1597, f: G. 124. - An bem Rande einer Glode liest man:

ascensionem B. M. V. et singularibus indulgentiis decorata fuit, zwei Ritter von Ehrendorf und v. Frigeledorf vor 400 3. ein Beneficium verfdyrieben haben (womit bas Benes ficium Gt. Georgens am Ofteramt (Obram) vereinigt mar , fcbreibt Beistern. f: Oftrang), wie foldes noch in ben alten Budern ju lefen fenn foll, befonders in bes 37 3. in Meufirden und Mundyreut gemefenen Rirdendieners und Ochulmeis fters Jafob Altdorfer ju Bien hinterlaffenen Schriften. Diefes Meutirden murde ebemals fo ftart befucht, bag bie 3 Gamftage nach Michaeli, an welchen man in bie Rirche bort befonders mallfabrtete, auch vorzugeweise die golbenen Samftage genannt maren. Die untere Unmerfung in der ermabnten pfart. lichen Drudfdrift fammt "ber mahren Abbilbung (im Belge ftiche) ber geputten Mutter mit bem Befulinde" gibt auch Muffchlug über ben Urfprung bes Gnadenbildes und fagt: "Das munderbarliche Gnadenbild nachdem es aus einem Schloß auf bem großen Befcheibanger. fo wegen Gunden verfunten und mit Namen Ispar in Oftram genannt warb, entwichen, ift foldes munderbarlicher Beife auf ben Berg Reufirden am Oftram alwo 36r ein Rirchen erbauet worden am Rugborfer (nuffendorfer) Unger übertommen, in Bauung ber Rirchen aber baben die Schaiten (Scharten, Gpane), fo von Sadung bes Solzes über eine gute Stund auf den Berg bes Plates Meutirchen an Form und Gftalt, wie die Rirche folt erhauet merben, felber angezeigt, auf Diefem Berg Reufirchen bat fich felbft bie Geligfte Jungfrau offentlich mit einem fchneeweißen Rleid und Mantel feben laffen, die Mutter Gottes Gelbft bie Schaiten mit Ihrer eignen Sand fo weit gelegt bat, als weit die Rirden bat fenn muffen." (Wem fallt bier nicht die Ochsenbaut bei Chartago's Erbauung ein?) "Es gleideten von Schaiten theils benen Lilien, barum Gt. Jofeph ber bimmlifche Zimmermeifter wird beftens wiffen."

1808 gog mich Franz Rottlmeir in Krems, und in ber Mitte berfelben: Campana haec fusa est anno 1482.

In bes Schullehrere Kaffion fteht megen beffen Berrichs tung, mabrent bes Gewitters ju lauten, bie Dotation: "An Betterlaut Gebuhr von ber Sft Artftetten und Leiben , bann ben einzelnen Pfarraemeinben auf bem Relbe zu bebeben fo viel Garben an Rorn, fo viel an Saber."

# Pfarrort Röchling. R.

998 Rom 29 April ichentte R. Otto II. nepoti suo Henrico duci praedium Allodium Nonchilinga in pago Osterricha et comitatu Henrici Marchionis (von ber Ditmart) inter fluvios Ispera et Sabinicha (Garming) situm. Sorm. Ard. 1128. 335.

1151 werben unter ben Befigungen, welche eine Bulle bes D. Gugen III. bem ciftercienfer Stifte Baumgartenberg im Mublviertl beftatiget, auch gehn Suben von bem Balbe Ros

delinge angeführt \*).

1160. Ronrad Bifd. v. Daffau, Gobn bes b. Leopolb weibte, auf die Bitte Kriebrich's Gr. v. Stephaning , Burggrafen zu Regensburg \*\*), bie auf beffen Grunde erbaute Rirche, welche Rocelingen beißt, erhob fie gur Pfarre und bestimmte ihre Grangen: "vom Baibenbas che, wo bas Gut ber Monche von Baumgartenberg anfangt und bes fogenannten Grafen Gut, fo meit es reicht, bis gegen Bohmen bin, und bann aufwarte, rechte und linke, und im Umfange alles, mas bebauet merben fann, bis gur oftlis den Isper (usque ad orientalem Hisperam) und am Laufe

\*\*) Des Gobnes von Konrads Schwester Bertha und von Bein-

rich Graf v. Stephaning. Pg, 1096.

<sup>\*)</sup> Decem mansos de silva in nochelinge. Rurs. Gefch. b. 2. ob b. Ens III. 375, 393, 394. 3war batten bie Rlofter manche Grundftucke in verschiebenen Gauen, ja auswartigen Landen. Doch wird man bier taum fehlen, wenn man dafür balt, Rochling babe mobl zu bem alten Machland gebort, beffen Befiger Graf Otto die machlandische Abtei Baumgartenberg ftiftete. - Much murbe noch im 14 3brot ein nobilis vir Johannes de capella dominus terrae Machlant genanut, uno norde lich weiter von Rochling, in der Sft R, beift ein Begirt noch jest bas Capelleramt.

Diefes Aluffes abwarts bis zur Donau." Der Bifchof gab feis nen ihm gehörigen britten Theil ber Bebenten frei und fur ims mer jum Gebrauche und jur Pfrunde bes Pfarrers, melder burch rechtmäßige Prafentation (legitima petitione) bes porgenannten Grafen bafelbft angestellt und vom Paffauer Bis fcofe gur Geelforge inveftirt murbe; ausgenommen bie Bebenten, welche von ben zwei Dorfern Rochelingen (ex duabus villis Nochelingen) gegeben murben und melde burd Schentung ber Bifchofe v. Paffau feit alter Zeit jur Pfrunde ber Domberen ju Daffau geborten und fur beständig ju geboren batten . wenn fie nicht burch einen rechtmäßigen Taufch abgetreten werben. Doch follten jene Dorfer übrigens, in Unfebung bes Empfanges ber Sacramente und mit bem anbern Gottes. bienfte, nur ber Rirche ju Dochelingen und bem bortigen Pfarrer zugetheilt fenn. - Diefer firchliche Bertrag murbe feierlich geschloffen ben 22 Gept. 1160 in Gegenwart ber Propfte von St. Bolten, von St. Johann in Sabinich bei Balbhaus fen, von Arbader und von Munfter, bann Friebriche Grafen v. Stephaning, Ronrab's bes Martgrafen v. Montferrat und anderer und die Urfunde barüber am felben Tage ju Gt. 30. bann im Sabiniche ausgestellt \*).

1316. Auf bem Granitbogen bes Rirchhofthores nordweftslich von ber Rirche gewahrte ich einige eingehauene Zifferzüge, aus benen, wie wohl sie theils ziemlich verwittert, theils mit hartnädigem weißen Mörtel überstrichen sind, ich noch bie

Sahredjahl MCCCVVVI ju erfennen glaubte.

<sup>\*)</sup> Ried. cod. chronol. dipl. Ratisbon I. 232, 233, wo aber burch einen gehler des Abschreibers Hochelingen statt Nochelingen steht, welches bei ber sehr ähnlichen Form des H und N in allen Urk. iener Zeit und bei dem Mangel topograpphischer Kenntniss seicht, geschehen konnte. (Reiblinger). Aber könnte man nicht auch vermuthen, daß Nochling dennoch ansfangs Hochling geheißen habe, weil es hoch liegt, und ling als eine Zusässiche hier die Art bedeutet, wie das Dorf liegt? So dieß im Rothwälschen Langling, Bratwurst; Gelbling, Waiken; Grünling, Wiese; Spikling, Hafer; Stilling, Bier; Süstling, Honig; Beitling, Beinkleib; und mit der Anhängsssich lings bestehen, statt mit der Sylbe lich, noch die Wöreter blindlings, jählings, rücklings, schrittlings; hier also Godlich, Hochlings, Dochlingen.

1572. Filfendorf. S. 190. — Laut Kirchenbuch hieß Roch-

1659 auch Dbernborf, unter welchem Ramen es noch auf ben alteften Charten angegeben ift und, nach Ausfage bes Pfarrere, von ben Frangofen bei ihrer bortigen Unfunft im letten Rriege erfragt murbe. Es lägt fich mobl vermuthen, baß, mo ein Ort Mitternborf, ber anbere Niebernborf beift, auch einft ein Ort tonnte Dbernborf genannt werben. Warum aber bort jest nicht mehr, weiß niemand bort ju fagen. - Unter bem' Breterboden ber Rirchenftuble ichaute jum Theil ein Grabftein beraus, welchen, ba bie geboblten und an einander bes festigten Rirdenftuble febr anftrengend und boch nur wenig gehoben werben tonnten, ich, auf bem Boben liegenb, mit umgreifender Sand abgebrochen fand, fo bag meine Ringer nur noch berausbrachten : "Bier liegt Johann Rifder Schullehrer in Nöchling 59 3. alt - 89, 21 Juli." 3ch ermabne biefes nur, bag fich feiner bie Mube gebe, bort etwas wichtigeres finden zu wollen; benn ob vor 89 noch bie Biffern 16 fteben (ba bie Inschrift fur bie Jahredzahl 1589 mir ju jung und fur 1789 ju alt icheint) gibt aus bem Funde feinen fonderlichen Bewinnft mehr. - Bur Beit ber Musbreitung bes Lutherthums in biefem ganbchen gingen einige Familien auch aus Mitternborf gur neuen Lebre über und in bie lutherifche Rirche nach Spe, überbrachten bem bortigen Beiftlichen bie Bebenten. bie fie babin auch nach ber Bieberannahme bes fatholifden Glaubens noch fortlieferten, aber fpater burch eine gangliche Abfaufung fur immer fich vom Salfe ichafften. Gben zu jener unrubigen Beit mogen wohl leicht einige Pfarrurfunden verfreut worden und gu Grunde gegangen febn ; und mar auch noch ein Reft geblieben, fo ging er gang verloren in ber Reuerebrunft im 3.

1710, wo die meisten Saufer eingeafchert wurden, auch ber Pfarrhof und ber Kirchenthurm mit den Gloden, die jestoch im näml. 3. durch 3 neue erfett worden sind, und zwar laut der Aufschrift aus der Werkstatt des Silvius Cruce in Linz am 10 Mai. Die Größere hat 1017 th Schwere, die mittlere 531 und die kleine 307 th.

Dberndorf in der Pf. Beiten. A.

Diefes vormahle Zeltingifde, jest gur Sft 2 geborige Gut

mit 11 Behen (nit weit von neun Pöhler walbthalber, heißt es im LftU), fam von dem letten v. Zelfing, Ebriftoph Wilhelm an deffen Erbtochter Anna Apollonia und ihren Gemahl Otto Heinrich v. Zinzendorf. (Hoh. II. 845). Lehensträger ward Wolf Lipper in Melf, blieb jedoch bei der Gulte verschwiesgen und ftarb ohne eheliche Leibeserben. Dann folget als Lehensträger ein Herr v. Lindegg, nach ihm Esaias Kelter zu Waltsperg und Arndorf. Ott heinrich v. Zinzendorf zog die 11 Lehen mit den 2 Theilen Zebent ein, und nabm

1642. 6 Upril ben hanns Paul Gepmann als Lebenstra, ger an, beffen beide jungern Sohne hanns (Oberfter) und hanns Ferbinand bie Leben

1667. 20 Jan. an ihren altern Bruber hanne Ehrenreich unter Mar v. Bingenborf verfauften.

1690. 19 Juni ward Joh. Gottfried Geymann, Lebens-

1719. 20 Nov. fein Better hanns Jatob Friedrich Genmann, unter Kried. Christian Grafen v. Bingenborf, und

1722. 20 Aug. hanns Jatob Friedrich Geymann, Freib. auf Gallsbach, Traibenect zc., f. f. Dberstwachtmeister bes Steinvillischen Regiments und Commandant von Stuhlweifenburg.

1729, A. — 1731. 19 Febr. (laut zu A mit Jak Fried. v. Genmann abgeschlossenn Raufbriefes) ward der k. Rath u. Landrath in Oft. ob d. Ens, Joh. Christoph Gr. v. Prensing herr zu A, Pöbring, Frihelsborf und Schwarzach Räuser auch von Oberndorf. — 1741, A.

#### Dfrang \*).

Benn die Schreibung Debram, womit Einige diefen Berg auch, wie den gleichnamigen Ort westlich bei Senftenberg, bes zeichneten, richtig ift und fur beibe Orte etwa schon zu Ennentels Zeit galt, so hatte Ennenkel bei bem Berichte (in seinem

<sup>\*)</sup> Auch Ofterburg, ein burchgebends bewaldeter Berg, an beffen westlichem Fuße bas Isperthal liegt und an dem nordlichen die Strafe an Gmaining und Laimbach vorbei nach P führt. Er heißt, auf einer alten Charte Ofteramb (Isper 1631) und 1685 Ofterwald. (Loizenhof in \* S. 252).

Fürftenbuche): "Der Marchgrave Leupolt (III) von Defter-

reich gab (beilaufig

1088) fein Tochter (Elifabeth) dem Grave Stachern (IV) von Steyr und gab ihm bargu aigen (unter anderm auch) Dehram", — und am ersten und besten aufflaren können, wels des Dehram er hier verstanden haben wollte.

1494 (sine dato). Bermertung ber Grenzen bes Oftramwalbes, beffen Wildbahn Sr v. Rogenborf an Konig Mar verfauft, sammt bem Aufsate bes Raufbriefes im SA. (Pg).

1602, Beiffenberg, fiebe in ber Unmerfung gu ber

Jahredzahl 1599. — Meisfern, indem er schreibt: — "Oshram, Oftram insgemein Ofteramt \*), ein Kirchort und Beneficiat mit Neukirchen bei Böckftall vereinigt, und von der Pf. Mündreut abhaugend, zwischen dem Rannabache und dem Kremeflusse" versetz die Örtlichkeit unsers Berges an sein, wenigstens 10 St. davon entserntes Oftra bei der Krems. Auch bedeutet der Rame Oftrang, welchem Berge zwar Neukirchen nahe und Münchreut noch näher liegt, nicht einen Kirchort selbst; es müßte denn seyn, daß Weiskern jenes einst Sünden halber versunkene Bergschloß \*\*) dafür hielt. (s. 287.).

# Pfarrort St. Oswald. R.

1151 u. 1160. Nöchling. — Da auch im Muhlviertel ein Ort St. Dewald beißt, und in beiden folgenden Bericheten, bag

"1234 Marquarb von St. Dewald als Zeuge in einer U. Otto's v. Schleunz an bas Stift Baumgartenberg fiebt, (Rurz Gefch. b. L. ob b. Enns III. 449), und baß fic

1312 Abamiten in Dewald einfanden," — nichts auf eine Unterscheidung ber Ortlichfeit hindeutet, so lagt fich schwer bestimmen, welches St. Dewald anzunehmen fep \*\*\*).

<sup>\*) 3</sup>m Lita ich: Amt Oftrang. (Pechlarn 1526).

\*\*) Wie wir aus bem Neukirchner Pfarrbüchlein gelesen haben.

\*\*\*) Wie bieses eben so wenig ersichtlich ist aus der geschriebernen Anmerkung oben auf dem Titelblatte des in Benedig (1493?) gedruckten, in der Stiftsbibliothet zu Melk besinden, ehen Missale: "Sum ex libris Noë Reisneri Parochi ad S. Oswaldum. A. 93. Mens. Mayo 27." Auch dürste statt

1517. 19 Nov. Revers von Mar Fuchs, daß er bei erstaltener Pf. St. Oswald im Isperthale den Rais. Mar nicht mehr angehen wolle. (HD). Wahrscheinlich hatte Fuchs eine Forderung an den Kaiser. — 1588 haben Herr v. Prößing und der Richter in St. Oswald einen evangelischen Predikanten dort eingesetzt. — 1613, großer Brand. — 1759 kam das Tabernatel, 1781 die Orgel dabin.

## Mt. Rlein=Dechlarn \*).

Diefer Ort ift altgeschichtlich und berühmt, theils burch feine urfprungliche Bestimmung, als romifche Grangftadt (urbs praeclara), theile burch ben im Ribelungenliebe gefeierten Martgrafen Rudiger v. Bechalaren, ber in biefer praclaren Stadt feinen Gis genommen hatte \*\*). Beibe Drte , Großpechlarn, bie Stadt am rechten Ufer, und Rleinvechlarn, ber Marft am linten Ufer, ftreiten noch einander bas hobere 211s ter ibres Ramens ab, ben ein Jeder querft gehabt haben will. Die Stadt fagt: "Die Romer hatten in unferer Donaugegend nie eine Rolonie, gefcweige eine Stadt am linten Ufer: ber Martt mar anfänglich nur ein Brudentopf gegen bie Martomannen, und flar fei, bag eine Befte (Stadt) eber beftanden haben muffe ale ihre Schutwehr (ein Brudentopf), und ein Brudentopf fleiner fei ale bie Stabt, mober fie auch Grof. pechlarn, bagegen ber Martt Rleinpechlarn gebeißen worben fen." Der Martt fagt, ber Rame Großpechlarn gebore füglis

ber Bahresjahl 1493, nach ber Bestaltung biefer Schrift, richetiger 1593 angunehmen fenn. (Reiblinger).

<sup>\*)</sup> Geborig jur hft Groß-Pechlarn im A. D. B. B.

\*\*) Die Abentheuer Rübigers (ben Sagen in der Borrede ju den Niebelungen XI für eine erdichtete Person hält) und bessen Großthaten im Kriege gegen die Ungarn ließ auch Pilgrim Bisch. v. Passau (vom J. 974 bis 991, ein als vermutblich angegebener Abkömmling Rübigers, berühmter Dichter, gepriesen als weiser Fürst, beherzter Streiter, gründlicher Gelehrter und andächtiger Mönch) durch seinen Schreiber Conrad lateinisch besingen. Dieses Gedicht wurde von dem alten Schristeller Hund in dem Schloste Pronn bei der Altmühl gesunden und soll 1575 in die berz, bairische Bibliothet gebracht worden seyn. — Geschichte v. Passau Buchinger. München 1846. — Bairische Gesch. v. Tschotte. I. 255.

der ibm, weil er um bie Salfte Saufer mehr gable, und felbft ber Namen Rl. Dechl, beweise bas bobere Alter bes Ortes, meil bas Rleinere fruber bestehe als bas Grogere, felbft ein Brudentopf eber ale eine Stadt. Auch habe ber Mt themale Altpechlarn, Die Stadt aber Renpechlarn geheißen. "Diefe frus bere Benennung fei nur Sage," behauptet bagegen bie Ctabt, "ermangele bes Beweifes." Der Marft fagt: "Bir brauchen feine Stadt am linten Ufer anzunehmen, wir waren nicht am linten Ufer; benn maren wir auch ein Brudentopf, fo maren mir ein Brudentopf am rechten Ufer, weil in ben Beiten ber Ros mer Martt und Stadt gusammen nur Gine Stadt, Die urbs praeclara ausgemacht haben, um beren gange Rordfeite, alfo mit Einschlug unfere Marttes, bie Donau bamale lief. Gpas ter hat fic ber Strom fein Bett füblicher burch bie Stabt ges nommen und baburch bie Stadt in 2 Theile gefdieben, beren fleinerer and linte Ufer tam, ber großere fich am rechten erbielt, aber auch burch bas nach und nach breitere Bett fich vers fleinerte, fo, bag ber Martt ber großere Theil ber alten Stadt ward; weil ber Martttheil als Brudenfopf junachft am rechten Ufer liegen und eber erbaut fenn mufte, fo murbe er nach ber Tremnung burch bie Donau Altpechlarn genannt" \*). Die Stadt fagt: "3ch batte bamale leben mogen, um zu feben, wie bie Donau nordlich um ben Martt über ben Berg binauf ben Umweg genommen batte." Moglich jeboch mare es gemefen, baß bie Ctabt, an beren Gudfeite \*\*) flache und tiefe Relber find, von einem Urme bes Stromes umfangen, wie auf einer Jufel (Mue) lag, aber gewiß hatte ber Strom bort von Urbeginn fcon fein Bett wie noch jest. ..

Dem fei nun, wie ihm wolle! Nachweifen läßt fich, bag von icher beibe Orte unter Giner Berrichaft ftanden, bie Mitte bes bifcoflich regensburg. Befiges murben; und noch jest ift ber jedesmalige Marftrichter von Rl. Pechl, jugleich wirflicher Magiftraterath zu Großpechlarn. Huch rechnet es ber Martt boch. an, bag er um 40 Burger mehr gablt ale bie Stadt \*\*\*). -

P. die Reu-Pechlinger genannt werden. Befannt ift das castrum Herlungoburc (ber Berulet) unter Ludwig bem Frommen.

<sup>&</sup>quot;) Dagegen fpricht auf ber G. 120, wo bie Ginwohner von Rl.

<sup>\*\*\*)</sup> Dann gebt noch eine andere Gage bier , welche angibt,

Daß die hft Pechl. bald ein Eigenthum bes Bisthumes Regeneburg marb, ift erwiesen, obwohl beffen bavon im Lit erft

1526 Erwähnung geschieht. Dort in dem gleichzeitigen Dienstbuche von Kl. Pechl. fommen vor ein herr Johann, Abministrator des pfalzbair. Hochstiftes Regeneb. und Wilhelm v. Zeutals Pfleger, dann das Amt Ostrang und die Pfarren (welche von Krumnußbaum etwas bezogen hatten) Eberstors, Emerstors, Gotsbors, Ispertall, Laimbach, Nöchling, Pechssthall, Persen Peug, Sandt Merten und Wenten, auch trans, Schalmarbach und Thalkeim. — 1588 ift der Bischow Georg angeschrieben und Pfleger war hanns Adam v. Aham zu Wildenam. — 1597 war Pechl. oft der Sammelplas der unruhigen Südwaldviertler.

1705. 16 April tritt Friedrich Landgraf zu Heffendarms stadt die Hft Pechl. an bas "Thumtapitl" zu Regensburg um iabrliche 4000 fl ab. Lit.

1744. 30 Juni fommt die hft von Clemens, Churfurften v. Roln u. Bifch. zu Regenst. an Joh. Theodor herzog zu Baiern, gleichfalls Bifch. v. Regenst., wie auch v. Freifingen, aber

1811 jum f. f. Rammeralfond und

1824 an ben Raufer Friedrich Freih. v. Borfc, berg. Uns halt-beffauifchen Gefchaftstrager.

Perfenbeug\*) (Bft, Gol. u. Dt.).

Es ift ichmer genau ju beftimmen, ob fruber bas Schlog ober ein Ebelgeichlecht fo geheißen habe. Gefchichtlich gewiß

\*) Dieser Name, vom gemeinen Bolte bort Pelebeich und Befenbei ausgesprochen, wird in U. und alten Büchern 30 mahl anders geschrieben: Besenbeugum, Besenboigum, Boseburgum, vulgo Besenboig (ichon im eilsten Jahrhunderte fo

wodurch die Romer sich bewogen saben, ben Markomannen bas linke Ufer zu lassen. Die Römer nämlich wollten ben Markt am linken Ufer angreifen und versammelten sich in der Gegend von Pons Ibis (3p6). Als ihnen aber aus ihrem Lager 2 köwen entkamen und über die Donau schwammen, wurden diese von dem Markomannen mit Knitteln erschlagen. Diesen Vorfall hielten die abergläubischen Kömer für üble Vorbedeutung und machten den Schluß, den Markomannen am linken Ufer Rube zu lassen.

ift, bag unter ben ungerftorten fowohl, ale nur noch an ibren Ruinen fichtbar gebliebenen Burgen in Dft. und an ber Donau bas Colof Da ju ben alteften in biefem lande ju gablen ift, und febr erffarbar: benn burch bie vorragente Lage bes Rels fenbugels am Ufer bes beutiden Sauptitromes mußten bie frubeften Befiger auf ben Aufbau einer Befte verfallen, von mo aus, wie auf einer Borbuth, fie gegen Dften, Guben und Weften ben Reind bei Zeiten im Muge haben und beffen Richs tungen und Umguge beobachten fonnten. Ja man liest, Da, fcon im 9 3bort ein feftes Colof (nach Magbach und Ranna alfo ber britte fich in ben Il. melbenbe Ort bes ganddens) babe jenem treubruchigen Bafallen Engelfchalf gebort. (G. 106). Aber aus ben übereinstimmenben Berichten mehrer glaubmurbiger Schriftsteller aus jener Zeit ließe fich abnehmen, bag bie Burg Dg ibre Entftehung bem tapfern Baiern, Giegbart Gras fen p. Cempta und Cbereberg zu verbanten habe. Denn als bie Magnaren ibre Ginfalle gegen ichmachen Biberftand leicht fortfegen tonnten und

genannt) Persinpinga, Persinpingun, Persinpoiga, Perfenboig, Persenbeuge, Pessinpiuga, Persenburga. Persenburgum, Perfenburg, Perfenbeug, Posenpoigum, Posenboigium (im R. Mar. Memorialien aud) Poffenbeug, Perfenberg, Perfenpeng, Berinbemgn), Pofenboid, Pefenboid, Phienboig, Pefen boige, Polenbeug, Bofebeug, Pueffenbeug, Peulenpeng, Polenberg, Bofe Burg, fogar Polenbeif und Befenbeiß. Diefe abweichenden Ochreibungen find mabricheinlid) bas Bebilde theils ber verfchiedenen Mundarten frember Rriegevolfer, theils undentlicher Odriftjuge, ober aus ber falfchen Lefung nachläffiger ober nicht genau unterrichteter Abidreiber, mobl auch burch die willfürliche Uberfegung in bas barbarifche Latein unferer droniffdreibenden Borfabren alfo verfett worten. Bie unftatthaft bie Unnahme ift, Pg fei bas alte Usbium aus bem 3. 370, ift fcon bei 3sper bargetban worden. Eben fo falfd murde man vermuthen, baf Pa jener, in dem geographischen Begweifer (upprogog) und in Rail. Untonins Stinerarium an der Donau angezeigte Ort phytor, wenn man feinen andern Grund angeben fann, als meil flexus Biegung bedeutet; benn die Donau bilbet bei ber Infel Odutt ,eine Zwenfurth und gleichfam zwei Borner" (Abermann III, 416), alfo eine bedeutendere Rrummung als bei Pg. Mud, haben mobl biefe alten Ortsbefdreiber mit floxum eine unweit Prefburg gelegene Ctelle gemeint.

905 bereite in Mahren, Bobmen und Cachfen eingebrungen maren, folglich bas übrige Deutschland bedrobten, fandte R. Lubwig, bas Rinb, biefen Grafen, ber fomobl burch feine Borfahren (bie icon im 3. 827 einen großen Theil Pannoniens verwaltet hatten) befannt mar, ale auch burch feine eigene Baffenthaten fich berühmt gemacht hatte, bie Donau binab in bie beutsche Dftmart, um bort Behrplage gegen bie Lanberfturmer vorzubauen und Deutschland auch an biefer Seite ju fouten. Cogleich lief ber umfichtige Belb Lord umichangen, auf jeder Uferhobe an ber Traun eine Befte aufwerfen, Die er nach feinem Echloffe Gbereberg am Bache Gempta in Baiern benannte, bann auch Da verftarfen. Das Babrfceinlichfte bliebe alfo immer, bag, wenn auch Cempta nicht ber Erfte mar, ber bas Schlöfden Da erbaute (bas etwa vor Engelichalt icon ba ftanb), er felbes erweiterte und verbollwerfte, weil ihm bie lage ale befonbere zwectbienlich fogleich auffallen mußte. Daß bamals auch im Thale, mo jest ber Martt ficht, icon Saufer gewesen fenn mogen, mare fo unwahrscheinlich nicht, weil bie Unterfaffen fich in ihres Berrn Mabe fur ficherer halten, fich gern bort angufiebeln pflegten, wo er haufte. Aventin, ber Pg aus ber Beit, worin er felbft bort mar, einen gleden nennt, fagt von bem Grafen Gempta: "in Dft Benern, bas ift jegund Defterreich ift jr gemefen Pofenbeiß ober Pofenburg, 3ps und andere mehr Aleden und Schlöffer, ift on not allbie ju erzelen." - Durch Siegbart v! Cempta befam nun ber gange Bau von Da mehr vaterlanbifche Bedeutung, indem er in Berbindung mit Chereberg bis unter Spis bamale eine Graffchaft bieg, in beren Strede am linten Donauufer balb nach und nach mehre Schuts und Trutplate angelegt murben \*). Jeboch Sieghart felbft genog nicht lange bie Ehre feiner ruhmlichen Unftrengung. Die Beunruhigung und Beforgs nif, bie er in biefem Theile bes Donaulandes vor weiterm Unbrange ber öftlichen Sorben an ber untern Donau entfernt ge-

<sup>\*)</sup> Auch Blumenbach gibt Pgials | Sauptort einer ehemaligen freien Reichsgraffchaft an. Vielleicht gehörte Pg einst noch ju bem alten Machlande, bas fich in Oberoft, von ber 506-mifchen Grange an hinter Freistadt bis unter ben Donaustrubel erstreckte.

halten hatte, wurde neuerdings aufgeregt. Gleichwie zwei gesgenstreitige Luftströme die Wolken ploblich theilen und mit den obern Schichten nach Westen, mit den untern nach Often jasgen: so, zog der Magyaren Schwarm neben der herabströsmenden Donau gegen Österreich hinauf. Sieghart, der auf Schiffen das Lager bei haimburg und Theben mit Lebensmitteln zu versorgen hatte, fiel bort

907 im blutigen Treffen, und fein Tod gab ben Bermustern aus Ungarn neues Leben und weitern Spielraum nach

Deutschland \*).

984. hier tritt bie Epoche ein, worin ein Graf v. Da mit Markgraf Leopold I nach Dft. eingewandert fenn foll. (S 108). Allein mir fdeint, bag mit biefem Grafen v. Dg cigentlich Gempta's bier icon anfäffiger Rachtomme gu meinen fen, welcher, aus Rudficht auf Die Berdienfte feines tas pfern Borfabren nun formlich mit Da begutert und belebnt wurde. Lazius in chorogr. 11 und in ber Chron, von Wien führt unter ben erften comitibus Austriae querft ben Grafen v. Persenburga, bann bie comites Waytnecenses an; und Abermann fagt 116 gerabezu, bag nach Sieghart I Sieghart ber Sungere und fein Gobn Ratold in ben alten Freibriefen Gras fen von Ba und Chersberg in ber orientalischen Mart genannt wurden. Sabe nun ein mit bem Markgrafen eingewandertes Befchlecht ichon Perfenburg gebeißen ober nahmen bie Sempta Diefen Ramen an, laffen wir auf fich beruben. Gewiß bleibt, baß ein Edelgeschlecht Dg, icon im 10. 3hrbt (und felbft mabrend die Sft Da abmechfelnd bald landesfürftlich geworben, balb auch Unbern jum Befite jugefallen mar) bis gegen bas Ende bes 15. Ihrbis portommt. Ratolb v. Gempta batte eine Tochter, Bilpirga, und zwei Gobne, Gberbard, welcher unvermählt ftarb, und Abalbero, ben Bater Alberonis II, Ubalscalfei und Ulriche, welchen lettern ber b. Ulrich felbft aus ber Zaufe gehoben und nach seinem Namen genannt batte.

1019, nach Undern 1029, ftarb Ulrich v. Gempta und binterließ von feiner 6 Jahre vor ihm verftorbenen Gemahlin

<sup>\*)</sup> Uber das Geschlecht ber Grafen Sempta f: Oselius II. 11, sqq und Lag. de migrat. gent., bann bas 5. Buch von Avenstin's Chronica, und Abermann 119.

Ricardis, einem "Freuwlin auß Kernten," zwei Söhne, Eberhard II und Abalbero III. Diefer Abal. III, weil er sich mit seiner Gemahlin Richlinda \*) finderlos, als auch seinen (vermuthlich vor ihm verstorbenen) Bruder ohne Nach-kommen und folglich sich als den Letten des Stammes Sempta sah, hatte den bedeutendsten Theil seiner Berlassenschaft und darunter auch Pg einer frommen Stiftung zugedacht.

Schon ctwa 80 Jahre vor ihm \*\*) haben, nach Aventin, feine Ahnen, des helden Siegharts Cohne, die mit ihm und feinem Bruder gleichnahmigen Brüder "Eberhard (I.) und Abalberd (II.), mit ihrer Schwester Wilpirga ein Kirchen zu Ebenfperg (in Baiern) den Ehren St. Sebastians gestiftet und

gebaumet."

Jeboch Aventin gibt bier theils einen anadroniftifden Rebler blog, weil er ben Tob biefer Rirdenftifter in bas Sabr 955 und die Stiftung ber Rirche in bas frubere 3. 970 anfest, theils widerfpricht er fich fpater, indem er bie Grundung biefes Stiftes bem Grafen, Abalbero III und feiner Sausfraum Ricildis gufdreibt und fagt : "und ba fie feine Rinder betten, babens baß Chlof Cherfperg ju einem Rlofter gemacht, Benedictiner Dond babin gefest, haben inen (ben Monchen) gefcentt Pfeffenhaufen, und in Dft. Pofenbeiß ober Pofenburg und Ind. Diemeil inen aber bife Rleden zu feren gelegen. bat inen ber Bergog auf Dit. andere Rleden neber gelegen bafur gegeben, - war bamale Abt Conrab, ber bifen Taufch angenommen, und Raifer Beinrich bet britt Ronig in Bebern barein verwilliget, und ein Brieff barüber geben gu Regenfpura. bef batum ftebet am Reuwenjarstag, man gelet nach Chrifti Geburt taufend viertig jar." -

Schultes nach feiner gewöhnlich rafchen Abstimmung, ohne eben immer Grund und Quelle anzuführen, wirft fcnell ben Ausspruch bin, bag bie Monche ben Grafen babin zu bringen

\*\*) Ofelius 1. 358 fest fogar bas 3. 921 an.

<sup>\*)</sup> Tochter bes schwäbischen Bergogs Rubolph und Schwester Welfe II, qui rebellavit Henrico Regi II. Haec (Richlinda) sterilis fuit. Oselius II. 13. Aventin heißt sie Richlita und "Richilbis, auß Ober Beyern geboren, ein Schwester Welphonis beß britten, Bergog in Kernten, vnb ein Tochter Welphonis bes andern."

gefucht hatten, ihnen das Schloß mit allem dazu gehörigen Grund und Boden zu verbriefen. — Kurz! Soviel geht aus der Einleitung und aus dem Fortgange dieser Familien und Stiftsangelegenheiten hervor, daß Pg den Benedictinern in Bairisch-Sbersberg zusallen sollte \*).

Richlinde hingegen, ober Richlita, welche immer barauf gesonnen hatte, die Berlaffenschaft ihres Cheherrn ihrem Neffen Belso III von Altdorf \*\*) als nächstem rechtmäßigen Ersben zuwenden, arbeitete gegen das Borhaben ihres Gemals, welchen sie auch vorerst dahin zu leiten wußte, daß er ihr

1045 bie Grafschaft Pg als Witwensit verschrieb. Noch im nämlichen J. starb ihr Gemal, und nun both sie um so mehr alle ihre Klugheit auf, den lang gehegten Plan nach drücklicher durchzuseten, zu bessen gehegt ihr bald eine gunstige Gelegenheit den Finger zeigte, welchen sie auch hastig ergriff und fest zu halten verstand. Sie ersuhr nämlich, daß der Kaifer Heinrich III auf einer Reise nach Ungarn seinen Weg längs dem linken Donaunfer durch Persenbeug machen werde. Das war der Fingerzeig der schnellen Gött in mit den bestügelten Füßen, und Richlinde hosste schon. Sogleich bereitete sie sich vor, dem mächtigen Schubherrn in allem Prunke entgegen zu reiten, ihn auf sein Schoß einzuladen und ihm gastfreundlich dort Erbolung anzubiethen, doch eigentlich in der Absücht, die Gegenwart des Raisers benugend von ihm die Genebmigung zu ers

\*\*) Rach Anderm: Welf IV., bem nachmaligen Bergoge von Rarnthen und letten aus ben Ronigen an Macht gleichem Ge-

fchlechte ber alten Welfen.

<sup>\*)</sup> Um diese Zeit, sagt Oselius II. 25, kommt in einer Schenkung, kraft welcher Abalbero III, falls er mit seiner Gemalin Richlinde kinderlos sterben sollte, das Schloß Ebereberg nebst anderm dazu gehörigen Gute (vielleicht war Pg auch schon darin mitbegriffen) den Benedictinern in Ebereberg vermachte, unter den Zeugen auch ein Otker de Persinpiugun miles vor. Folglich, weil dieses Geschlecht schon zur Zeit, als die Grafen v. Sempta Bester v. Pg waren, bestanden hat, gewinnt die Meinung, daß das Schl. Pg auch schon unter Arnulph gestanden haben soll, einige Bahrscheinlichkeit. Vielleicht hatte Gr. Sieghart I. das Schl Pg durch Kauf, Tausch oder Kriegsgewalt oder Schenkung von Seiten des siegenden Kaisers an sich gebracht und gegen weitere drohende Einfälle der Feinde in seitern Stand geset.

mirten, bag ihrem Reffen einft ihr Witwenfit als Erbgut beimfalle. Die Beranlaffung ber Reife Beinrichs mar folgenbe: Deter, Deffe bes b. Steban und Ronig von Ungarn fuble te, baf bie Rrone, welche ihm Raifer Beinrich mit ber beuts ichen Rriegsmacht gegen ben beibnifden Rumanenforig Aba awar icon zweimal erfochten batte, auf feinem Saupte noch nicht feft fand, fab in feiner gurcht neue Bewegungen ber gegen ihn Gefinnten voraus und ließ ben Raifer jum britten Mable um Beiftand bitten. Beinrich abermale willfabrig bes fehligte feine Rrieger, inbeffen vorzuruden, hielt bann vorerft gu Goslar noch die Oftern, übergab die Reicheverwefung bem Cobne feiner Schwester, bem Pfalggrafen Dtto III., brach begleitet von feinem Reffen Bruno, Bifchofe von Burgburg .\*) und mit einem glangenben Gefolge von Regensburg auf, traf am 12 Juni (Anbere fdreiben am 19 Dai) in ber Boche por Pfingften in Da ein, wo ihn Richlinda, Die hoffnungefreudige herrin ber Burg, in ben prachtvoll ausgeschmudten Speifes faal eingeführt hatte. In ber-gangen Burg mar eine Befchaftigfeit ohne Gleichen. Die Diener eilten bie Treppen auf und ab, um ja balb bas Reftgericht auf bie breite runde Tafel ju bringen. - Inbeffen ber erlauchte Gaft am Kenfter fich an ber reibenben Donaugegend ergeste und oft bas Saupt binaus. redte, um fo viel als moglich bie gange Rabe ju umfchauen. hatte bie freundliche Bitme bem viel vermögenden Bifchofe ibr Unliegen bereits mitgetheilt, feine Fürfprache gu Gunften ibres Meffen ju gewinnen gefucht und auch Bufage fcon erbalten.

Als ber Raifer fich wieber ju ber muntern Burgwirthin wendete, brachte fie (lagt fich benten, mit aller Sußigkeit und Bartheit einer verftändigen, feinsttigen Frau und mit der bertebteften Borftellung des nächften Anspruchs ihres Erben) dem Raifer ihre Bunfche und Bitte vor. Der gefällige Bifchof, welcher sich erlaubte, gleich in die Rede ju fallen, unterflügte

<sup>\*)</sup> Der ihn auch mit ber Tochter Bilhelms Grafen von Provence getraut hatte. Hoffmann in seinen Bambergischen Annalen ad an. 1033 nennt ihn einen in bem Lebenswandel und ber theologischen Gelehrsamfeit vorleuchtenden Mann, und I. 2 ad an. 1045 einen Sohn Konrads, Bergogs v. Karntben und Mechtibents, Grafin v. Querfurt.

naturlid bie Bitte, beren Billigfeit freilich fo flar am Tage lag, baf fie auch ohne Rurfprache auf ber Stelle guerfannt worben mare. Der Raifer reichte beghalb ihr mit anabiger Miene feine Rechte' und in bem nämlichen Augenblide, als er ibre Bitte gemabrte - mer batte bas geabnet ? - in felbem Mugenblide gab bie Gaule bes bolgernen Gaalbobene nach \*). fracte, brach, und alle, bie im Gaale maren, ffursten in bie barunter befindliche Babftube, bie eben mit beraufgeleites tem Baffer angefüllt mar. Der Raifer, welcher fich unter ber founenben Dedung bes Renfterbogens angehalten batte, fam noch am leichteften, mit einer fleinen Befcabigung am Urme bavon: Alle Unbern murben ichmer vermundet und bie Graffin. Bifchof Bruno, Abt Altmann von Gbereberg zwar fo, baf fie fogar nach einigen Tagen an ben Folgen ber empfangenen Quetfoungen ftarben \*\*). Bermutblich maren bie untern Stuben bes Saalbobene, etwa auch von Solg, icon gu morich und folge lich fur bie ungewöhnliche Bahl ber Bafte zu fdmach geworben, ber Boben felbft bei Unfang bes Baues gu bunn gelegt, furz! eine abnliche Urfache muß gewesen fenn; aber nirgenbe findet man eine andere angegeben, als bie mahrchenhafte burch ein fcmarges Gefpenft, welches auf bem Tenfelsthurme am Strubel bes Bifchofe Tob am nämlichen Tage vorausgefagt batte.

Man merkt ben alten Chronikichreibern gleichsam bie angste liche Gewissenhaftigkeit an, womit sie bie Fabel haarklein ause mahlen. Aventin (5. Buch 396) läßt fogar ben Bifchof allein

Cal. Junias obiit.

<sup>\*)</sup> Oeselius, der Einzige, der von einer Stüte aus Holz spricht, sagt: I. 474. II. 44, 44: de loco cedente columna ligne i coenaculi, in quo sederunt, ceciderunt in locum balnei, quod aqua super in montem ducta congrue tempore complevit, und: columna cadente in eodem ligne o coenaculo. — Bericht über dieses Ereigniß sindet man auch in Cronic. Ebersb. lib, I. Cap. 32, 33. und in Adelzreiter I. lib. 47

<sup>\*\*)</sup> Hoffmann in seinen Bamb. Unnal. s: I. 2. melbet: Bruno, Episc. Wirceb. per fractam pergulam delapsus octavo die vitam sinivit. — Herman contract. melbet: Rex quoddam vetus solarium (Sbller, Altan, Erfer) ascendens cum multis aliis aedisicio cadente corruit. Bruno VII.

burch biefes Unglud ben Geift aufgeben, Ofelius nur die Grafin und ben Abt, aber ber Jefuit Andreas Brunner ben Bifchof, ben Abt und die Grafin, indem er die Urfache bes traurigen Borfalls bem Geige ber Grafin anrechnet und ben Tod derfelben geradezu eine Strafe Gottes erklatt.

Da es vielleicht Manchem nicht unlieb fenn wirb, bent folichten, traulichen alten Berichterstatter Aventin in feiner eigenen Sprache zu vernehmen, fo fuhre ich ihn hier vor:

"Der Reifer ließ im ju Regenspurg feinn Ochiff gurichten, faß auff bas Baffer, vnd fuhr binab, tam gen Paffaum, ba blieb er Die Creuswochen und ben bepligen Muffahrtag. Den nechften tag bernach fubr er furt auff bem Baffer in Unter Begern, fo jegund Defterreich genannt wirt. Es ift ein Statt in Defterreich, mit na. men Grein, ob ber Ctatt hat es ein gefehrlich Ort in ber Donaum, nennt man ben Strubel, ben Stockeraum \*), ba boret man bas Baffer weit und breit raufchen, alfo boch fellt es vber die Rele fen, madhet einen großen ichaum, ift gar gefehrlich barburch ju fabren, fommen bie Ochiff in einen Birbel, geben gefcheibweiß berum, fcbleat bas Baffer in bie Schiff, vnd werden alle bie auff bem Schiff gant und gar nafft, wenn ein Schiff nur ein wenig an einen Relfen ruret, gerftoffet es fich ju fleinen trummern . ba muß jebermann arbeiten, an ben Rubern mit gewalt gieben, bif man berburch tompt \*\*). Dafelbft berumb mobnen viel Ochiffleut, Die bes Baffers art im Strudel miffen, die bestellen als benn Die Schiffleut, baf fie alfo befter leichter on fondern fchaden burch ben Strudel fommen mogen. R. Beinrich fuhr binab durch den Strudel, auf einem andern Schiff mar Bifchoff Bruno von Burbburg, ben Reifers Better, Und als ber Bifchoff auch burch ten Strudel fabren wollt, faß auff einem Belfen, ter ober bas Baffer beraufgieng, ein fcmar-Ber Mann wie ein Dobr, ein greuwlicher anblid, und erfdrecklich, wie fiche benn erzengt, ber fchrent und fagt ju Bifdoff Bruno: Sore, bore, Bifchoff, 3ch bin bein bofer Beift, bu bift mein eigen, fabr bin wo bu wilt, fo wirft bu mein werben, jegund wil ich bir. nichts thun, aber bald wirft bu mich wieder feben. Mue Menfchen bie bas boreten, erichracken vnd fordten fich. Der Bifchoff machet bas Creus, gefegnet fich, fprach etliche Gebett. und verfchwand ber Beift por in allen. Difer Stein wirt noch auff bifen tag gezeigt, ift barauff ein fleines Thurnlein gebaumt, allein von Steinen, vnb

<sup>\*)</sup> hier an biefer Aue ftodt Aventins topographische Kenntnis um eine Tagfabrt ju frub; allein baß fpatere Topographen ben Frothum in blindem Glauben nachschrieben, fommt auf ihre eigene Rechnung.

<sup>\*\*)</sup> Arnoff v. St. Emeran heißt den Strudel poigicam charybdim, ubi videtur mortis esse hospitium. Calles 340 und 326, wo er auch die Meinung außert, Pesenboig habe baher den Nahmen.

fein Solf barben, bat fein Dach, wirt ber Teufels Thurn genennt: Micht weit barvon, etwan zwo Meilwegs, fubr ber Reifer mit ben feinen ju Cant, wolt ba ober nacht bleiben, in einem Rleden beifit Dofenbeiß (id) bin auch felbft mehr benn ein nacht ba gelegen) bafelbit empfiena Fraum Richlita, bef Graffen Abalbero von Ebere fperg (ift jegund ein Rlofter, ligt in Obern Bepern) Sauffraum, er war aber ichon geftorben, ben Reifer gar berrlich, bielt in gu gaft, on babt barneben ben Reifer, baf er ben Bleden Pofenbeiß, und andere Bof berum, fo jr Gemabel, Graff Moalbero Bogt 8. weife befeffen ond vermaltet bett, ires Brubers Con Belphoni bem britten verleiben und enngeben molte. Der Reifer gieng in bie Stuben, ond weil er alfo ftund ben bem Bifchoff Bruno, Graffen Meman von Cherfperg und ben Frauwe Richlita, aab er ber Graffin die rechte Sand, gewaret fie ires Gebets. Inbem fiel jabling ber Boben in ber Stuben epn, ber Raifer fiel binburd auff ben boben in bie Babftuben on allen ichaben, bergleis den auch Graff Meman, vnd die Fraum Richlita, ber Bifchof aber fiel auff ein Badmannen auff bie Sauffeln, fiel bie Ripp ond bas Bert enn, fturb alfo in wenig tagen bernach."

Als Seitenftud lefe man ben Bericht bes Jesuiten Andreas Brunner (II. lib. X. 890), welcher außer allen Zweifel sett, bag ber ergurnte Geift nur die geißige Grafin und ben ber Benes bictiner Rirche St. Sebastian zu Ebereberg schäblichen Rathgeber habe ftrafen wollen, wiewohl er leiber gestehen muß,

baf ben Mbt bas gleiche Unglud mit traf \*).

Ein ähnliches Dunftgebild batte im J. 1030, also 15 J. früher, Arnolf v. Wohdurg, Monch v. St. Emeran, auf feiener Reise nach Pannonien für einen Drachen gehalten. "Rob id din der Luft ben Teufel oder einen Drachen hangen. Er war über allen möglichen Glauben

<sup>\*)</sup> Auch Michael Sachs spricht in seiner Kaiserchronif; Quernfurd III. 180. Blatt von jenem mohrischen Mönchsgespenste, und S. 192 "dem fromm Kaiser half Gott, daß er in ein Fenster sprang, sich alba an Epsen erhielt, dis man ihn hereunterbrachte. Diß geschad ben 20 Mai 1045."— Weidmann (in Horm. Arch. 8. Jahrg. Nr. 53) hat die fabelhafte Sputgesschichte zu einer Ballade benust, aber ihr eine andere Schlußewendung gegeben. Der Geist nämlich erscheint zum zweitenmal dem Kaiser, haucht ihm die Ahnung vor Unfall ein und warnt ihn vom Gastgelage auszuschen. Also wird der Kaiser gerettet und der Geist erlöset. — Das Wahre an der ganzen Erscheinung wird sepn, daß die seltsame Gestaltung einer schwarzen Bolbe die Einbildungsfraft erhöste, die zu jener Zeit ohnehin für den Clauben an Gespenster so leicht entzündbar war.

In der beigebrucken Randglosse heißt es: Avaritia divivinitus vindicata; im Index hinten: Henricus ruina triclinii a scelere avocatur. — Henricus VI, dux boyariac periculoso casu et comitum morte a sceleris alieni approbatione abstrahitur; am Schlusse des Berichtes:

Loco Pösenpoigo nomen erat, quem S. Sebastiano mariti voto destinatum transferre in Welfonem fratris filium vidua optabat. (Der h. Sebastian war der Schusheilige der Benedictiner Kirche zu Ebersperg). — neque ulli dubium fuit, iratum Numen has avaritiae in D. Sebastiani opes grassantis poenas exegisse, involutis eadem ruina omnibus, ad quos mali consilii noxa pertinuit. Ejus cladis imago corpori animoque impressa plausus, quibus Ungaria adventantem (Caesarem) excepit, aliquantillum refrigeravit \*).

\*) Das fcheint aber nicht; benn Beinrich fuhr gu feinem Berwandten, bem M. Albrecht I. (ber auch fchon fruber bem Rai-

groß und fo lang, baß er ben Borigont eine Meile weit eingunehmen ichien. Bon einem berghoben Ramme ftronte fein Saupt; fürdhterliche Oduppen wie große Gifenfchilde bepanger. ten ben Leib; ben Rucken und bie Beichen übergog eine Rufe fcmarge und ber grunliche Ochwefelbach reichte bis auf ben Boben. Bruft und Ropf waren an Dicke gleich; Die Gpie Be bes Ochweifes war wie bie bodifte Sanne; Flugel und Beine, welche bie Dabler biefem Unthiere anmablen, batte es nicht, aber bie Schwingungen, Biegungen und Debnungen bes gangen Rorpers maren furchtbar, und, wiewohl mitten im Commer, bas Ungethum batte eine feiner Matur eigene. fchauerliche Ralte mitgebracht, Die wie ein gewaltiges Fieber Biele fcuttelte und felbft bas arme Dieb babinraffte. Go bing biefer ungebeuere Unhold ober Teufelsgenoß 3 volle Stunden über uns , worauf endlich Gott fein treues Bolf nicht langer fcbrecken wollte und einen Rordfturm fanbte, ber bie Bolfen, bie von frub bis in bie Racht unbewegt, ftarr wie Eisberge ftanben, chaotifch untereinanberjagte, baß man furchtete, bie gange Beltmafchine loste fich auf. Schnell verwirrt pacte fich ber Unbold jufammen, gifchte fo graflich, bag er bas Pfeiffen ber Lufte überfchrie, und machte fich, fo eilig er fonnte, bavon. Blis und Donner, fo ben Lag und die Dacht binburch blendend und frachend ohne Bwifdenzeit fich folgten, borten erft am andern Ubend auf. Calles (327. not. A), der G. 340 auch ben Sturg in Pg ergablt.

Aventin fpricht von einem Grafen Aleman v. Ebereberg als Gefellichafter bes Raifere und Brunner von einem Alts mann, Abte bon Cbereperg. Bielleicht mar Graf Aleman Richs lindens Schwager, ihres Reffen Bater und icon fruber auf Befuch bei ihr in Dg. Much mare es nicht unwahrscheinlich, baf er feiner Schmagerin fruber von bes Raifers Donagreife Radricht gegeben und fich gur fraftigern Beforberung ihrer Bermendung fur ben Reffen an bas faiferliche Gefolge anges ichloffen batte. Bar aber ber Abt Altmann bem Raifer zu Geis te. mas auch nicht unwahrscheinlich ift, um fich gegen bie ihm bewußten Ginfpruche ber Witme befto nachbrudlicher gu ftams men und zu vermahren, fo batte Richlinda allerdings einen barten Stand gegen ben vermuthlich geubten Redner. Um fo gerechter fieht ber Raifer gwifden beiben, ber burch feine . Grunde, welche ihm ber Ubt icon unterwege ju Gunften feis nes Stiftes mochte eingerebet haben, fich ablenten ließ, bem offenbaren Rechte beizustimmen und fein Wort, bas er Richlinben im Augenblide bes verhangnifvollen Greigniffes gegeben batte, ju balten. Rraft bes faiferlichen Ausspruches murbe Belf III nach feiner Bafe Tob, ale nachfter rechtmäßiger Erbe, ju ihren binterlaffenen Gutern, folglich auch jum Befite ibres Bitthums, bes Schloffes Dg fammt bem bagu gehörigen Begirte ermächtigt, welches Schloß freilich, wie Aventin wiffen will, Belfe Dheim, Gr. Abalbero III. boch nur vogteweife befeffen und vermaltet batte.

Much Agnes (R. Seinrichs IV. Mutter, Die verwitibte Gemahlin Seinrichs III.) hatte hier in ber Umgegend nicht unbeträchtliches Besitzthum, wovon sie einiges bem Stifte Gott, weich, wie auch

ser im Streite für ben Konig Peter nachbrücklich beigestanden hatte) und kehrte bald als Sieger in Beissenburg ein, wo ihm Peter in feierlicher Versammlung die vergoldete, dem Gegenkönige Aba abgenommene Lanze jum Lehendzeichen des unggarischen Reiches übergab. Darauf zog heinrich nach Deutschland zurück und sandte die Lanze, als Denkmahl seines Dankes zu Gott, nach Rom, wo sie vor dem Altare des h. Petrus aufgehangen wurde und 1074 dem P. Gregor VII. eine Veranlassing gub, mit vorgreisender Anmaßung aus der Uberschiedung auf ein Hoheitstecht über Ungarn zu schließen. Pray. Annal. Hung. I. 74).

1071 die Bolle ju Ibelspergam und Pesenbeugam in Austria ben regul. Chorberrn ju St. Ritolo \*) ichentte.

1073 bestätigte P. Alexander II Agnesens Schenfung, den neunten Theil aller ihrer Einfünste von Pg und Jos. (nonam partem omnium quae ad Persinbeung et Ibespurg ad manus suas culta redduntur).

1075 bestätigte P. Gregor VII bieser Kanonie ebenfalls biesen nonam partem omnium rerum suarum quas (Agnes) in Pesenbeug et Ibelsperg usu proprio possidebat \*\*); und Bisch. Altmann übergibt bem M. Leopold III bie Schutvogtei über bes Stiftes Höfe, Güter und Zehenten in Ofterreich.

1089. Bieber ein Otker de Persinpiugun, bann Otker de Pessinpiuga, auch Otker de Persinpiuga und aber, mals Otker de Persinpiugun als Zeuge. (Mb. 22, 23, 24, 25).

In ber Folge ericheint Pg gum er ftenmale landesfürftslich. Denn M. Leopold III gab in feinem Tobesjahre

1096 3ps und Pg als Mitgift seiner vorletten Tochter Richardis \*\*\*), die dem Heinrich v. Regensb., Gr. v. Stephaning vermählt wurde: "Marchgraff Lewpolt von Ofterreich, gab zu ainer seiner Tochter den Marchtt zu Ybs und Persenbeng und allis angen darczu gehort lewt und guet die starb an erben da geuiel daz aigen wider an das lant." Ennenchels Fürstenduch von Megisser. Linz. 1740. S. 10 und Rauch 1. 24.

Stephaning befeelt von gleicher Glut ber Ritter, bie ber Beitgeift nach Palaftina jog, um bas b. Grab von ben Sara-

u 2

<sup>\*)</sup> Diefes Stift bei Paffau am Ausftuffe bes Inns ließ Bifch. Altmann, welcher, ein bauluftiger Mann, mehre Guter, felbft um Bien bis Petronell gekauft, auch 1065 Gottweich gestiftet hatte, eben bamals erbauen.

<sup>\*\*)</sup> Go sprechen auch bie spätern kaiserlichen, papklichen und bischöflichen Bestätigungen und selbst noch im 3. 1220, nachbem bieses Stift seine Rechte bereits an ben kandesfürsten v. Oft. tauschweise abgetreten hatte. (Mb. 1V. 288, 291, 294, 302, 303, 307. — Calles 370 und Note A).

<sup>\*\*\*)</sup> Steht im Todtenbuche des Stiftes Rlosterneuburg als (Richardis comitissa de Waltersdorf im 12. Ihrt. (Kirchs. Lopog. IV. 249).

cenen zu befreien und von dort einen Lorberzweig auf dem helme mitzubringen, nahm von seiner Gemahlin und ihrem Bruder, M. Leop. IV Abschied und schloß sich an den Kreuzzug an (der Europa an Streitkräften so beträchtlich geschwächt hatte), vielleicht im Geleite seiner Schwiegermutter, der Markgräfin Itha, die als Witwe (Leopolds III) 1100\*) mit Baiserns Herzoge Welf und dem Salzburger Bischofe Thiemo nach Jerusalem wallsahrtete. Allein das Lorberreiß, das er sich auch bort gebrochen und zum helmsluge gesteckt haben mag, blieb sammt helm und Streiter dort zurück. Stephaning, wie die Markgräfin Itha, kam nie wieder in die deutsche heimath. Bielleicht siel er dort im Kampfe für Ithen's Befreiung aus der Gefangenschaft \*\*).

Soultes, ber die Seersberger Monche auf bem Korn hat, sagt wieder bestimmt, baß Stephaning von diesen zum Kreuzzuge überrebet worden sey, in der hoffnung, daß er dort sein Ende finden werde und sie dann Pg um so nachdrücklicher wiesder ansprechen konnten. Freilich thaten sie es, als sie Stephaning's Tod erfuhren; aber sie gaben den Grund für sich an, daß Richlindens Bruderssohn Welfard früher Pg ohnehin an das Stift wieder abgegeben hatte. Allein Richardis behauptete ihr heirathsgut Jys und Pg, wiewohl wir den Bezug bes

v. Paffau beftatigt lefen. Mb. IV. 303.

<sup>\*)</sup> In welchem 3. wir auch ben von ber Raif. Ugnes ber Kanonie St. Mitola geschenkten fort ju bestehenben Bezug bes neunten Theils ber Persenbeuger Ginfunfte von Ulrich Bifch.

<sup>\*\*)</sup> Benn die Gefangenschaft felbst wahr ist. Aber aus ben wie dersprechenden Nachrichten, die von Ithen's Schicksal und Ende heimgingen, ift keine glaubwürdig. Einige lassen die Markgräsin als Sklavin nach Persien schleppen; Andere wollen die erlauchte Gefangene durch die She mit einem Bascha gerettet wissen, dem sie einen Sohn Atabek Benkis, nachherigen Bascha von Aleppo geboren habe, wodurch sie dann freilich das in der Geschichte seltene, man durfte sagen, einzige Beispiel, Mutter eines katholischen heiligen und eines Mahometauers gewesen ware. Hormaier in der Gedächtniftrebe (zum 43. Stiftungstage der bair. Ukademie der Bissenschaften 28. März 4832) widerlegt in der Note 41 die Gesangenschaft und heir rath als ein Mährden. Jahrb. d. Literatur. Wien. 60 Band und S. 70, 75.

neunten Theils der Persenbeuger Eintunfte für die Nitolitaner Chorheren bei Passau

1111 von R. Seinrich V bestätigt finden. Mb. IV.

303, 306.

Gleich nach Richardis Tobe famen Ips und Pg mahrscheinlich an bas markgräfliche Stammhaus zurud, beffen Oberhaupt Leopold IV. schon

1128 ben neunten Theil \*) (welchen als Schenkung Raiferin Ugnes bem h. Rikolans an die Kanonie übergeben hatte) ben Rikolitanern, benen wegen ihrer Fahrläffigkeit der neunte Theil dieses Persenbeuger Einkommens seit einigen Jahren entzogen war, in einer U. mit Einstimmung und Unterzeichnung seiner Gemahlin, Markgräfin Ugnes und ihrer Söhne Udalbert, Leupold, Otto und Ernest neuerdings zusicherte, aber nach 8 Jahren furz vor seinem Tode

1136 vom Stifte wieder eintauschte, dem er dafür zwei Beingarten zu Ibsepurch (Ips) und das Gut Schwarzach sammt den dortigen Zehenten mit Zustimmung und Unterschrift seiner Gemahlin Ugnes und seines Sohnes Adalbert überließ. (Mb. IV. 310, 311, 313.). — Münchreut, 1136, 1144. Allein auch die Abte von Ebersberg, die als angebliche Erben der Grafen v. Sempta seit Richlinden's Tode nicht geruht hatten, das Undenken an ihre alten vermeinten, vorbehaltenen Rechtsansprüche immer aufzufrischen, und keine Gelegenheit vorüber lies gen, ihre Forderung zu erneuern, bohrten und bohrten und brangen so lange zur habhaftung an, bis endlich

1180 herz. Leop. VI. andere, ihnen näher und bequemer gelegene Guter für ihre angesprochenen abtrat, und auf solche Art der kandesfürst selbst jum ungestörten Genusse von 3ps und Pg wieder gelangte, ben er bann feiner Tochter Agnes

überließ \*\*).

 Omnium utensilium pertinentium ad praedium Persenbeuge.

<sup>\*\*)</sup> Palatius III. Imp. 60. Gewold II. 275. — Jum Abschiebe von bem Stifte Ebereberg, das unsere dromologische Reibe jest verläßt, gebe ich noch die Anmerkung mit, daß dasselbe in ber Bildungsgeschichte ber beutschen Sprache und ber baburch einbringlicher verbreiteten Religiosität merkwürdig ftebt, indem von bort aus die Aufnahme der deutschen öffentlichen Rede

1203. Muhlberg bei Loja. (S. 283). — Spater treffen wir in Pg eine lande efurftliche Mauth an, indem wir

lefen, baß Berg. Leopold VII im 3.

1207 ben Cisterciensern des bairischen Stiftes Raitenhaflach am Inn ihre Victualien und andern Lebensbedurfnisse von aller Mauth zu Krems, Pg, Mauthausen und an jedem andern Zollorte in Oft. frei herunter fahren ließ und denjenigen, welcher die venerabiles fratres in dieser zollsreien Borüberfahrt aufhalte oder hindere, zu einer in die Kammer zu zahlenden Strafe von 50 Pfund Silbers verurtheilte.

1220 bestätigt noch Ulrich II Bifch. zu Paffau ben Rifolitanern ben neunten Theil Einkommens von Pg. (Mb. IV.

326).

1231 tommt unter Herz. Friedrich II, wiewohl er Besther von Pg war, neuerdings die adelige Familie von Pg zum Borsschein, welche, wie später zu lesen ist, beiläusig 200 J. noch fortbestand, vermuthlich das Schloß selbst als Lehen oder Pfandschaft besaß oder vielleicht im Orte Pg mit einem Freibose begütert war. Zuerst lesen wir einen Willehalmus de Persenpewge und Erchindertus de Streitwesen als Zeugen in einem vom Herzog zu Gsell am 2 Nov. dem Stifte Melt ausgestellten Diplome. Hueb. 18.

1237 u. 1340 bestätigte herz. Friedrich II bas von feinem Bater Leopold VII bem Stift Raitenhaflach ertheilte Privile-

gium. (Pg 1207).

1242 ift ber eben ermannte Wilhelm v. Perfenbeuge wies ber als Beuge unterschrieben in einem Lebenbriefe, worin herz.

schon damals mit Eifer betrieben wurde, zu beren Behufe auch ber Abt Willeram bereits im 1035 deutsche Predigten und 3 Bücher über das hohe Lied Salomonis schrieb. Denn die deutsche Sprache wurde in den frühesten Zeiten des Christenthums in Deuschland zum Kanzelvortrage für unwürdig, ja unheilig gehalten und als ein Hinderniß des Ehristenthums verworfen, weil man glaubte, daß sie dazu beitrage, die ihren heidnischen Gewohnheiten noch sehr anhangenden Deutschen darin mehr zu bestärken, weshalb die Geistlichen und Monche in ihrem verderbtent Late in öffentlich sprachen und schrieden, welcher Gebrauch sich noch sehr lange erhalten hatte. — In Hueb. Tab. XXXII. 11 ist das Stiftsssiegel aus dem 3. 1321 abs gebildet.

Friedrich II auf einem Feldzuge zu Clobuz an der Baag in Unsgarn am 1 Juli dem Conrad von himberg das Erbfammererant in Niederöft, verlieh \*).

1249 gab herrman herz. v. Dft. und Steier, Martgraf von Baben, die gleichfallfige Bestätigung ber StifteRaitenhafs lacher Freiheit. (Mb. III. 121).

1260 vertauschte bas Benedictiner Stift St. Georgen zu Prieflingen in ber Regensburger Diözese einen von dem Regensburger Burggrafen "Friedrich v. Peusenbeug" demfelben gesichenkten Balb bei Pg an ben bohm. R. Ottokar gegen bas Burggrecht von Krems. (Pg 1280).

1273 gab bie oft. Regierung unter R. Ottofar ber Sft Da, obgleich felbe noch landesfürftlich mar, auf einige Beit eis nen merfwurdigen Mann jum Befiger ober vielmehr Rugnie-Ber, ben Berg. v. Rarnthen, Philippen Patriarden von Agnileja. Philipps Bruber namlid, Ulrich Berg. v. Rarnthen batte im 3. 1267 bem Ronige Dttofar, weil diefer fo gute Nachbarfcaft, ja Freundschaft mit ihm pflog, feine Guter vermacht, wenn er feine Leibeserben binterliefe \*\*), mofur Beibe Bbilips ven (welcher abgefetter Erzbifchof von Salzburg, aber ftets lieber Rrieger als Geiftlicher mar) ju bem burch bes Patriars den von Aguileja, Gregore Tob eben erlebigten Patriardate ju verhelfen fuchten, wozu auch Philipp auf Ottotare Empfehlung 1269 von ben Rapitularen ermablt murbe. Allein ber neue P. Gregor X hielt Philippen fur eingebrungen und ernannte an beffen Stelle ben Bifchof von Como, Grafen Rays mund v. Thurn (Turrianum) im 3. 1272 jum Patriarden \*\*\*). Inbeffen mar Ulrich 1269 mirtlich ohne Leibeserben

<sup>\*)</sup> Bor Konrad war 1230 Beinrich v. Bafferberg ber erfte Erb. fammerer in Rieberofterreid). (Burmbrand 278). \*\*) Es murde unter Beiden aus-Dag ward verhantveft, gemacht: Miß fo betten gefchaffen, Belber under in verdurb, (von Mit ben menfiften Pfaffen, Die man ondert ba vant. ibnen fturbe) Borned Rapitel 87. Und von Got nicht erwurb \*\*\*) Dem Runig fait man furbar, Eleich Erben Der Patriarch von Aglan wer tot, Mit beffelbs fterben Golt bem anbern fein venant Geinen Obaim er enpot Dez ander Lewt und Cannt Bon Rernden Berczog Blreichen, Daregu Durg und Befft: Dag er wurb enczichleichen

geftorben, Ottofar aber burch feine Sandel mit bem R. Stephan v. Ungarn verbindert, fogleich nach Rarntben gu fomes men, um bort Ulriche binterlaffene Erbauter angutreten, unb ber Propft von Brunn gur Befitnahme bes gandes babin gefdidt, jebod von Philippen bestoden, bag er biefem die meiften Ortschaften in Rarntben und Rrain in Die Banbe fpielen follte \*). hierüber entruftet ichlog Ottofar einen zweijabrigen Baffenftillftand mit ben Ungarn, unterwarf fich in furger Beit Kärnthen und Krain und verwies Philipps Anspruche an Schiederichter, welche erffarten, Philipp muffe auf feine Forberung Bergicht leiften, wofür ihm vom Ronige bas Gericht und bie Mauth ju Rrems und bie Befte Bofenbeug jum Ges nuffe eingeräumt werbe, welches auch geschah. Philipp mußte nach Rrems manbern, wo er als Privatmann fich in feine offentlichen Ungelegenheiten mehr mifden burfte, Ottofars trauriges Enbe nicht lange überlebte.

Be Aglan an die Char - Berren, Dag fo bem Chunig ge Eren , Berrn Philippen nemen Be Patriardy, fo vberdomen Die Berren all ir fach: Bie Berr Philipp ju gemach Chom, ba facet ber Runia nach. Diu mag bem Berczogen Bireiden gad, Bie er barnach gebecht, Dag er gabes volbracht, Dag pm ber Runig geraten bet: Bincy Mglan rait er an ber ftet, Und traib dag Dintch fo verren Dacy Uglan mit den Berren, Uncat fy fich liefgen lentchen. Und bo fich wolden verdenfchen Der Chor umb Berrn Philippen, Den man bem Runig galt gu Gippen, Und e man bag ju Enbe pracht; Do geran beg leibe Dacht Bon Rernben Bercjog Blreichen, 3d fag Euch durgleichen,

Dacy Mglay er verbarib.

Bind bo ber Bercjog ftarib,

Da wollten bie Chor-herren herrn Philipps enpern
Be herren und ze Patriarch,
Buder in so wurben starich,
Daz ain herr ward erchorn,
Der waz von Maplan geporn
Und waz genant Raymund.
Der ward barnach in churczer
stund
Bon dem Papst bestetigt.
horn. Kap. 87.

\*) Do er bag het ervarn,
Daz die von Aglay warn
Gegen ym in chlainer Gunft (:
Bann er an leben und an Chunft
Baz gar vnverricht,
Auch wolt Herr Philipp nicht
Pfaffe wesen fürbag:)
Do er gefriesche daz,
Daz sein Prueder waz tot,
Do richt er angst und Not:
Bann er sich zuhannt
Paider sannd vnderwannt
Chernden und Chrain.
Horn. Kap. 87.

1279 ftarb und in ber ehemaligen Dominitaner Rirche begraben murbe \*). (Calles. 490. fambacher 80, 93, 98).

1280. 12 Dft. im Lager bei Brunn bestätigte R. Ru. bolph I. ben Benedictinern ju Priefling bie ihnen vom R. Dttofar (1260)zu eigen verliebenen Steuern von Rrems \*\*) (mogegen fie alle ihre fliftlichen Guter, Gerechtigfeiten, ben großen Luftwald (nemus), furz alles, mas fie bei Da befas Ben, fcon 1260 an Ottofarn, ben bamaligen ganbesfürften, abgetreten batten) als einen ber landesverwaltung erfpriegs lichen Taufch \*\*\*), und icon unter R. Albrecht I ..

1296 zeigte fich, baß bie gange Sft Pg wieber lanbesfürftlich gewesen fenn muß, weil in biefem Jahr R. Albrechts Tochter Ugnes, welche (geboren 3. 1280) in ihrem 16 3. ben letten Ronig ber Urpaben, Andreas gebeirathet batte, Da mit Inbegriff von Beitened und anderer ansehnlichen Guter als Witthum erhielt. (Pg 1364, 1365, 1368). Gleichwohl lautet :

1301. 28 3an, ein Raufbrief von Leutold Wilbonier v. Dirnftein auf Berg. Rudolph ju Dft. um bas Saus Dirnftein für 400 Mart 53 ft Pfen., wofur ibm ber Bergog 138 16 Wien. Pfen. auf bie Mauth ju 3pe und 15 ff auf bas Urbar in ber Gegend von Da angewiefen bat. Su. \*\*\*\*).

Much findet man, bag mahrend Ugnefens Lebenszeit noch bie

\*) "Mu bort von ber Berren | Bnb mag er bet Benieg Guen, Berr Philipp muft tuen Muf bem Cannt Furgicht, Dacy Chremgy bag Bericht, Und bie Dawtt man ym liegi,

Der Purge bacg Pofenbemg Er muest fich mit ber Snewg Betragen vnest an feinen tot." Borned. Rap. 91.

Sagenus col. 1082 fagt bas Ramliche : "Do ergab fich Berr Philipp, und muft fich bes Landes verzeichen. Dem lieg ber Runig ju Crems bas gericht mit mamtt, und bie veften Porfenbeug: barvon mußte er fich fein Lebtag betragen."

\*\*) Census qui vulgariter Purchrecht dicuntur, welches jes boch fpater Ulrich, Abt v. Pruefeningen an Beinrich, Abt v.

Abmont verfaufte.

\*\*\*\*) 1313 fommt der Balbtheil Gulzberg vor. (3sper in ber Urfunde).

<sup>\*\*\*)</sup> In permutatione praedicta negotium nostrum et imperii utiliter gestum esse cognovimus. B. Pez Cod. dipl. II. 142, 144. — 521:

altabeliche Familie von Pg, obgleich fie fich langft nicht mehr im Befige biefer Oft erhalten hatte, fort bestand; benn unter bem rom. König Friedrich I, bem Schönen, um bas 3.

1315 hatte herr Boither Marschald von Reichenau (im Machland) bes herrn Otto von Pesenboig Tochter Unna zur Gemahlin, welche die Mutter seiner 6 Sohne geworden war. (hobened III, 401).

1327, unter Berg. Albrecht II, Tebten Ethard v. Pg und seine Gemahlin Margaretha. Im Siegel, bem ersten von bies ser Familie, bas mir zu Gesicht gekommen ist, führte er einen gespaltenen Schild, in bessen oberer weißer Halfte einen schreistenden Löwen, in der untern eine rechts braune und links rosthe Färbung, welche burch eine in grun und braun getheilte Spike geschieden ist. — Duellii Hist. O. E. t. III. 65, 425, Nr. 44.

1364 endlich, unter Herz. Rubolph IV, ftarb die feit ihrem 21. Jahre verwittibte Königin Agnes, und mit ihrem nun ersledigten Leibgedinge \*), welches ihr einige 60 J. hindurch als Beste eingeräumt war, ging auch die hft Pg wieder an das landesfürstliche Oberhaupt, ihren Neffen den herz. Rusbolph IV über, welcher jedoch schon

1365 Pg nebft bem gangen Witthume

"bie Beften und oftn ge Beitened, Rechberg (bei Rrems) und Puessengen mit Mergten, Dorfern, Leuten Gerichten, gulten, hoffen, geiftlichen und weltlichen Leben, bolgern, gemelden, welden, mit allen nuten und rechten als sie seliger Gedechtnuß hievor die Durichlauchtig Fürstin Brow Agnes von Ofterreich weylent Chunigin ze Ungern unfer lieben Pafen inne gehabt und genoßen hat ung an ihren Sob."

sammt den Donaumauthen zu 3ps und Emersborf ber von ihm gestifteten Propstei bei Allerheiligen (oder jett St. Stephan) widmete. (Steyrer col. 500, 523, 524). Allein Rudolph starb schon im felben 3. und nun wurde, wiewohl ber unter ihm angefangene Bau der Stephansklirche weiter vor sich ging, mit den reich begabten Stiftsgutern manche Abanderung gemacht, indem sein Nachfolger und Bruder Albrecht III einen großen Theil berselben zurud nahm, worunter auch Pg war.

<sup>\*)</sup> Ober Leibzucht nannte man jene Guter, die zur Erhaltung bes Leibes bedungen und bezogen murben.

Spatere Geschichtschreiber baben bie Schuld biefer Dagregel auf bie Rathe bes bamals fechzehnjährigen Bergogs gefchoben. Beboch Rurg \*) bat auch bier endlich bie Bahrheit and licht gebracht, indem er aus ben aufgefundenen Driginalurfunden berichtet, es babe Berg. Albrecht eben baburd einen Beweis feiner Gerechtigfeiteliebe gegeben, bag er bie Gigenthumer von Leben bei ihren Rechten founte, melde fein Bruder Rubolph bei ber Stiftung bes Rapitels ju St. Stephan burch ein ju vorschnelles Benehmen verlett batte, ba berfelbe ben Ranos nifern Guter zu eigenthumlichem Befite angewiesen batte, ohne bie Ginwilligung ber betreffenden gebneberrn erhalten au bas ben. Der Propft Johann und fein Rapitel geftanben obne Rud. balt, baß fie biefe Guter mit gutem Gemiffen nicht behalten fonnten, indem eine widerrechtliche Schenfung ungultig und fraftlos fen, und fagen in ber Bergichtleiftungs-Urfunde ausbrud. lich, baf bie ihnen geschentten und mirtlich icon im Befite gehabten Guter, bie Graficaft Beitened und bie Schloffer gu Weitened, Rechberg und Pg und bie Mauthen ju 3p6 und Emereborf, zwar borgugliche Theile bes Bergogthums Dft., jeboch leben bes b. romifden Reiches fepen, ju beren Berfcenfung bie Bewilligung bes Raifere und vieles anbere Ubliche gemangelt habe. Der Propft und bas Rapitel thaten baber auf ben Befit ber Schenfungen ju Bien ben 4 Dai

1368 Berzicht \*\*) und erhielten, weil die meisten Chorherrn wegen geschmälerter Einkunfte des Stiftes ihr Kanonistat sonst verlassen mußten, zum Ersate die Mauth zu Mauthhausen (HU). herz. Albrecht druckte sich aus: "Daz soliche grozze guttat und erber begirde und mannunge unsers Bruders volbracht werde und nicht nider gelige," und versprach des Kaisers Bewilligung zu erwirken, die er auch im J. 1371 erhielt. — Richt lange hernach muß Pg als Pfandschaft an Joh. v. Lichtenstein gekommen seyn, der damals allgemein der gewaltige hofmei-

<sup>\*)</sup> Dft. unter Berg. Albrecht III. (mit dem Bopfe) 57, 58, 214, 216.

\*\*) Der Propft und das Capuel sagen: quod nos congregati capitulariter, ac mature deliberationis examine, et equilance judicii, pensantes eos, ad gehennam ediscare, qui contra conscientiam saciunt praesertim ea tenendo que se noverint injusto tytulo possidere.

fter genannt murbe, aber auch ein mertwurdiges Beifpiel von ichnellem Gludewechfel an fich bewies.

Diefer Mann bat vermoge ber Dberfthofmeiftermurbe,

welche er feit bem 3.

1370 bei bem Bergoge Albrecht III befleibete, und ber wichtigften Staatsgeschafte, in welchen er bald als Schieberich. ter, bald ale Gefandter, bald ale Beuge gebraucht murbe, feinem Baterlande die nublichften Dienfte geleiftet und gefdies nen, nichts weniger befürchten zu burfen als bie Ungnabe feis nes herrn, beffen Gunft und Bertrauen er in fo bobem Grabe befaß. - (1382, Beitened). - Auch felbft bei Albrechts Reinde, bem bohm. R. Wengel V galt biefer Staatsmann fo viel, baf er von eben bemfelben zum gebeimen Rathe ernannt, mit einem Saufe in Drag beichentt und auf biefe Urt Bengels Bafall, ja fpater auch beffen, aber leiber bei Berg. Albert nur allzugegrundeten Aramobn erregender, Bertrauter murbe. Uberbieg mar Lichtenftein auch in Mabren icon begutert, mo bie Martgrafen Jobot und Protop einander feindlich gegenüber ftanben, jener ju Gunften bes Berg. v. Dft., biefer auf ber Seite bes bohm. Ronige. Lichtenfteine freilich verfänglicher, allerdings allzugewagter Berfuch, fo febr entgegengefetten Intereffen gugleich ju bienen, machte ihn gulett feinem Fürften verbachtig und jog feinen und feines Saufes ploplichen Fall bamals nach fich. Wiber fein Erwarten murbe er nach Smuns ben por Gericht geforbert, bann als Staateverbrecher in bas Sol. Pernftein gebracht, und fein Bruder Sartneid mit Rinbern und Bettern (gufammen 8 Perfonen bes Saufes Liche tenftein) in andere fefte Burgen gur gefänglichen Bermahrung. Mur bie größten Opfer gaben ben Ungludlichen bie Freiheit wieber. Durch eine ju Bien am 8 Feb.

1395 \*) ausgestellte U. bekennen Johann, hartneib und Matthäus für sich, ihre Sohne und Töchter, daß sie, wie auch die Bettern Wilhelm und Leopold, in die Ungnade bes herzogs Albrecht verfallen, daher aller ihrer Guter verlustig geworden seven. Bur Abwendung dieses Ungluds erklaren sich die herrn v. Lichtenstein bereit, sich bem Urtheile gehorsam zu unterwersfen, welches herz. Albrecht mit bem Burggrafen Friedrich v.

<sup>\*)</sup> Richt 1375, wie Debre einander ausschrieben.

Murnberg und bem Grafen hermann b. Gilly in biefer Sache über fie fällen werbe. Doch an bemfelben Zage erfolgte bas Urtheil, fraft beffen Johann b. Lichtenftein bem Bergoge MI. brecht nicht nur burch bie vier ibm verpfanbeten Schloffer Saimburg, Beitened, Pg und Rechberg mit allen Bugeborungen gurudgegeben, fonbern auch auf bie Gol, und Sftn Ral. fenftein , Studfenftein , Reftenhof , Puchberg , Taufere und Stein bei Meran an ber Etich, Pernftein, Spielberg, Berfenftein, Tulbing, Simberg, Comaborf, Beifenberg im Pans be ob ber Ens, Schonau und auf alle Lichtenfteinischen Guter an ber Gubfeite ber Donau im ganbe ob u. unter ber Ens Bergicht leiften, bie barauf baftenben Gelbichulben, Bermachte niffe, Beiratbeguter und Leibgebinge berichtigen, bem Bergoge alle in beffen Sanden befindliche fahrende (bewegliche) Sabe überlaffen und über alles biefes eine Bergichte = und Schablo. funge-Urfunde ausstellen follte. Es blieben bemnach ber Ramis lie in Dft. nur Relbeberg, Rabeneburg, Ringeleborf, Miftel. bad. Ulrichsfirchen, Gbeleberg und Riebed mit ben Rechten. womit Sobann bie lettern zwei Sftn vom Bisthume Daffan erhalten hatte, überhaupt alle ihre Befigungen auf bem nordlichen Ufer ber Donau mit Ausnahme beffen, mas zu ben lanbesfürftlichen Rammergutern gefchlagen war. Überbien verfcrieben bie Berurtheilten jum Unterpfande ihrer Unterwerfung unter biefen Unfpruch noch bie Schloger und Sftn Relbeberg , Rabensburg , Diftelbach, Ringeleborf und Ulrichefirden. Much von bem gang ichulblofen Better Georg v. Pichtenftein , Bifchofe ju Trient, murbe feine fdriftliche Ginftimmung verlangt, und mer nur immer an ber Gefangennahme. Berbaftung und Gefangenichaft ber Lichtensteinischen Ramilie irgend einen Untheil genommen batte, ließ fich Burgichaft geben, baß bie Freigewordenen fich an ihm nicht rachen wollen. Wie aroft muß nicht bas Unfeben bes Lichtenfteinischen Saufes gemefen fenn, ba es felbft in feiner geschwächten Dacht noch fo große Furcht bei feinen Reinden und Safdern unterhielt! Es ift baber nicht zu munbern, bag man bie eigentliche, nicht allgemein befannt geworbene Urfache von Lichtenfteine Berhaftung und Beftrafung balb einer Berratherei an bem Berg. Albrecht mabrend ber Belagerung bes Edl. Echaumberg (1380), balb eis nem Streite mit bem Ergbifchofe v. Galgburg, Pilgrim v. Puchheim megen eines mit Perlen gestidten Rleibes, bas ber

gewaltige Sofmeifter einem Fraulein v. Duchheim aus einer Erbichaft foll vorenthalten haben, balb irgend einer bem einflufreiden oberften Staatsmanne angeschulbigten Beftedung ober gar bem Umter- und Rechteverlaufe , und am untruglichs ften einer ju verfanglichen, bem Berg. Albrecht nachtheiligen Unbanglichfeit an ben Ronig Bengel gufdrieb. Diefen und abnlichen, jum Theil wiberfinnigen Meinungen und Gagen haben neuere Schriftfteller noch bie Bermuthung bingugefügt, Lichtenfteins Schuld fep in ber untlugen Befanntmachung ber gebeimen feindlichen Abfichten Albrechts gegen Bengel gu fuden. Dag alle berlei Berfuche, Licht in biefe Dunkelheit gu bringen, por bem Berichte unparteiifder Befdichtefritif nicht bestehen, bat Rury (in feinem Berte: Dit. unter bem Berg. Albrecht III. I. 179, 188, II. 185, 298, 313) eben fo grund. lich als ausführlich erwiefen. Da enblich auch bie Gerechtigs teiteliebe, Beiebeit und eble Denfart Albrechte III nicht gulafe fen, bie einem fo fdmeren Diffgefdide verfallenen Lichtenfteine nur für iculblofe Opfer ber Berlaumbung, icanblider Dolitit und Raubsucht ju balten, fo berechtigt und bie Große ber Strafe auf ein febr fcmeres Bergeben gu foliegen, vermuthlich auf hochverrath, ber, nach ben alten barten Gefegen, ben Berluft aller Guter auch fur bie Rinber und Bermanbten bes Schulbigen nach fich jog. Benige Monate nach Lichtenfteine Berurtheilung ftarb Albrecht (29 Mug. 1395) im 30 3. feiner Regierung zu laremburg. Aber auch jest magte Niemand Wiberruf biefes Urtheils, ober Chrenrettung und Schabenerfat ju verlangen. Wieder ein Beweiß, wie febr man bamals geglaubt haben muffe, bag bas Recht auf bes Bergoge Seite ges mefen fen.

1396 zeigt sich ein Hanns v. Perschenbeug (Sob. III.

1423, daß Stephan Langenborfer, geseffen auf bem Die bel, Ulrich v. Langenborf, sein Better und Dorothea bes letztern hausfrau, bes hanns Tampedh Tochter, "die ehes bem hannsen von Persenbeug jum Manne gehabt," gemeinschaftlich einen Schulbbrief an Georg v. Dacheberg zu Bolfereborf lautenb ausgesertigt haben. (Biggr. V. 435).

1432, widerfuhr ber hft Pg nochmal die Ehre, eine faiferliche Prinzeffin als ihre herrin zu begrußen, indem Berg.

Albrecht V feiner Gemahlin Elifabeth, Kaif. Siegmund Tochter "für ihr Morgengab, Gerechtigkeit und Wittib Sie" Steyer, Pg, Jöper, Weitened und Trautmannsborf vermacht \*). Auch ift im Hu ein Kaufbrief aus bem J. 1432. 22 Febr. auf herz. Alb. von hainrich hewtl als Gerhab hans Griefers Kinder um 80 Pfen. Dienstgeld auf des Czäbingers haus zu Pg.

1438, Beitened. - 1439, 27 Dft. ward Elifabeth in ibrem 32 3. Bitwe und gebar noch, nach Prevenbuber.

1440, 22 Rebr. ben Bergog ladislaus, melder in ber Geschichte ben Beinamen Pofthumus erhielt, weil er (faft 4 Monate) nach feines Batere Tobe jur Belt fam. Buerft übernabm Berg. Albrecht VI, bann fein Bruder R. Friedrich IV. (Beibe von ber fteiermarfifden Linie) bie Bormunbicaft und Grziehung biefes Pringen. Da Glifabeth feine Ginfunfte aus bem von Parteien bewegten Ungarn und Bohmen bezog, fo mar fie nicht allein gur Erhaltung ihres Sofftaates, fonbern auch jur Unterftugung ihrer Unbanger und jur Beftreitung bes Golbes fur bie Truppen in Ungarn ftets gezwungen, Gelb von mehren oft. Abeligen zu borgen. Auch wandte fie fich beffhalb an R. Friedrich, melder aber, an feinem lieben Gelbe mit ganger Seele hangend, ihr jeden mit feinem Darleben geleiftes ten Dienft baburch recht febr verbitterte, baß fie ibm jebesmal ein febr bedeutenbes Pfand einhandigen mußte, um ihn por allem Berlufte ju fichern, wie Rury (Dit. unt. R. Friedrich IV 24. I.) fagt. Die in ihren Sanben befindlich gemefene ungaris iche Reichstrone hatte fie ihm bereits um bie fleine Gumme von 2500 fl. perfett, aber bie Gelbnoth borte nicht auf. bei ihr oft wieber einzufehren; um biefer nun abermals abzuhelfen, mußte fie fich zu einer Pfandverschreibung verfteben. Gie untergeichnete baber 1440. 23 Rov. an Mittiden vor Canb Rathreinn Tag ju Reuftadt eine U., worin fie ihm fur ein Darles ben von 9000 "guter gulben Ungrifder und Dutaten" bie Burg und Stadt Steper mit ben bagu geborigen Umtern, bie Beften und Sfin Trautmanneborf, Dg, Beitened und Isper

mit allen Rugen und Rechten, womit ihr alle biefe Guter, als

<sup>\*)</sup> Prevenhueber. 88, 371. Rady Beistern aber geschab bieses schon 1422 im 3. ber Vermalung Elisabethens.

Mitmengehalt von ihrem feligen Gemable verfdrieben maren. als Pfanbicaft fammeife ingubaben und zu genießen überließ. (52. - Rollar II. 851. Prevenbuber). Schon mar bie ichmer geprufte Bitme miber ihres Bergens Reigung entichloffen, bem jungen gabislaus v. Poblen bie Sand ju reichen, um ben Burs gerfrieg ju enden und bie mantenden Rronen auf ihres Gobnes Saupte ju befestigen, als am 24 Dez.

1442 ju Dfen ein ploBlicher Tob (man glaubt, burch Bergiftung) fie von aller laft irbifcher Gorgen und leiben für immer befreite. Babrent bes unfeligen inneren Rrieges, in welchem R. Friedrich fpater feinen Mundel gabislaus als Rronpringen von Ungarn und Bobmen verwidelt batte, eignete Friedrich als Bormund fich nebft andern landesfürftlichen Bes figungen auch bas Gol. Da ju, um welches

1450. 12 Dft. R. Friedrich fur fich und feinen Better Lasla auf Jorgen Semfenetger einen Pfandbrief ausstellte (ha.), mit bem Bebinge, bas Schloß, wenn es Friedrich bei feindlicher Gefahr brache, fur feine (Friedrichs) Leute offen und ju ihrem Soute immer bereit und geruftet ju balten.

1453 endlich, im Marg murbe gu Bien ber 3miefvalt von Beiben ausgeglichen und in einem von ben fpatern Artifeln biefes Friedensvertrages, mo von lofung ber in ber Dfands fchaft befindlichen Leibgebinge bie Rebe ift, auch bestimmt, Da und Beitened fenen ale Gin Ding ju betrachten, und unter ber lofung von Beitened verftebe fich auch jene von Da; bas Leibgedinge felbft aber ftebe bem Ronige Ladislaus allein gu. (Dez. II. 559.) Jeboch icheint es, war unter beiben noch feine rechte Rube. Denn wir lefen, baf Labislaus, ale er Kriebrichs noch immer auf bes Munbels Guter gerichtete Abfichten merts te, endlich bes langen Zwiftes mube und ernftlich fich Rube ju verichaffen bebacht ,

1457 nicht nur biefes Schl. Pg, fonbern auch Brud an ber Leitha, Beitened, Gol. Struben, Steper und Rlingenberg und noch mehre Burgen von feinen Unbangern ben fais ferlichen Goldnern mit Bewalt abnehmen und befegen ließ; und bennoch trug er bem Raifer billige Friedensbedingniffe an, welche Friedrich erft nach vielem Baubern einging. Rellte Ladislaus ben Ritter Grasmus Reuchter ju Leiben als feinen Pfleger und Pfandinhaber ber landesfürftlichen Sft Da in bem Gol. Da auf, welches ibm ber Bring mit allen Rechten und Rutungen, wie folche vorher bes Raifers Unhanger "Geörig ber Seiffeneder" genoffen hatte, auf 10 3. lang versichrieb, laut U. vom 30 April 1457. Allein ber junge Fürst farb ichon im nämlichen 3. und zwar im siebenzehnten feines Lebens am 23 Nov. 3u Prag \*).

1460 tamen die Stande jum R. Friedrich ins Lager bei Bien , um langft fällige Gelbforberungen an ibn geltenb gu machen, murben aber mit bem Bebeuten bingehalten, berlei Unforuche mit fdriftlichen Belegen ober Zeugniffen vorber anszuweisen. Mit biefem Befcheibe waren viele nicht befriedigt. vermuthlich weil ihnen fein fchriftlicher Beweiß barüber abgegeben war. Unter ben alfo entlaffenen Befdmerbeführern mar auch "ein Seiffenether", mahrscheinlich ber eben ermahnte Georg, ber bie Bahlung eines Sahresfolbes und feiner auf bem Bege nach Gras gehabten Roften, wie auch megen ber 200 Pfund zur herstellung v. Pg (pro reformatione) zu fordern batte. - Die Stande warteten, fagt Safelbach (ber Berichts fteller und zugleich Zeuge Diefer Berhandlung) weiter, mas ihnen ber nachfte Monat fur Burbe ober Burbe bringen folle. (Quid sequens mensis pariat oneris aut honoris.) Pez. II. 919.) Leiber ift bas Rabere barüber burchaus nicht gu finben.

1480 war Perchtold ber Bogt zu Pg. (Ralteneg. II. 179). 1481. 5 Juni. Zuschlagbrief von R. Friedrich auf Wolfgang Sewsenetzer um 500 Dutaten auf ben Sat bee Schl. Pg. (HU. \*\*).

1483. Im PgA liegt im Gefache fur Bausachen eine gute handzeichnung, welche einen Denkstein barstellt mit ber Aufschrift: "Marinus Ain bischoue auß Scotia And Teclanus Caplan bebe burch wunderzaichen bekandt liegen allbier undter biesem hochen Stainbegraben. 1483." (in Pg ober wo?)

1491. 26 Febr. Pfandbrief von R. Friedrich auf Siegm. und heinrich Prüeschent um die Befte Pg für 1500 Dutaten; auch am 3. März beiber Brüber Pfandrevers auf R. Friedrich um bas Schl. "Preffenbeug" für 1000 Gulben rheinisch und 500

\*\*) Bufchlag ift foviel als vergrößertes Pfanb.

<sup>\*)</sup> Hafelbach bei Peg II. - Kurg I. 190. - Wifigr. III. 39, 40. nnd Leiben.

Ducaten ungrifch, wofür fie es von Wolfgang Seifenegers Erben und ihren Gerbaben abgeloft baben. (DU).

1492. hier geschicht die lette Melbung ber Nachkommen von Pg. Erlosch bieses Sbelgeschlecht mit jenem Ritter hanne? (Emersborf. 1492); wenigstens seit ber Neige bes 15. Ihorts verliert es fic aus unsern Büchern, und feine Runde, nicht bie

fdmadfte Spur bavon ift mehr zu finben \*).

Mifgrill IV. 123 fagt, daß noch in diesem Jahre Rais. Friedrich IV. die Beste Forchtenstein sammt Eisenstadt, die hetn Pg, Weiteneck, Strechau, Tobl, Waldeck, Beissenburg (nicht Weissenberg im B. D. M. B.) und Frankensels, zusammen um 55000 rheinische fl. dem Siegm. Prueschenk, Freih. v. Stetztenberg verpfändete; das mag sich wohl auf das J. 1491 beziehen.

1494. 21 Febr. treten bie Bruber Siegm. und heinrich Prueschenk fur Die Grafschaft harbegg bie hften Terasburg und Ret bem R. Maximilian I. Guns, Ebenfurt, Forchten-

ftein, Pg u. f. w. ab (Su.), welchem jedoch

1495 Seinr. Pruefchent nebft anbern Sfin auch bie Schlöffer Guns und Da wieber abtritt. (HI).

1496. 2 Dez. Pflegerevere von Georg Burthart um bas Schlof Vq. (Ha).

1500 machte R. Mar mit Siegmund v. Prueschent's Brusber und Erben, heinrich Gr. ju harbet einen Bergleich, burch welchen biesem Grafen heinrich nebst andern Pfandherrschaftent auch Pg bis auf Wiedereinlösung zu fernerem Genusse eingesräumt wurde. Bifgr. IV. 123, 125.

In ber Folge fiel Pg an ben Landesfürsten wieder gurud bis auf R. Rubolph II. — In R. Marimilians Memorialienbuche, das Primiffer in horm. und Medn. Taschenbuch 1823. S. 167 bekannt machte, fommt unter ber Rubrife: "B. hauf-

<sup>\*)</sup> Auch kommt feit diesem Jahre kein landesfürstlicher Pfleger von Pg mehr vor. Der lette, der sich als folden noch une terschrieb, war Georg v. Rohrbach, der Mitzeuge in einem zwischen Bernhard v. Lopel und heinrich v. Prueschenk in Bertreff der Schlösser Plankenstein und Freienstein geschlosse nen Vertrage und ftarb (40 J. darauf) als bischöflich-freisingischer Pfleger zu Baidhofen an der Ips in sehr hohem Alter. (Sob. III. 141, 599.).

wiertschafft" unter anderm auch vor: "It. Kapser soll den prunnen mit dem Schnack auslassen machen zu Persen beug;
— it. Cappl Posenbeug . . . . . jiC Gloen"
— S. 170: "cum tempore den Apflipam von Coblenns hervauszubringen" und abermals unter der Rubrite: "E. Frnnanh: Item: fan. M. soll den prunnen, mit dem Schnack auslassen machen zu Persenbeug." — Dann S. 175 unter der Rubrit: "O. Waydnerey — Jägerey" hatte K. Mar sich anzgemerkt oder anmerken lassen "Die Schüben zu Perschen be wa."

1513, 4 Janner. Augsburg ber nahmliche Revers wie 1496. (Ha).

1532. 1 Sept. (Emereb.) — 1533. 5 März Emereb.) — Am 13 Dez. Tauschbrief von Manng Irrenfried auf König Ferdinand um Irnfrieds Guter und die hft Pg, wogegen ihm Ferdinand eine Bogtei und einige Zinsen in besagter hft gesgeben hat. (HU).

1535 war Gabriel Graf v. Ortenburg noch Besiter und 1536 Wilhelm v. Rogendorf Pfandfag v. Pg. (Emereb.).

1537. 12 Janner. Berficherung von König Ferdinand auf Wilhelm v. Rogendorf, ihn zur Abtretung der hft Pg vor Bergutung eines Baugelbes per 148 Jh 7 ß 12 Pfen. nicht zu verhalten. (HU).

1537. 24 Deg., 1538, 1545, 1547 Emereborf. -

1571 befindlichen Documenten beweiset das erfte, daß Pg an Balthasar v. Preising um 39008 fl 10 fr 1 d verpfändet wurde; das zweite ift ein an eben benfelben Preising "wegen 27608 fl 10 fr 1 d ausgestellter Pfandbrief, über bie urbar, Mauth, Umgelt, Bein und Traidt Zehnt zu Emersdorf, auch über das Schl. Wimberg sammt dem Freigericht im Isperthal und das Schl. Pg nebst allem Zugehör unter dem Beding wiesder auslösen zu können;" und die dritte Urkunde zeigt einen "Überschlag, nach welchem Franz v. Prösing, Freih. zum Stain die Hftn Pg, Wimberg, Nfperthal, Emersb. und Raksendorf mit seinen Brüdern bruderlich zu theilen gedenkt."

Nach einigen Jahren trat eine neue Besitperiode ein, bie über 200 3. bauerte und mander widrigen Borfalle und guter Anstalten megen bentwurdig warb. Ein Zweig nämlich bes altabelichen Geschlechtes von hopos aus Spanien wuchs ein

ftattlider, folger Baum bort am iconen Donauufer auf. Der alteste Uhn, Richildus de Hoyos murde pou Chindaswinda. bem 27. Konige ber Gothen und Sievanier aus einer U. a. d. 3. 683 consanguineus noster geheißen. Ein Absproße Diefes altspanischen Stammes, Johann Baptift I. v. Sovos, war bem R. Rarl V, welcher ibn Liber Baro ex nostris Hispaniae regnis nannte, nach Deutschland gefolgt, batte fich im 3. 1520 in Dft. niebergelaffen, noch im nämlichen 3. feine Aufnahme in oft. herrnftand bewirft und im 3. 1552 fich bas Gut Triebuswintel, fpater auch die Guter Studfenftein, Butenftein u. a. angefauft. Gein Gobn Kerdinand Albrecht marf fein Muge auf Die berrliche Gebirgelage um Da und fette fich ale hort ber nieberoft. Grange auch an ber Ieper an. Es ideint. baf er icon

1575 mit ben Gebrübern v. Preifing wegen Abtretung ber Pfandberricaft übereingetommen war, weil er fich (laut im Pgu vorhandener Schrift) bei bem R. Rudolph gegen Sans Bilbelm v. Belfinge widerrechtlichen Ginfall in Das Gol. Da beflagte, aus welchem Belfing ale Grundobrigfeit "feine Rranger" ju befreien berbeigeeilt mar. Den Schaben rechnete v. Sonos ,auf 20000 Dutaten ungerift Gollbt" und bat ,,um

Erfablegung." \*).

1576 mar unter Sanns v. Profing bas Bestandgelb ber Urfahr bei Pg jahrlich 10 th Pfennig. (Emereb.) \*\*). -Dag Sopos noch nicht völliger Gigener v. Pg mar, zeigt ein im Pall aus bem 3.

1586 vorhandenes Inftrument, morin hanns v. Preifins gen die oft Dg nebft ben bamit verbundenen anbern Begirfen. welche biefer, etwa als ber einzige von ben Brubern bamals noch bei Leben gemefene, bann allein verwaltete, ale landes.

\*\*) 1585 Bien 29 Hug. bestimmte Candmarichall Sanne Bilb. v. Rogendorf wegen eines Streites jum Commiffarium auch

Wolffen Teperabend ju Pg. (Ralteneger II. 288.)

<sup>\*)</sup> Mus ber Schrift erfah ich, baf benachbarte Gutsbefiger fich bamals noch nach Billfur befehbeten und es nichts feltenes war, baß fie fich nur "jur Odjur" etwas angethan batten. Bas die gelfingifchen Unterthanen bem Greib. v. Sonos gur Schur thaten, warum er felbe im Schl. Pg gefangen bielt, ftebt nicht in ber Odrift.

fürstliches Pfandgut abtritt. Vielleicht ift die frühere Übereinstunft in diesem Jahre erst documentirt oder bei den Landständen einregistrirt worden. Zugleich befindet sich im Pgl auch "ein Anschlag der Hetn Pg, Wimberg, Psperthal sammt den Freigerichten Emersdorf und Narendorf zum Berkauf um 123127 fl 5 Schilling 15 Pfennige, dann zum Lehen um 92345 fl 6 Schill. 19½ Pfen., um welchen Preis v. Hopos die Hetn innen hat, als ein freierblich Gut." (Emersdorf).

1593 endlich, wo v. Hopos (laut Kaufbrief vom 23. März im PgA) "vom hans Wilhalben herrn v. und zu Zelfhing bessen Unterthanen in Krauz kaufte," machte er den förmlichen Ankauf der hft Pg. — R. Rudolph, hatte er das Geld zur Auszahlung des Pfandes nicht thunlicher als durch Berkauf der hft Pg herbeischaffen gekount, oder dem v. Hopos, auf dessen Wusch und Bitte die hft käuslich zu überlassen, wohl gewollt, stellte zu Prag am 25. Sept. einen Kausbrief aus, worin er dem Freih. v. Hopos auf Stürenstein die hftn Pg, Wimberg, Noregg mit dem ganzen Psperthale, den Mt. Emersd., das Freigericht Rächsendorf, zusammen um 120000 Gulden \*)

<sup>\*)</sup> Bifgr. fest nur 20000 fl an, und Ginige, die fpater in ibrer Befdreibung von Pg von diefer Nachricht Gebrauch maden wollten, fchreiben Diefelbe ibm treulich nach, und nicht obne Grund , weil er auf bas Stal, als bie Quelle feiner Ungabe binweifet. Da ich aber biefe Gumme mit jenem Rauffchil. linge verglich, ber 7 3. vorber (1586) fcon um einmal bunbert taufend Buld, mehr ausmachte, und bann auch ben Lebenanichlag, ber fogar um 72345 fl ftarter war als ber fpatere Raufichilling felbft, mußte ich naturlich einen Ubichriftsfehler vermutben, und bafür balten, baf ben angegebenen 20000 fl ber erfte Biffer 1 ausgelaffen war. Die Uberzeugung ward mir um fo flarer, als ich bald darauf in Pall bie vom 13 Nov. 1593, alfo britte balb Monate nach dem Untaufe gefchriebene Quittung bes Dicedombs in Dft. u. b. Ens über ben Empfang bes Rauffcbillings um 120000 gefeben und gelefen habe. Um Berichtigung ju fchopfen, ging ich jur Quelle und fand in ben Mften bes Stal, bag es mit ber Summe von 120000 ff gwar feine Richtigfeit, aber Sopos auch febr ftarte Gegenforderun= gen gu machen und ju Folge biefer nur 19000 ff Raufichil= ling ju jablen batte. - Doch mehr Beftatigung wegen ben 120000 fl erfah ich in der fpater aufgefundenen Erklarung bes Banns Alb. v. Bopos, bes Entele Ferd. Albrechts. (Emered. 1654. Ø. 185.).

als freies Eigenthum, aber bie Mauth zu Emereb. an ber Donau befonders um 14609 fl rheinisch verlaufte, obgleich ber Rubolphen vorgelegte Anschlag um 45000 fl boher war.

Belde Berbruglichfeiten v. Hopos von feinen mit ben Emersborfern im Aufstande verbundenen Unterthanen von Pg und Jöverthal und den Nachbarn in den J.

1596 und 1597 ju leiden hatte, ift S. 117 u. 120 ber reits ersehen worden, und bennoch ungeachtet biefer erlittenen Unbilben ftiftete er im nachtfolgenden 3.

1598 zum Guten armer persenbeuger und emersborfer Unterthanen ein Spital zu Pg. — Bon ihm ist das Grundbuch a. d. J. 1607 das älteste, das Pg von sich im PgU noch aufzuweisen hat. — Seine verwittibte Ebegattin Frau Regina v. Hopos, geb. Poppel, Frenin von Lobsobiz\*), sein Sohu Adam Eusebius (von welchem das PgU ein Grundbuch aus dem J. 1613 bewahrt) und bessen Frau Maria Elisabeth, geb. Khusnin v. Aur, haben

1617 ben erften Fundamentstein zum neuen Baue bes Sol. Pg. gelegt "im Beisein ber Shrwürdigen und Geistlichen herrn Patrum Abrahamben Rhöberl und Marsilii e societate Jesu."

Auch Eusebius fah fein Schl. Pg auf einige Zeit in feinblischer Gewalt, indem das Kriegevolt der protestantischen Stänsde ob der Ens durch bewaffneten Widerstand von dem neuen Kaifer Ferdinand II die Bestätigung freier Religionsubung und ihrer Privilegien erzwingen wollte, unter Anführung des Obersten Gotthard von Stabremberg ben 15 Nov.

1619 vor Pg ericien und bas Schlof gur Ubergabe aufforberte, worauf biefes fogleich, ohne einen Schuf ju thun, bie

<sup>\*)</sup> In ber Ambraser Kunstsammlung zu Wien ift ihr Bitdnist unter ben kleinen Gemästden im Jimmer X mit dem Nummer 805 und der goldenen Aufsichrift: Popplin, und im selben Zimmer neben dem Fenster auf der gedruckten von Priemißer verfasten Tabelle die nähere Bezeichnung: Popplin (Poppel tirolisch Geschlecht) von Lobsobiz. Das Könschen dieser Ebelfrau hatviel Liebereis, einen sehr einenspmenden Wick, freundslichen Mund und ragt aus der weißen Halberause gar angeznehm hervor. Ihre Kleidung mit durchbrochenen Armeln ist schwarz und mit einer Goldetete auf der Bruft geschmuste.

Thore öffnete. (Marian 24. und Schramb). Es tam jedoch febr bald wieder an den Freih. v. Hopos jurud.

1639 erneuerten Eufeb und feine Frau M. Elifabetha ben

Spitalbrief. - 1644, Ralberhof.

1645 haben, fagt man hierorts, Die Schweden ein Blod-

1654, Emeredorf. - 1674 murbe die (noch jest fo be-

nannte) Turfenschange in biefer Wegend errichtet.

1685. Die Angabe der Weftgrange der hft Pg. (f: S. 2).

1734. Abschrift bes Stiftbriefes über die Berbefferung bes

Spitale gu Perfenbeng: 3d Philipp \*) Joseph bes Beil. Rom. Reichs Grafen v. Hoyos, auf Guttenftein und Sochenberg Fregherr ju Stirenftein, Beftenhof und Rottengrub, herr ber Stadt und hftn horn, Pg, Miper, Bimberg, Emerftorf, Rottenbof, Rofenburg, Mold und Raan; ber Momifch. Raiferl. Daf. wirtl. Rammerer t. z. Urfunde und bekenne Rraft gegenwärtigen von mir unterschriebenen Instrumenti, vor mich, meine Erben, Rachkommen, und alle fünftige Innhaber ber Sft Pg. Demnad meine in Gott ruhenbe geehrtefte Boraftern, namlich mein Ururanherr weiland Br Ferd. Ulb. v. Sonos, vermög zwenen Stiftbriefen ddo. 1. Janner 1598. et 5. Aber 1601 wie auch mein Uranherr Abam Eusebius Frenberr von Sonos beebe feeligl. Bedachtnuß, laut eines andern Stiftbriefs von Sag Georgi 1639. Gott bem Allmadtigen ju Cob und Ehre Da= ria feiner Sodywurdigen Mutter ihrer lieben Berrn Eltern, Brubern, und ber ihrigen Geelen ju Eroft ein Spital ju Perfenbeug nachft bintern Ochloß aufgerichtet und gestiftet haben, ich aber ingegen Ginanderhaltung Diefer Stiftbrief gegen beme, mas benen Urmen in Spital von meiner Sft Pg aus, wie auch von ber Dubl an der Diper unterschiedlich gereichet worden, ein ober andern Une ftand gefunden, daberd ich folche Stiftbrief, Pflege-Spital und anbere Reittungen, auch alle andere Documenta, welche einige Muse funft und Erleutterung in diefer Gach suppeditieren ju tonnen, geglaubt worden, theilsfelbften persecutiret, theils durch andere alles Bleifes noch im 3. 1724 burchgeben, und examiniren, und wegen ameger damals gefundenen Obligationen, als eine pr 1000 ff, mit einer andern pr 338 fl ohne Intereffe, wie auch mas bas Spital außer bes Stiftbriefes von der Sft empfangen, eine ordentlich ab, und aufammenraittung verfaffen laffen, und gegen Raffirung obig beeber Obligationen bem Spital ju Sanden ihrer Borfteberin eine neue Obligation 1. 3an. 1724. pr 2800 fl angehandiget, und weis Ien von folden Dato an, bas Spital von obigen Capital die 3ne tereffen richtig ju erheben, ift bagegen bas bisbero von ber Sft ge-

<sup>\*)</sup> Giebe Emerdborf G. 186 Beile 12.

reichte Fleifch aufgebebt, an Getraid aber etwas jugebeffert worben; obwohlen nun ich verhoffet, bindurch allen Unftand gehoben ju baben, fo bat fich boch eine neue Difficultat indeme ereignet, baß bas jum Spital gestiftete, fo genannte Schifferlingsbaust noch anno 1668 durch die Sft fene pr 10 fl verkauft worden, unwiffend, ob den eingenommenen Raufschilling bas Spital empfangen babe, ober nicht; besgleichen and ob bem Gpital nicht etwa an einigen Deputat Sorten ju wenig gereichet, nicht minder Die Balfte ber Mublgebaude Reparationen fepe jugetragen worden, befimegen ich bann eine neue Berednung gemacht babe, allivo fich befunben, daß fich über bie 1724fte Calculation und bagumablen bin= ausgegebene Obligation pr. 2800 fl annoch wegen bes verkauften Schifferlingshäufit, und davon verfallenen Intereffen, Dublgebaud, und all andere Unforderungen bem Gvital bis ultimo Xbris 1733. 930 fl fculbig verbleibe und welche Schuldpoft, bann ich bem Spital ju Sanden ihrer aufgestellten Gvitelmeifter eine neue Obligation pr 5pCto Intereffe fo verfchrieben untern beutigen Dato ausgehandiget habe; Gleichwie nun biedurch aller Zweifel aufgehoben, und die an mich ex quocunque Capite et Titulo nacher fommende Praetensiones compensiret und jur genuge erfetet ju baben verhoffe. Ule follen auch alle folde an mid, ftellende Unforde= rungen biemit Cassiret, abgetban, null und nichtig, besgleichen aud bie vorgekommene 3. Stiftbrief, nicht minter bie zwei alte Obligationes, weilen durch obige Abredynung und Compensation bem Spital und Stiftbriefen vollftanbiges Bergnugen befcheben, um alle funftige Brrungen und Zweifel aus bem Beg guraumen, ohne alle Rraft und Wirkung fene. Mithin habe ich um die gute Intention in allen Puntten meiner Gottfeeligen Boraftern ju erfühlen, gegenwärtigen neuen Stiftbrief verfaffen laffen, und ausgefertiget, und zwar

Erftens, follen bem Spital biejenige Grnnbftude um welche felbes bermablen an rubiger Rug und Gemahr ftehet, benanntlich ? Lagw. Biesen an Biemes, Grunden & Beingarten obers Spital & unters Spital & Beingarten gu Grang & beto gu Aurabberg ein Krautgarten auffer bes Markts, und bie Grafftatt nachst bem Spital, so 2 Lagw. ausmachen solle, ferners bin auch unverturbirter

verbleiben, und auszuraumen bewilliget worden.

Anbertens, des gleichen auch dem Spiral die Mühl an ber Meper wovon die Mühlner 2 Muth Korn gegeben haben, vor ihr Eigenthum (wie es dann ohnedieß um solche an ber Gewähr ftehet) zu erkannt würdet, boch bas zu ereugneter sowohl Hauptgebäuben, als Reparationen, und Mühlsteinen, mithin zu allen vorfahlenden Ausgaben die Gäste and der He Persenbeugerischen Pflegs Cassa von heutigen Dato an beigetragen, und erfolgt werden solle.

Drittens find bem Spital neben beine ihme vermög habenber Gemähr gebuhrenden Genuß von der Muhl an der Miper annoch aus meinen hoffaften jahrt. erfolgen ju laffen, in recht gestrichener Landmaß Uchgehn Mehen Baig, Zwen und Rierzig Megen Korn,

und Uchfebn Defen Berften und mit Quartaligen Ratis abguffibren, item Ichhebn Rafter Ocheitter jahrl. erfolget, und ihnen in ber Robot gugeführet: Debft biefen auch bem Berrn Pfarrer und Schulmeifter wegen verrichtender Geelforg, und umfonftiger Begrabung beren Sodten, gufammen 18 Rlafter, welche aber Berr Pfarrer und Ochulmeifter felbft baden und fubren gu laffen fculbig, besgleichen biejenige Arbeit, fo bisber burch bie Robot befcheben auch ins funftige (obwohlen es in feinem Stiftbrief enthalten gemefen) auf folche Art perrichtet werden folle, und weilen in bem Stiftbrief de Ano 1601. Dem Spital ein Sof im birnbach mit bem Beingarten und einer Biefen gestiftet ware, man bieruber all finnlichen fleiß in bem Rachforfden berfelben angewendet, von folden Ramen aber nur eine Biefen, und Bolgftabl erfragen fonnen, fo die Sft untbero genoffen, als will gur Bollgiebung meiner Boraltern ihrer Intension beebermelte Stud bem Gvital gleichergeftal. ten vor ihr Eigenthum, von nun an einverleibt und übergeben

Wiertens, die Aufnehmung ber armen Leuten, welche nach Ausweisung des Stiftbriefs 1601. von 8 Personnen aus benen darzwischen bem Spital zugestift und gewachsenen mittlen bermaften auf eine Anzahl von 46. und zwar so lang es thunlich, bestimmt ift, solle von mir und meinen nachkommenden Inhabern der Ht Padebendiren, und beschehen, und in solcher Aufnehmung vorderist auf die erarmte Persenbeugischen, Pheerischen, auch Emerstorferischen Unterthanen in so lang nemtich solche Htm unter einem

Berrn beifammen fteben, reflectiret werben; auf bas

Fünftens nach anderter Intention meines Ururanherrn gemacheten Stiftung von wiederholten 3. 1601 benen armen Kranken nothbürftigen durchreisenden leuten eine hilf erzeiget werde, so hat der Spitlmeifter so viel als sonften auf einen Spitaler in Kost, Bethund Rleidung jährlich gerechnet wurdet, vor die durchreisende Personen, in so lang es erklecklich zu verwenden; zu dem Ende dann das alte Spital wiederumen erhoben, eine Person dahin zu vervorden, welche die arme, kranke, nothbürftige, durchreisende Leute willig hineinnehmen, und auf 2 ober 3 Tage gutherzig verpflege.

Schstens sind die Armenleute in Spital vor die erstere 2 Stifter und deren Frauen Gemahlinen, vor alle meine abgestorbene Voraktern, mich und meine Frau Gemahlin, auch künftige versterbende oder verlebende von meiner Familie täglich vor dem Mittag und Nachtessen jedesmal einen h. Rosenkranz und nehft denen 7 Vachtessen, ju Shenn ich einen bet fieben Schmerzen unfer lieben Frauen, wie auch jährlich zu desnen höchsten Festtägen zur Hochwürdigen Sacrament mit rechter Vorbereitung wenigstens 4 mahlen zu geben, auch ausser groffer hinzterniß alle Soun- und keyertage Weeß zu hören und zu bethen verbunden: welches damit es richtig besche, ich sowohl deren ausgestellten hstilchen Veamten und Spitlmeistern selbst eigenes Gewissen anerrührt und auf deroselben sibergeben haben will, so auch einen

jeben Armen, bei Aufnahme in bas Spital gubebeuten , auch ofters unter bem Babr ihnen beutlich zu wiederhollen und einzubinden.

Siebentens follen gur Administrirung und Ginnahm des Gpitaleinfommen wie abgeboret, jederzeit 2 angefebene Burger aus denen Ratheverwandten, fo bargu tauglich Spitelmeifter von ber Berrichaft ausgesetet, welche beebe auf bemeltes Gpital achtung geben, die Grund gu bauen berordnen, die Armenleute im Befehl baben, unter ihnen gute Bucht und Ginigfeit erhalten, und von Jahr ju Jahr ihre ordentliche richtig ehrbare Raittung ju aller bes Spitals bierinnen begriefenen, und funftigen Ginkommen und Ausgaben gewiffenhaft ablegen, auch burch bie Obrigfeit biefen allen nad) ju fommen mit ernft gehalten werben, baju alles bas fo man einbringen ober erfparen wird, fich binwiederumen ber Bewilligfeit und rechtens verantwortlich und Gewiffen gemäß, bem Spital jum Ruten angulegen, ichulbig fenn und verbleiben; Und entlichen biefes alles wie ob verftanden; folle obne mein und meiner Erben und Erbnehmern auch manniglich Sinternig und Biederfpreden obbemelten Gvital eigentlich verbleiben, ein Inbaber ber Sft Da sub quocunque Titulo auf feine Art fich bavon zu entledigen befugt fepe; fondern als ein perpetuirliches Onus (auffer denen bierinnen benannten Rapitalien, fo gegen ber in benen Obligationen vorgefehenen aufkundlich bezahlt , oder anbegehrt werden tounte) ju balten verbunden, und in Rraft biefes Stiftbriefes auf Ewig ju befagter Urmenleute Unterhaltung gestiftet, auch ba jemand ba wie berhandlete, foll berfelbe in bes allerbochften Bluch und Ungnab dabei auch alle bie, fo biefen meinen Stiftbrief juwider bandeln werden, niemand ausgenommen, 2000 Reichsthaler Ponfahl dem Spital ju bezahlen, verpflichtet fene, und biefe meine Stiftung bannoch in feinen Burben und Kraften unverruckt verbleiben.

Deffen ju mahrer Urkund habe ich biefen Stiftbrief nicht nur allein Eigenbandig unterschrieben, und mit meinen anhangenden Insegel bekräftiget, sondern auch mit unterschriftlichen Zeugen gur gleichmäßigen Bertigung (jedoch ihnen und ihren Insegel unpräjudicitlich) alles Bleißes erbetben, gescheben. Schloß Persenbeug

den 1 3anner 1734.

Frang Graf v. Sprinsenstein, Philipp Gf. v Bopos, Br. Gf.

Breiner, Job. Undre Of. v Lengheim.

Borftebenber Stiftbrief ift mit Bewilligung Eines Sachlobliden t. f. Landrechts ber N. Dft. Candtafel lib 46. Instrumentorum in fol. 83, und usque 83 von Bort zu Bort einverleibet, und ad effectum intabulandi in bem Saupt Schuldenbuch bei ber Sft Pg fol. 386. behörig furgeschrieben worden,

Bien ben 6 May 1767. Rarl Beinrich Bencler, Registrator,

1742, 1 Sept. trennte Philipp Jos. Gr. v. hopos, nachs bem er 8 3. vorber die emersdorfer und rachsendorfer Gulte von Pg hatte abtheilen laffen, auch Pg von Isperthal sammt Wimberg mit 273 H. und 404 ff 7 f 16 b Gulte; und bas mals wurden 60 herbstüner zu 6 f, bann 100 Lämbl zu 5 ff, auch 4 Muth Korn zu 8 ff und 24 Muth Hafer zu 30 ff angerechnet. (Lie. Emereborf 1734). — 1783 u. 1796, Gottsborf.

1798 fam der flift-melfer Walb bei Loja burch Taufch an bie KGD. (Mublberg S. 283.).

Die Besitssolger von Pg von Ferd. Alb. v. Hopos an bis auf die gegenwärtige Zeit sind die nämlichen von Emersdorf. 1834 hielten sich S. M. der Kaifer und J. M. die Kaiserin vom 7. bis 21. Junt im Schlosse Persenbeug auf \*).

\*) Abbitbungen v. Pg in Fischer's Topogr., mehre von Rebell im Bilbersaale zu Pg. Schade, baß eine Stizze bieses jenialen Kunstschöpfers, die auf dem Aussabungsplaße vor der Stadtmauer bei Ips genommene Ansicht der Bestseite von Pg nicht ins Farbenleben trat! Noch hatte er eine Ansicht auf Fg bei dem Aussunge der Ips und eine von der Kanzel des Ochlosses aus (im Schlossgarten) auf Ips entworfen.

Much Jafchti mabite die Unficht aus des Raifers Bobnimmer auf die breite Stromflache binab, worauf ein Schiff voll Ballfahrtern nach D. Saferl fabrt. Un ben entblogten Sauptern ber Manner merte man, bag eben anbachtig gefungen werbe. Mus ber Mitte bes Bebranges ragt eine Rabne mit einem Rreuge empor und gibt bas Bilb eines Gegels gur glucklichen Sinabfahrt. Um jenscitigen Ufer wird ein anderes Schiff von Pferden binaufgezogen. - In ber Runftausstellung bei Gt. Anng in Bien 1832 zeigte Scheprer brei Gemablbe, eine Baldpartie bei Pa, die Sofmuble und ben Gemeindefteg nachft dem Ochloffe. Bon Ochallbas gemalt und geatt brangt fich bas Ochl. Pg aus ber Mitte vor, betrachtet am Ufer vor bem Spital ju 3ps. 3m lothring. Gaal ju Larenburg ift Pg auf ber untern Cheibe bes 3. Renfters im linten Flügel gemalt. Huch ber ausgezeichnete Theatermaler Deefe malte Pg auf ben erften Borbang, welcher jum erftenmal gezeigt wurde, als man wegen ber 40jabrigen Regierung G. DR. bes Raifers im Theater an ber Wien Rollmann's hiftorifches Luftfpiel: Rarl v. Dft. aufführte; bann eine zweite Unficht, als Bintergrunds - Decoration im Theater ber Jofephftabt ju Beib= mann's Stude; Die Beimfebr, bei Gelegenheit bes Geburtsfeftes 3. DR. der Raiferin 1832. - Ropp v. Felfenthal lieferte einen Rupferstich, Alt mit Cunite lithographirte Unfichten von Pg. Much in ber optischen Zimmerreise in Bien feit 1832 fommt Pg vor.

## Pfarrort Pifding \*). R.

1398. "Ich Gorig ber Puschinger und all mein Erben vergeben (das Folgende lautet wie im Briefe Arnolt's des Frizenstorfer v. Teicha) und ber Sach ift auch Gezeug durich meiner fleizzigen Pett willen ber Erber mein lieber Obeim Alber ber Frizenstorfer auch mit sein aigen anhangunden Insigs. Im und seinen Erben an schaben. Der Brief ist geben nach Ehr. Geburde drewtzehen hundert Jar und darnach noch dem acht und newnskissen Jar am Suntag in den vier Tagen in der Basten, do man singt InBocaBit." Kalteneg I. 357. (Frizelsborf, S. 194).

1450 (Frigeleborf, S. 195.) - Die Schreibung Pifding

fommt urfundlich erft

1533, bann 1550 vor. (Pg und Rothenhof.) — In Betreff bes Alters einer Rirche bort, sagt bas roregger Dentbuch S. 56, baß sie von ben ältesten Zeiten ber bem h. Urban gewidmet war, gibt zwar nicht bas Jahr ber Gründung an,
wohl aber baß sie vor einigen 90 J. schon sehr verfallen war,

weghalb fie von Grund aus neu aufgebauet und

1738. 6 Oct., unter P. Elemens XII, Kaif. Karl VI und bem Paffauer Bisch. Joseph Dominicus Gr. v. kamberg, von Joseph, Propsten der regulirten canonicorum lateranensium aus Waldhausen mit Beihülfe anderer (benannten) Geistlichen eingeweihet, dann mit dem Gottesdienste von dem Pfarrer aus Altenmarkt versehen wurde. Der erste Stein zum Fundamente sey von dem Patronat's, und Ortsbesitzer Philipp Joseph Gr. v. hopos und von Franz in und zu Sprinzenstein gelegt worden.

1788 ward bie Rirche eine landesfürftliche Localie und beshalb ihr ein Saus fur ben Priefter beigebauet.

Pf. Pöbring (in der Bolfsfprache Bowering.) \*\*). U.

1183 in dem Streite wegen einiger Besthungen zu Ebersdorf war Gberhard v. Biberaren Zeuge. (Ebersdorf. — Mb. IX. 568). Zwischen

\*\*) Sat entweder einem Rittergeichlechte, ober biefes bem Dorfe ben Ramen gegeben, und ift ju unterscheiden von bem oft.

<sup>\*)</sup> Bielleicht waren von bier jene Zeugen: aus bem 3. 1190 Seinrich v. Pufchingen (Eberstorf), a. b. 3. 4303 Herr Gerunch v. Pufching (Hueb. 34.), auch jener Chunrad Pufchinger. (Schl. Ranna 4380).

1202 u. 1229 hatten Dietmar v. Rabsendorf und feine Frau Elisabeth ihr in Rabsendorf haftendes Gut, nämlich, eine Gult von 20 Schillingen dem bair. Stifte Niederaltaich, unter dem Abte Poppo I., zu Shren Gottes und bes h. Mauritius übergeben. Als fie gestorben waren, stritten ihre Bermandten, die Brüder Otto und Weichard v. Pebrarn diese Schenfung an, gaben aber

1263 burch bie Ausgleichung bes oft. Landrichters, Otto v. Meissau und bes Burggrafen v. Weitened ihre vermeintlischen Rechtsansprüche auf bas Stift auf, wurden jedoch von allem schuldigen Schabenersate freigesprochen und noch über-

bieg mit 5 15 Pfen. abgefertigt \*).

Weitarb u. Otto v. Pebrarn werden auch später in mehren MU. a. ben J. 1282, 1283, 1286 u. 1287, beren einige Zeit zu Melk selbst ansgefertiget wurden, in ber Reihe ber Zeugen gelesen. (hneb. 29, 30).

1287 befahl Berg. Albrecht I, baf Beichard v. Pebrarn von bem Streite abstehe, womit er (Beichard) bas Stift Lis lienfelb wegen Besithungen zu Lebenleuten und haindorf belas

ftigen wollte. .

1295 schenften zu ihrem Seelenheile Otto v. Pebrarn und feine Frau Abelheid eben diesem Stifte ein Lehen zu Leutsbach. Im Wapen führte Otto einen Adler mit ausgebreiteten Klügeln.

1310, 1311 (Streitwiesen), 1312, (8 \*\*) und 1318

Mitterstamme Piber, wie auch ber Ort von dem Dorfe Poverding oder Pofering im B. D. B. B. nachft Melt.

\*\*) Sollte jener Vlriens cognominatus Piber (mit Frau Hilbegarb und Kindern Ruger und heinrich) nicht auch zu unserem Pöbring gehört haben? da die Guter in Walkersborf und Rabans, die er 1312 an Ulrich, Abt v. Melk schenkte (hueb. 46), ebenfalls in der Nachbarschaft von Po-

bring liegen.

<sup>\*)</sup> Actum in Stein villula in publico placito liberorum. Mb. XI. 67, wo Rachsendorf, scheint mir, statt Rachsendorf ober Raechsendorf steht, da unter ben Zeugen Namen aus ber bortigen Nachbarschaft vorkommen, 3. B. Greitwiesen, dann ber Schiederichter r. Witenekke (Beiteneck). Überhaupt haten sich zu eisen Mb. manche entweder Orucks oder Schreibstehter eingeschlichen.

wurden verschiedene Berhandlungen gepflogen, bei welchen Otto und fein Oheim Berthold v. Pebrarn fich in Gefellsschaft mehrer Abeligen aus ber Umgegend als Zeugen einsfanden \*).

Auch follen in biefem Ihorte die Tempelherrn fich bort eine Rirche und ein Bohnhaus erbaut haben. Benigstens läßt sich aus der Bauart der auf der Unhöhe noch stehenden Kirche auf ihr tiefes Alter schließen; und die anliegenden Trümmer eines Schlosses oder Klosters, bann das an der Mauer im Innern der Kirche in erhabener Arbeit aus Stein dargestellte Kreuz brachten Biele auf die Bermuthung, ja Einige außer Iweisel, die Eigenthumer dieser Gebäude und der Umgebung seyen Tempelheren gewesen.

1386 bestimmte Ritter Stephan Schent zu Bormunbern feines Sohnes Georg ben machtigen Bifchof Bertolb v. Freisfingen und bie Ritter hans Pibringer und Tepenstorfer, und

ftarb noch im nämlichen 3. (Prevenhueber 26).

1388. 10 Aug. ftarb auch biefer Ritter Johann v. Pebring und liegt in ber Pfarrfirche zu Beiten begraben, wo noch sein Leichenstein zu sehen, aber die Aufschrift nicht mehr vollständig zu lesen ist.

1431 machte Brigitte, Tochter Konrads v. Weissenburg und Witwe Bernhards v. Pebrarn, Herrn zu Hain und Zasding eine beträchtliche Stiftung zur Kirche in Hain bei St. Pölten. (Kirchl. Topogr. VII. 281. — Historia Canoniae. Ducumburg. I. Sect. II. 9.)

1432 mar bie Rirche ju Pobring ein Filial von Beiten \*\*) bis

<sup>\*)</sup> Mb. IX. 569. XI. 67, 68. — Sues. 37, 42, 45, 46, 55. — Hanth. Recens. 148 und das Siegel Otto's auf der Lab. 39. Nr. 19.

<sup>\*\*)</sup> Die Sage ift hier allgemein, schon in bem altesten Zeiten sei Pobring eine erhebliche Pfarre gewesen und eingegangen, weil die Pest beinahe alle Pfarrkinder hinweggerafft habe und selbst den Pfarrer, der auf dem Rückwege, wo er einem Kranken das Hochwürdigke auf einem Stocke durch das Fenster gereicht hatte, auf dem Felde außerhalb dieses Ortes ploblich todt zufammensiel. In dieser Zeit sei die Seelsorge der übrigen Pfarre kinder sogleich der Pfarre Beiten zugetheilt worden und auch für die Rachkommen geblieben.

1574, wo dieset Filial Georg Ehrenreich v. Mogenborf als Eigenthum ansprach, zur Belohnung, weil er die Pöhringer zum lutherischen Glauben beredet und gebracht habe. (Weiten). Wirklich wurde auch "1577 Andreas Kürstner, (geb. zu Tauchen 1550) ein protestantischer Pfr von Streitwiesen nach Bebringen versetzt und im Examen zu horn 1580 (unter G. Ehrenreich's Patronate) bedeutet, daß er die Litanei singen und die Kirchen disciplin mit Rath seines künstigen Semioris halten solle." (Streitwiesen. — Raup. II. 196.)

1703, Elfarn. — 1729 u. 1734, A. — Me Pobring zur katholischen Religion zurückzing; ward die Kirche wieder ein Filial von Weiten, bis 1784, wo die Erblandniß kam, neue Pfarren oder Lokalien in den Orten zu errichten, die von ihren frühern Pfarrkirchen zu entfernt lagen. Dann hat auch die Lokalie Pobr. ihren Anfang genommen, laut der Erweise in dem bortigen Tauf., Trauungs, und Sterbprotokolle.

Pögstall\*) (Schl. u. Mt.).

Wer das urfprungliche Schloff erbaute, ift unbefannt; aber guerft führt es Gerard be Roo an, welcher fagt, bag

<sup>\*)</sup> Rach Gartori 228. Rl. über ber Meeresflache. - In Un. liest man: Pechftal, Peggstall, Perftall, Bedftall, Pechetbal, Bachethal, Podftall, Peggftal, in einer 300 jabr. 11. 900 gendorf im Poggstall, und im topographifchen Canbichematismus Bodftall. Diefe verfchiedenen Ochreibungen geben itrigen Unlag ju mehren, wie es fcheint, erzwungenen Muthmagungen über die Berleitung biefer Benennungen; benn mollte man auch glauben, bag ehemals in blefem Thale Brot fur Bolibacter gebaden und, wie fich auch wohl zeigt, fatt Bacter, ebemals Podben, Bacher, Pacher, gefchrieben, ober daß vieles Dech gefotten, ober ein befonderer Stall fur Boche unterhalten, ober ein Begegnen mehrer Geitenbachlein bemerkt wurde, fo ftreitet gegen die daber geleitete Ortobenennung die frubefte Ochreibung, Die ich bei Bernbard Dor., Rettenbacher (161, 167, 179) und Padymanr I. 20 gefunden habe, wo es beift, bag 1118 bie Rirde Pehstal (Locus Ecclesiae Pehstal) burch Odjentung ber Grafin Abelbeid v. Bilbberg an bas Stift Kremsmunfter gefommen und mit allen ibren Dute gaben von mehren Papften beftatiget worden ift. Dadmapr meint, Abelbeid babe in Debftal ein Priorat ober eine Propftet ober boch gewiß eine mit Kremsmunfter Monchen befeste Pfarrei ftiften wollen.

1291 Pochstalium auch icon zerftort murbe. Db P dem Leutolb v. Chunring ober einem feiner Mitverschwornen gehört hatte, fagt be Roo nicht. (Beitened).

. 1372 war ber Rlerifer, Simon von Pechftall, Mitzenge

in einer U. (Duel. 211.).

Weiskern berichtet, daß P schon gegen das Ende des 13. Ihdres unter die Lichtensteinischen Güter gehörte, aber von hannsen v. Lichtenstein, dem gewaltigen hofmeister nach der Mitte des 14. Ihdres an die hn v. Ebersdorf kam. Die Angabe scheint wohl nicht ganz richtig und der Besitz von P erst von dem hn v. Meissau an die hn. v. Eberstorf übergegangen zu seyn. Denn ohne mich des Grabsteins in P als Beweis bediesnen zu wollen, laut dessen Chunrad v. Meissau supremus ausstrie Marschaleus

1396 ftarb, fo thut Reiblinger in feinen ungebrudten Masterialien gur biplomatischen Geschichte ber Karthause Agsbach bar, bag Otto v. Meissau und feine Gemablin Agnes v. Pots

tenborf im 3.

1431 als Besiter von P erscheinen, von wo aus Otto am 1 Nov. 1435, einen Bermächtbrief zu Gunften des Joh. v. Eberstorf ausstellte und von Stephan v. Zelkingen und "seisnem besunder lieben Thoman Kolbe" bezeugen ließ. (Bergleische mit Frihelsdorf 1398.). Dieser Angelegenheit wegen schrieb Otto am 2 Nov. "Dem Hochgebohrnen Fürsten Herthog Alsbrechten herthogen zu Dest. und Marggrafen zu Mehrn" u. s. w. — folgendes Gesuch:

"Meinem genedigen lieben herren entpewt 3ch Ott von Meissan Obrifter Marrschalch, und Obrifter Schenke in Dest. mein wils lig Dinst allzeit bevor. Genediger herr, 3ch ban bem Gbeln herrn meinem lieben Frewnde herrn hannsen von Sberftorff, Obriften Rammerer in Dest., und feinen Erben mein Bappen, die von Swer Gnaden zu lehen get, vermacht und verschrieben, und bitt Euer Genad mit allem Fleiß Ir wellet Im und sein Erben daselb gemecht bestetten, das will ich mit sambt Im gern umb Ewer Genaden verbienen. Geben zu Perstall an Aller Geelen Lag. Anno Domini MCCCCXXXV." Litt.").

1437. In Chmels Mat. 1 B. 1 Seft kommt an Angabe

<sup>\*)</sup> Das Baren war: "ein ichwarzes Anngehurn in emm gefliben Schild, und auff bem helme ein Ganne-Noft und ein Buiden Festern barnn und brepfichtig Genns darauß febend." Burmb. 72.

der Einfunfte der Erzherzoge (S. 84. "Die nucz des Fürstenthums Desterreich. Bngelt anno Dni 1437") unter den ans dern Orten auch vor:

"Pechstall bestanndt — 70 Pfund Pfennig und treue hand 144 Pfund 60 Pfen. \*).

1438 (S. 89). Pechstall ber ungelt 133 ff Pfennig ift verlaffen umb 70 ff Pfennig.

(S. 96). Redditus Austriae

Bngelt 1438 .

Pechstall — 70 th (babei fteht:) 143 th 60 Pf."
1440 ftarb Otto v. Meissau als der Lette seines uralten Geschlechtes \*\*). — Aus dem Jahre

1442 hat Wifig. (II. 316) gefunden, daß Reinprecht v. Eberftorf, herr zu Mollenb. und L die Oft P von Christoph v. Lichtenstein kaufte. Aber im FGDA. befindet sich eine Absschrift des Beneficiums, das

1444 Rafpar v. Rogendorf auf 2 Raplane gestiftet hatte.

(Siehe in ber Anmerfung G. 355. No 1).

War nun Kasp. v. Rogendorf Besiger ober nur Pfandinhaber, Theilnehmer, Pachfer der Hft, ober waren es die Brusber Konrad \*\*\*) und Matthias Holzler, welche als Besiger von Becfitall

1450 bis 1478 im Archive bes Stiftes Kremsmunfter vorkommen (S. 272), oder war es Reinprecht v. Eberse borf, ber

1457 an seinen Bruder Albrecht die hft P mit aller Busgehörung um die Summe überließ, um welche er felbst sie übernommen hatte? (nach Bigg. II. 316, 318) \*\*\*\*), —

<sup>\*)</sup> Bestand war eine bestimmte Abgabssumme von Steuer, aber treue Sand eine unbestimmte, welche dem Steuerpflichtigen auf Treue und Glauben überlassen wurde, zur Ablieferung bes richtigen, zwar ganzen Ertrages, der jedoch wegen unzuberechnender Abhängniß von Bufalligkeiten nicht bestimmt angegeben werden konnte. 1631 war Tobias helfriedter Sandtgraf von Oft. und Mähren. Left.

graf von Dit. und Mahren. Lita.
\*\*) Liegt mit feiner Gemahlin in dem von Beibenreich v. Meiffau gestifteten Carthaufer-Rloster ju Unsbach begraben.

<sup>\*\*\*)</sup> Burgermeifter in Bien und Stifter bes bortigen Riofters ber Buferiunen ju St. Sieronimus.

Auch foll erft im felbem 3. von ben Brubern holgler bie hft P (etwa ber ihnen gehörige Theil?) fanflich an Rafpar von Rogenborf (bamals ichon Burggrafen von Weiteneck) gelangt fenn, ben jedoch erft R. Friedrichs Lehnsbrief von 7 Dez.

1478 als Raufer des Matthias Solzlerichen Theiles am

Schloffe Pethftall nennt. (Bu \*).

Da das Geschlecht ber Rogendorf burch dieses Kafpars Stellung bei hofe und Anhänglichkeit an R. Friedrich IV, durch seines Sohnes Wilhelm heldenthaten und diplomatische Sendungen, auch durch Shrenreichs und hanns Wilhelms Übergang jum Protestantismus, ben beide in und um P eifrig verbreiteten, die Zeitgenossen und Geschichtschreiber ausmertsam machte, so ist die Geschichte der Rogendorfer 150 J. hindurch auch die Geschichte von Pögstall geworden, welches Schloß zu seinem alten Namen noch den Namen dieser Bester: Rogendorf in Pöggstall und durch sie auch die gegenwärtige Form erhielt.

Rafpar aus einem fleiermartifden Gefdlechte erbte von feinem Bater Siegmund bie Unbanglichfeit an R. Friedrich und biefes Raifere Bunft, um bie er fich auch verbient gu machen ftrebte. Denn Friedrich, bem mabrend ber theils burch ausmartige Reinde, theils burch Bluteverwandte erlittenen Sturme feiner 53jabr. Regierung, ein Mann von unmantelhafter Treue, nachbrudlicher Gulfe und erprobter Musbauer in Graes benbeit große Roth that, fand an Rafparn folde Stube. Rafpar, burch bas beträchtliche Bermogen feiner Gemalin \*) reich, fprang ihm fogar oft mit Gelbvorschuffen bei und lief fich burch teine Beredung, tein verlodendes Berfprechen, burch fein Glanganbot ber fleghaften Gegner Friedrichs abwendig machen. Much mar ber Raifer febr bantbar gegen ibn. erhob ihn ju Ehren und Amtern (Seper 1470 und 1477 S. 224), 1479 7 Dez. jum Pfleger in Berfenftein am Strus ben (52) und 1480 4 Dov. in ben oft. herrnftand.

1481 gebar ihm Margaretha feinen zweiten, nachber fo

<sup>\*)</sup> Bie es fich also mit bem Befige nach Otto v. Meiffau bis babin eigentlich verbalt, ift mir buntel.

<sup>\*\*)</sup> Margaretha das einzige Kind des Erasmus v. Schilbhaus aus einem uralten vielgeltenden Gerrnstamme in Steiermark. Rafpars wird bei Beitened ofters erwähnt werden.

berühmt gewordenen, Sohn Bilbelm und in beiden folgens ben 3. noch die Sohne Georg und Wolfgang \*).

1485, Ebered. — 1486 löfte Rafpar von ber Rammer bas Schl. Sarmingstein ein und erhielt bort von R. Friedrich die Anzeige über die Befreiung bes Stiftes Melt von ber Mauth. hueb. 152.

1487, wo er auch seine zweite Frau, Barbara geb. v. Zelfting verlor (laut Grabstein in P), ließ er am 11 Sept. burch seinen Untergebenen Hannsen Frankenburger schreiben, daß er den König Matthias, wenn berselbe nach Ips komme (wo Kaspar Pfleger war), persönlich, sonst aber binnen 6 Bochen schriftlich für seinen Landesherrn erkennen wolle \*\*), und nahm

1488 13 Nov. von diesem Gewaltführer in Dft. die Schlösser P und Ottenschlag als Leben an (H), vermuthlich, weil er sah, daß er klugerweise nicht ausweichen konnte, wenn er anders sich durch die Einbuße oder Schmälerung seiner Einkuste in der Unterstützung, die er dem Kaiser heimlich zu senden fortsuhr, nicht gehemmt wissen wollte; vielleicht auch auf Anrathen des Kaisers selbst, der seinen Günftling von der Gessahr des Berberbens warnte. Denn Friedrich, von Caspars besharrlicher Anhänglichkeit mit barer Münze überzeugt, machte ihn 1491. 14 Dez. zum Burggrafen v. Steper. (HA). — Rach Friedrichs Tode

1493 icheint Kafpar fich vom hofe zurudgezogen und fich mehr mit ber Berwaltung feiner Guter abgegeben zu haben. Denn wir lefen, bag er zu P, über welches und Ottensichlag ibm

1494. 4 März bie Leben erneuert murbe (HU) \*\*\*), fich 1498 aufhielt und einige bie Pfarren anlangende Berfugungen traf. Allein als Gutsberr hatte er fich

1499 gerechte Bormurfe über Digbrauch feines von R.

<sup>\*) 1483</sup> ftarb Marcareth laut bes Grabfteines in ber Rir-

<sup>\*\*)</sup> In felbem I. verkaufte Kafpar bie Nofenburg am Kamp ben herrn Chriftoph und Jatob Grabner. Wiggr. III. 363. \*\*\*) Im felben Jahre verkaufte er an Max. I die Wilbbahn (bas Hochgesaib) bes Oftramwalbes ber vermerften Granze gemäß. SM.

Friedrich in vollem Maße genoffenen Zutrauens zugezogen. Doch Mar, ein neuer herrscher voll ebeln Eifers und raschen Ernstes für Gerechtigkeit \*), thätigern, eindringendern Geistes als sein phlegmatischer, damals schon gealteter Bater, burchefeuert von den löblichsten Entschlüften, blickte rein und scharf überall hin und durch, und hielt daher auch unsern Kaspar, gegen welchen sich gleich nach Friedrichs Tode die flehentlichsten Klagen zum Throne hervor gewagt hatten, fürzer am Zügel. (Martinsberg, S. 275 bis 278).

Defto rühmlicher that fich Rafpard Cohn Wilhelm fur Kurft und Baterland, als Belb und Diplomat, vorzüglich als Bertheidiger von Wien bervor, und bie Vogstaller burfen fich mit Stolz Diefes herrn ihrer Altworbern erinnern. R. Friedrich, beffen Aufmerkfamteit Bilbelm als Rnabe icon erregte, fcidte, als habe er vorausgesehen, mas auch feines Bunftlings Sohn einft bem Staate werbe, ibn an feines Entele, bes Erzb. Philippe Sof zu Meldeln und Bruffel, um ihm die erfte Erzichung geben zu laffen, und bann in beffen 13. 3. in bie Schule bes allgemein belobten und gefürchteten Belben Niflas Grafen v. Salm, beffen Schlachtgefährte in Beft , Gub = und Dft : Europa, Ruhmegenog, innigfter Freund, fogar noch Schwiegervater Bilbelm marb, und gmar ale Bater einer Tochter, beren Mutter Glifabeth (bes Grafen Sanns v. Dttingen Tochter) biefer fein Waffenlebrer felbit ihm gur Braut angerathen und geworben, und Wilhelm in feinem 24. 3. 1505 gebeiratbet batte.

1506 nahm Wilhelm, um nach Spanien gu gieben \*\*),

<sup>\*\*)</sup> Max pflegte zu fagen: Salve justitia! (Rettenb. 226).

\*\*) Auf folgende Beranlassung: Jsabella, Königin von Kastilien war 4504. 26 Nov. gestorben; und feit dieser Zeit ging ihr Gemahl Ferdinand ber Katholische, König von Arragonien barauf aus, Kastilien burchaus allein zu beherrschen; aber seine Tochter Johanna und deren seine Lochter Johanna und beren seine Lochter Johanna und deren seine Kotter von dem Bolke ausgerusen. Um dem Bunsche der Kastilianer und ihrem Ausstand gegen Ferdinand Nachbruck zu geben, segesten Philipp und Johanna 1506 aus Flandern nach Kastilien, gefolgt von einem Hunsein deutscher Krieger, welches von Niklas Gr. v. Salm und unter ihm von Withelm v. Rogendorf und Bolfgang zu Fürstenberg befehligt, so bedeutenden Aussel

von seinem Bater in P. Abschied. Ob Wilhelm ihn wieder gessehen hat, wird nicht gemeldet; aber er hatte in näml. I. noch die Freude, selbst Bater zu senn, und Kaspar den Trost, als Großvater (18 Oct.) von der Welt zu scheiden \*).

1507 wurde Wilhelm vom R. Mar gegen die Benediger berufen und erhielt bei der Eroberung der Festung Calliand (unterhalb Trient), die Wilhelm als Oberst: Feldhauptmann 3 Tag und Nächte belagert hatte, durch eine bleierne Muste-tenkugel seine erste Wunde und zwar in der rechten hufte. Andere berichten: in dem Schenkel.

1509 im Juli jog R. Mar, in Rolge einer gu Cambrai 1508 im Dez. gwifden 36m, P. Julius II und ben Ronis gen Ludwig XII und Ferdinand bem Ratholifchen gur Theilung alles venetianischen Befitthums auf bem Teftlande beschloffenen Lique, nach Stalien. Balb fielen Berong, Bicenza und Dabug. Mit ungemeiner Schnelligfeit bewirfte Niflas Salm die Eroberung von Iftrien und von gang Friaul. Rach biefem gludlis chen Erfolge ftellte am 1 Dez. ju Trient R. Dar an Bilb. v. Rogendorf als außerorbentlichen Abgefandten bei Ferbinand bem Ratholifden eine Bollmacht aus, wegen ber ftreitigen Bormunbicaft über Rarl und Kerdinand (Marens und Kerdinands bes Rathol, Groffohne), bann, in Berein mit Merturio v. Gattinara und Andreas be Borgo bei Lubwig XII, auch wegen ber Bollftredung ber Lique ju Cambrai und wegen ber Grrungen in Gelbern mit Rarl v. Camont zu unterhandeln. (horm. Arch. VI, 529. - Wurmbrand 100.) - Am

1513. 28 Marg verbanden fich Frankreich und Benedig wieder, und gegen beide (in der Ligue von Mecheln 5. April) ber neue Papft Leo X, K. Maximilian, Ferdinand der Ratho-

schlag gab, daß, ungeachtet aller Unstrengung und Lift bes arragonischen Ferdinands, Philipp fich als herr ber Kronen Spaniens und ber neuen Belt behaupten und seinen Sohnen (Karl V und Ferdinand I) die Nachfolge sichern konnte. Bei dieser Gelegenbeit ward Wilhelm Kammerer.

<sup>\*)</sup> Und mit dem Titel: Regent in N. Oft., in welcher Barbe ihm Niklas Gr. v. Salm (fein späterer Schwiegerenket) folgte. Das Burggrafenamt zu Steir überkam nun Caspars altefter Sohn Siegmund, und, als auch dieser im nächstsolgenden J. starb, Kaspars jüngster Sohn Wolfgang. — Kaspars und Siegmunds Grabsteine find in in der Kirche zu Pogstall.

lische und heinrich der VIII. Durch die Schlacht von Navarra (6 Juni) verlor Ludwig XII Mailand eben so schnell wieder, als er es erobert hatte. Salm und Nogendorf besetzen nun Berona. Gegen sie rückte Bartholomä Alviano, Benedigs bester Feldherr heran und stürmte Berona. "Aber Er verlor den Sturm und muesset wiederumb von derselben Stat abtziehen dann Er wolt des Streits nit erwarten, der vorhande war." (Weiß Kunig 103). Salm und Nogendorf schlugen ihm dritthalb 1000 Benetianer und jagten die andern in eine unordentliche Klucht.

Spater trennte bie Pflicht beibe Freunde und Rogenborf bezog einen andern Poften. Indeffen batte Galm fich nach Berona geworfen, welche Stabt balb von Trivulgi und vom Marfchall Lautree hart beangfligt, aber von Galm, Freundberg und Murcanton Colonna, tros Sunger, Seuchen, mus thenden Sturmen, hie und ba niebergeworfenen Mauern und ausgefüllten Graben, lowenhaft vertheidigt murbe. Aller Soffnung endlich entzogen, batte bas berrliche Sauflein nur noch ben Borfat mehr, wie rafend hinaus zu brechen, bie Etfcbrus de gu erfturmen, fonell hinter fich abzuwerfen und über bie Benediger bergufallen, ebe noch bie Frangofen Beit gur Bereis nigung fanben; "fo wollten fie fich mit Gottes Silfe alles Jammers auf einmal entledigen." Da erfchien ploglich wieber Freund Rogendorf und brachte mit Georg v. Lichtenftein, melder auch Bredcia befreiet batte, ben langft nimmer gehofften Entfaß.

1516 vertaufte Bilhelm bas Forftamt Oftra feinem Bru-

ber Georg \*).

über Marens Tod, der bie Gemuther aller helben und Gelehrten Deutschlands niederschlug, trauerte tief auch Rogenborf, ben Mar mit hohem Bertrauen geehrt, und oft in seiner Gesellschaft hatte. Doch ber am 28 Juni als Kaiser erwählte Karl V suchte ihn beschäftigt zu erhalten und ernannte ihn am 27. Juli als Mitcommissär zur einstweiligen Führung ber

<sup>\*)</sup> Sorm. Safchenbuch. 4. Jahrg. 74. Bu biefer Beit befaß Wilshelm auch Gerrnals als kaif. Lebengut sammt bem Patronaterechte über die Kirche; wie er sie mahrhaft in Schuth nahm und ausbesserte, hat ein Quaderstein mit der Jahrzahl 1517 und ausbewahrt. Kirchl. Top. II. 2 216th. 3, 4.

Statthalterschaft in ben öft. Landen, um die Huldigung ber beiden Bruder anzunehmen, und berief ihn als Statthalter nach Friedland (Buchfolz Gesch. Ferd. 1).

1521, Bilhelme 39tes Lebensjahr, mar fur als ihn Stammberrn, Staatebiener und Bater bochft erfreulich. Die ihm als Stammberrn angenehme Nachricht mar, bag auf bem Reichstage ju Borms am 3 Mai auf bie Bitte feiner Bruber Bolfgang und Georg (welche vermuthlich, mahrend ihr Bruder ale Rriegemann und Diplomatifer in ber Ferne feine Bahn ruhmlich ging, bie rogenborfifden Guter vermaltet hatten) Boggftall und Mollenburg gur Reiches baronie erhoben, burch biefen Gpruch aus bem bisheris gen lanbesfürftlichen leben gur freien Berrichaft ertlart, mit bem Rechte bes Blutbannes ober Canbgerichtes \*) begabt und ben Freiheren b. Rogenborf bie Ginverleibung in ben Reiches matrifel mit ber Berpflichtung einer Contingentoftellung von gebn Auffnechten guerfannt wurde. Bon biefer Beit ber fcreibt fich bie Beranberung bes Ramens Gol. D. in bie Benennung: Solog Rogendorf ju ober in Poggftall, jum Unterschiebe ber anderwärtigen Ortschaften gleichen Ramens Rogendorf. (S. 357. Nr. 2). - Zugleich mar Wilhelm nebft Sigismund Freih. v. Dietrichftein und bem Propfte von Briren, Gebaftian Speranting von bem Ergh. Ferbinand I berufen, beffen fo wichtiges fur Dft. folgenreiches Cheband mit bes ungarifden R. Blabislaus 18jabrigen Tochter Unna Jagello burch die bei bochften Sofen gebrauchliche Form firchlicher Borvermablung in beffen Namen am 27. Mai besfelben Sah. res ale Stellvertreter in Inebrud ju foliegen \*\*). - Dann marb Wilhelm auch Schwiegervater felbit. Er vermählte

<sup>\*)</sup> Das Landgericht P besteht also jest 314 3.

\*\*) Mit dieser Heirath, die K. Max I durch den Cardinal v. Gurk, Matthäus Lang v. Wellenburg, durch den Hoffanzler Cyprian von Särenthein und durch Wilhelm v. Rogendorf unterhandelt und zu Presburg 4515 20 Mai (als an dem Verlobingstage der Erzherzogin Maria, Ferdinands I Schwester mit Ludwig, Könige von Ungarn, Bruder der Prinzessin Anna) abgeschlossen hatten, wird nach dem kinderlosen Tode Ludwigs (1526 den 29 Aug. in der Schlacht bei Mohat) die ungarische Krone das rechtmäßige Erbe des Erzhauses Ostereich.

nämlich seine 14jährige nach ihrer Mutter benannte Tochter Elsbeth an seinen besten Freund, Baffenlehrer, Baffenbrusber, und — selten! an seinen früheren Brautwerber Niklas Grafen v. Salm, welcher auf diese Beise der Gemahl einer Tochter ward, deren Mutter Niklas vor 15 3. seinem damals nicht geahneten Schwiegervater zugefreiet hatte, und so der Sidam von Schwiegerältern, deren Bater er sehn konnte. Doch daß der zwar 61 Jahre alte, aber an Rüstigkeit bei weitem noch nicht überjährige Schwiegersohn gleichmäßig neben dem 22 3. jüngern Schwiegervater stand, bewiesen seine noch spätern Großthaten und die Erziehung seines kraftvollen Helden beigezählten Sohnes.

Bilhelm hatte seine Laufbahn früh in der großen Belt begonnen, seinen Ruhm gegründet und weilte bamals nie lange in der heimath, tam also auch wohl felten nach Pogitall.

Rach ber in Ling vollzogenen Sochzeit Ferdinands eilte er wieder zu feiner Befehlshaberftelle in den Riederlanden; bann

jog er

1225, von R. Rarl berufen, bem Bifchofe von Luttich Beiftand gu leiften, und barauf als Führer bee beutichen Fußvolles mit R. Rarl gu ben aufrührischen Städten in Caftilien wiber bie Mauren, bie er bei bem von ihnen verschangten

Berge Spadan ganglich foling \*).

1524 rudte er in Frankreich ein, mit sieghaftem Erfolge, brachte bie zu Navarra gehörige Provinz Bearn unter seine Gemalt und zog dann nach Biscoja bis vor Fuenterabia, wo er, trot ber tapfern Gegenwehr ber Belagerten, doch endlich Meister ward, und während dieser Belagerung sich in einem Schreiben Karls als Hauptmann ber Leibwache (in Spanien eine ber ersten Ehrenstellen) ernannt und zugleich in ben Ritsterorden von Calatrava aufgenommen sab.

Much ward er bald nachher Bicefonig von Catalonien und

<sup>\*)</sup> Auf biesem Berge erbaute Rogenborf jum Anbenken eine nach seinem Namen benannte Brude. Sogar läßt ein Bericht ihn bis nach Afrika nachdringen; aber ich glaube, bier verwechselte man ihn mit seinem Sohne Christoph, welcher bem R. Karl V nach Lunis folgte, wohin ber Kaiser erst im Jahre 1535 jog.

Statthalter über bie Grafichaften Roufillon und Gerdanna und brachte Narbonne wieder an Spanien.

1525, icheint, murbe Pogftall von Bilhelme Bruber Georg verwaltet.

1529 war bas Jahr, wo Wilhelm feinen Namen in ber Geschichte Wiens unauslöschlich machte. Aus ber Erwähnung ber entscheibenbsten Borfälle bei ber turfischen Belagerung laffen Salm's und Rogenborf's Verdienste und Ruhm sich burchaus nicht scheiden. Auf ber Spite ihrer Junge und Schwerter schwebte bas Schickal ber Hauptstadt, Ofterreichs, Deutschlands.

Der wahrhaft großmächtige Gultan Gulymann II, beffen Ruf in ber gangen Belt einen furchtbaren Dieberhall gab, ber Bezwinger bes halben Morgenlandes und Norbstranbes von Afrita, hatte in feinem weithinschweifenben Ginne befchloffen, auch die abendlandischen Christenhunde in Ungarn und Deutschs land zu vertilgen, und mit ber Nieberlage angefangen, in bie er ben R. Ludwig II am 29. Mug. 1526 bei Mohatsch brudte. 3war fab fich Ferdinand, fraft bes Erbrechts feiner Gemalin auf Ungarn, ju Pregburg am 28. Dft. 1527 gefront, aber auch ben fiebenburgifden Boywoben Johann Bapolya als mit bedeutendem Unbange unterftusten Gegentonig. Diefe Gpals tung eben fam bem eroberungefüchtigen Gultan ermunicht und fcien ihm die gunftigfte Gelegenheit, beibe Theile einzeln leichs ter aufzureiben. In Berbinbung mit ber Zapoly'ichen Partei brang er bis vor bie Manern Biens. Sier follten feine 200s gen bie Bollmerte überschlagen, und fie - brachen. Denn ber Überblick aus ber Stadt auf ben fürchterlichen Salbmond ber um fie aufgepflanzten Ruftwelt aus Dften und Guben, ber foludgierigen Syanen aus Uffen und Ufrita foredte bie Bes lagerten nicht. Dbgleich fie, fo fonellen Undrange nicht ges wartig und auf Belagerung nicht vorbereitet, die Musbefferung ber bunnen und noch bagu verfallenen Grabenmauern und vernachläffigten Balle noch nicht bestellt hatten, mit wenigem und wenig brauchbarem Grobgefduge, mit außerft mangelhafter Befatung, furg, nur mit ungulanglichen Bertheidigungs : und Lebensmitteln verfeben und von allen Geiten abgeschnitten, geprefit und bewacht maren: fo hatten fie aber eine andere Ges genruftung im Borrathe, ber nur mit ihrem leben ausging, ben Muth. Muth fand ba, bartnactig entschloffen, in Eros

und Ungemach auszuhalten bis auf ben letten Mann, altgefcichtlicher Muth, alle Sturme abzufchlagen, fo lange ein Arm fich ruhren fonne. Bu folden Ginmohnern altbeutiden Reftfinnes und ferniger Musbauer traten nun bie beiben Freunde Salm und Rogenborf, benen ber nach Ling geffüchtete Raifer Die Schufleitung übergeben hatte, an bie Spige und fprachen wie Blibe in bie obnebin leicht feuerfangenben Tropbictigen, beren Thatigfeit ju Giner Flamme aufschlug. Unglaublich fonell, ebe noch bie Stadt abgeschnitten lag, maren 20,000 Mann gu Auf und 2000 Pferbe jur Befagung jufammengebracht; aber wie? - nicht mas man gewöhnlich jusammenraffen nennt; fein Aufgebot um Golb und Berfprechungen, Rein! eigner Wille ftellte bie vereinte Maffe ber; bie Biener ftanben fur alle Deutschen ein, tief fublenb, bag, fiele Bien, nicht allein bas Schicffal Ungerns, fonbern vielleicht ber gangen Chriftenheit bochft traurig entschieden mare. Der robe Defpotismus ber Sieger murbe um fo brudenber geworben fenn, weil er von ben vielen fleinen Unterherrn, auf fie vertheilt, gewöhnlich noch mit gräflicherer Willführ ausgeubt wirb. Rudfall in bie Barbarei, Ginobe bes Beiftes, wie Buffenei bes Bobens, Einschranbung bes beffern Willens und endlich Stumpfbeit mare bad Bilb geworben, bas bie bleierne Sand jener Epoche von ben eroberten gandern gezeichnet hatte. Daher biefer Unftrengungeeifer ber Raiferftabt, baber biefer gottliche Beift ihrer Befehlshaber! Satte Rogendorf nicht icon fruber eine Ringmauer in feinem Bapen geführt, mahrlich! biefes Zeichen bes Abels und Selbenmuthes hatte er burch bie Bertheibigung ber Mauern Biens fich verbient. Beifpielmurbig, fclagenb war die Unwort an Guleymann, welcher ber Stadt, falls fie fich übergebe, Gnade bot : "Er (Goliman) mochte" ließ Rogendorf ihm troden fagen, "fein Gludb fo gutt Ere fonnte, verfuchen, fie aber wolten Ihre Statt undt burger, mit Gottede hilff, fo lang fich eine aber rubren tonte, fougen undt erhalten." Die muß ber burch Sieg und bemuthige Sulbigungen verwöhnte und mit Beibrauch umwolfte Gultan gestaunt und gegurnt haben, ale er aus einer Stadt, bie er icon in ber Tafche zu haben mabnte, in feinem 300000 3manger ftarten Lager folde freis und bochfinnige Rurge vernommen batte. Gogleich befahl ber Entruftete gu fturmen; bie Sturmer wichen, und wichen, fo oft fie fturmten. Alle, alle neuen Sturmer, bie

Gultan ichidte, fab er obne Sieg jurud, und ba es auf ber Erbe nicht ging, ließ er unter ber Erbe graben, friechen, Dulver legen; aber Galm und Rogenborf fpurten alle Liftwinkel und Kallluden auf, vertrieben bie Maulmurfe, befehligten oben, unten, linfe, rechte, auf allen Werfen. Die unermublichen Belagerten, fur bie es alle Tage volle Arbeit gab, um nur ichugend fich zu verhalten, murben fogar Ungreifer, machten Ausfalle, und bas Gange leiteten Galm und Rogendorf; fury, ihre Thatigfeit, Anordnung, Umficht und Schwerter maren fo wirtfam, bag enblich Goliman einen allgemeinen, ben ausgiebigften und, feiner Soffnung nach, letten Ungriff auf bie Stadt ju machen beichlog. Morgens frub rudte ber Rern ber Janitscharen beran, mit benen neue Abtheilungen abmechfelten; aber alle prallten an ber Mauer ab. Nachmittags murbe beftiger und anhaltenber gefturmt, gleichfalls mit fruchtlofer Berblutung. Aber, aber bei eben biefem zweiten Sturme mar es, wo Bilbelme Gemuth eine Bunde erhielt, an ber er Zeitles bene litt. Salm fturgte von ber Baftei bart am Rarnthnerthore, amifden welchem und ber Augustinerbaftei ber Rampf am bitiaften mar, mit einem burch bas Gefchof geloften Stude Mauer hinab. Wilhelm, nicht weit von ihm befehligend, fab es und fonnte erft am Abend, mo ber Reind Rube gab, feis nem Rreunde queilen, ber indeffen mit gerichmettertem Schenfel ba lag. - Wilhelm hatte gwar ben Gultan, ber nach 8 Tagen bie Belagerung aufgeben mußte, weit nach Ungarn binab gejagt, fühlte aber feit feines Galm's Binfcheiben \*) eine Abnahme von Spannfraft; an ber Luft ju geiftigem Auffcwunge hing ein Bleigewicht; auch ließ er es merten, bag ber Sporn jum Rubme, bas Del jur Strebefraft, Die Kadel

<sup>\*)</sup> Welches nach halbjährigem Siechthume am 30 Mai 1530 erfolgt war. In Horm. Taschenb. 1 Jahrg. ist ein Aupferstich nach bem Gemälde bes Kustos der t. t. Wildergall. in Belvebere, Karl Ruß, und stellt den Helben vor, wie er, an der Stadtmauer liegend, seinen Siegesdegen festhaltend, stolf mit dem rechten Buße auf die eroberten Roßschweise tretend, in den Urmen der Freundschaft und ehelichen Liebe stirbt, Rogendorfs und seiner Eisbeth, welche, sudem sie letten Blutstropfen des Sterbenden mit ihrem Schleier aufzuhalten vergebens hofft, mit ihrem Blicke noch der Tröstung Bassam in das brechende Auge träufelt.

ju großen Musführungen, feiner Scele beffere Balfte, Salm nicht mehr mar, fo, bag er feine einzige Geligfeit in ber faft jugenblichen Schmarmerei fur ben verflarten Freund fand und fich zu bem Schauplate wichtiger Begebenheiten nicht mehr fur tauglich erfannte. Dit gerriffenem, halben Bergen gu bienen, buntte ihm nicht genehm und zwectbienlich, eben fo wenia aerathen, feinen vaterlandifden Rubm, biefes ihm vom Freunde anvertraute Gut ju überleben. Er gab baber ben Befchlebas berftab in Comorn gurud, um in landlicher Abgeschiebenheit ber Naturbetrachtung zu leben, bem vorangegangenen Baffenund Bergenslehrer ungeftorte Opfer bes Undenfens gu bringen und zu feben, mas bei feinen Unterfaffen fich von ben Unbilben bes Rrieges wieder aut machen laffe. Abwechfelnd haufte er in Gundereborf, in Ottenfolag an ber Rreme, ober gefiel fic am Beitenbache ju mandeln von Vogftall ju bem altem, aber noch fernhaften Ritter Unton v. Rernbar in ber Burg Streitwiesen, ober ben erfahrnen, verftanbigen Beiftlichen in Beis ten beimzusuchen, ber furz vorber bie bortige Pfarrei erhalten hatte jum Lohne feiner Relbfaplansbienfte, ober in bas icone Seitenthal und auf ben Unboben bei Burnftorf ju ichlendern, ober noch weiterhin gur Burg Wimberg, um mit bem achtbas ren Georg v. Geiffened traulich eines ju fcmagen.

1531, 1533, 1536, Emersborf. — 1537 (Pg) 15 Dezerhob Ferdinand I ben Sohn Wilhelms, Christophen, Oberssten der deutschen Leibs und Hatschier Garde, weil derselbe sich im Zuge gegen Tunis, in den Niederlanden, bei den Belageruns gen von Marseille, St. Dizier und Met, im schmalkalbischen Kriege, besonders aber bei der Belagerung von Güns an der Spite von 400 geharnischten Reitern gegen die Türken ausgezichnet hatte, mit dessen knilcher und weiblicher Nachskommenschaft in den Reichsgrafenstand (deßhalb die Ht Gunsbersdorf zur Grafschaft) und

1539 Wien 6 Febr. Wilhelmen und nach ihm jeden altesten mannlichen Sproßen aus deffen Familie zum oberften Erbstandhofmeister in Oft. unt. der Ens, seine Brüder Wolfgang und Georg aber mit ihren mannlichen Nachkommen nur einfach zu Erblandmeistern \*). Doch lebte er seither 9 3. hindurch

<sup>\*)</sup> Diefes Erb-Umt blieb bei biefer Familie 119 3.

mehr auf seinen Gutern. Zwar mag ihn oft die Luft angewanbelt haben, wenn er im Schl. P von dem argen Treiben ber Zeit vernahm, sein mit Lorbern umwundenes Schwert aus der Rüftfammer wieder herunter zu nehmen und es gegen die Feinde seines Landesfürsten zu tragen; aber des nöthig frischen Anordnens entwöhnt und aus dem Gange der neuern Berhältniffe und den Forderungen der Gegenwart heraus, ließ er seinen Sohn für des hauses weitern Ruhm sorgen. Nur ein gewaltiges, außerordentliches Ereigniß hatte ihn noch aus seinem neunjährig politischen Schlase weden, aus der Einsamteit auf den Tummelplat wieder locken, neu begeistern können, und

1540 war biefer Zeitpunkt angekommen, — Zapolya gesftorben, und beffen Witwe, die jagellonische Isabella, des polonischen Königs Siegmunds Tochter, geneigt, Ferdinanden gur Beendigung des langen Burgerkrieges die hand zu bieten, noch vor bem neuen Andrange Solimans, ber nach Zapolyas Tode wieder eine fürchterliche Miene gegen Ofterreich machte.

Sett regte fich ber alte Belbengeift wieber; jest bachte Bilhelm fich mit bem Befehlshaberftab' in ber Sand, jest mar ibm, ale fabe ibn Calme Schatten mit flammenben Augen an und fprache: Willft bu gelaffen jufeben, baf bein herr und Ronig eine Rrone, die bu am Traualtar' ihm gugebracht baft, verliere? Darft bu mein Schuler? Lehrte ich bich mitten im Laufe bes Sieges mußig fteben? Glaubft bu mein Anbenten mit unruhmlichem Comermuthe gu ehren? Muf! Sest, jest ift es Beit, bich als echten beutiden Ritter und treuen Diener bei nes herrn und Baterlandes zu zeigen, und bag bu mich mabrhaft liebteft; Beit, bein unterbrochenes Belbenwert zu vollenben! - Allein leiber maren biefe Aufwallungen nur bas lette Rladern am lichtbochte, und Wilhelm, ale fein Entel, ber junge Mitlas Calm ju ihm geeilt mar, mit Bitten nicht ablaffenb, bis ber Grofvater fein Comert wieber ergreife, fprach : 3ch gebe bir nach; aber bu wirft feben, feit bein Bater tobt ift. bin ich nun einmal nicht mehr, ber ich vorbin war. - Rogenborf reifte binab nach Comorn, ber ihm mobibefannten Befte, wo er feinen Befehlehaberftab an ben murbigen Bolfgang Gortschacher übergeben batte. 216 er bort die alten Rabnen ansichtig warb, flog ibn auch bie alte Ahnung wieber an, bie ibn por neun Sabren beim Abicbieb' aus biefer Ctabt befallen hatte; er fühlte fich von einer unnennbaren Angft gefoltert.

von ber er fich nicht mehr losmachen fonnte, und bie er auch au bem Baffengenoffen Berberftein in ben Borten aussprach : 3ch bin nunmahle alt, gabgornig, vergeffen, bei ben fhriegeleibten verhaft und ju folden Gaden nunmahle gang ungefchiett. Sa er fiel erfchuttert ibm ju Rugen und bath, bag Berberftein ben Ronig berebe. ben Dberbefehl einem Undern gn übertragen. "Der alte Rogenborf, um feine Treue gu beweifen und feinen Muth por bem Reinde au fterben, rechne es fich ju Ghre unter jedem Borgefesten ju bienen und wolle mit feiner Mannschaft auf eigne Roften im Felde bleiben, werde aber ale Dberfeldherr, ahne er, nur einen Tod finden, wodurch Ferdinand nicht einen Schritt pormarts ruden fonne." - Jeboch alle Gegenvorftellungen Bilbelme balfen nichte, bas Butrauen auf ihn mar einmal ba. und: Run benn in Gottesnahmen! bachte Rogendorf, ich merbe alles Mögliche thun, aber man wird auch nur mit Jams mer bas Birflich e feben. - Bobl mochte er bereits gemertt baben, bag Reid und Berrath im Sinterhalte auf ibn lauern, und fo mar es auch; befonders fpielte ber Pauliner Mond Martinuggi, ber Ronigin Mabellens erfter Rath, gegen ibn eine fehr falfche Rolle. (Bon Diefem mehr bei Rl. Ranna).

1541 Unfange Juni brach Rogenborf auf, nachbem ihm Ferdinand die ausgedehntefte Bollmacht gum Dberbefehl bes heeres in Ungarn ausgestellt hatte, um im geheimen Ginverftanbniffe mit Zapolyad Witme Dfen zu belagern. Aber bald fab er, bag bie Ginnahme biefer Stadt ihm burch eine bort von Martinuzzi gefvonnene und geleitete Gegenverfcmorung fo lange verzögert murbe, bis Gulenmann mit feinen immer machfenben Reiterhaufen ben hartnäcfigen Rogenborf (welcher, burch Treubruch oft betrogen und burch goldene Borte in feinen beften Berechnungen irre geführt, feiner Nachricht mehr Glauben beimeffen wollte) von allen Seiten umfchwarmte und gum Entfat aufforberte. Und bennoch jog Rogenborf nicht ab, blieb fteben und both ben aufgestellten Umzinglern eine Colacht an, ob auch bie Deiften und Erfahrenften feiner Officiere mis berriethen. Gibt es, bacht' er, bei ben Belben gwifchen Schmach und Tod noch eine Bahl? Sinein fturgt er in ben Tob, muß binein und tritt im Gebrang: Die Schmach binunter. bie er erft mit feiner Leiche gang bebedt. - Smmer noch rietben ibm die vornehmften Officiere von unnugem Blutvergießen feis

ner Solbaten abzulaffen. Bas! rief er, Lieber fterben von Reindes Sand, ale bag ich nach fo rubmlich erfochtenen Bortheilen ichmablich von ber Belagerung abziehe \*)! - Lange bielt fich Rogenborf, mit Rriegszucht, Erfahrung und Duth gestämmt; aber gegen ben Biberftand folder Ubermacht und Buth und gegen bas Gift bes Berrathes maren alle Tugenben bes geradefinnigen Selben ju ungleich, mußten ibm Schlacht, Gevad und Lager verloren geben. Rur Gines. mas er gegbnt, gefucht, gewollt, batte er fich errungen, einen rühmlichen Tob. Gine Rugel aus langem Robre gerschmetterte ibm ben Dberarm. Comorn! Comorn! rief er bebeutungevoll aus, und borthin ließ er fich bringen. Dach einigen Tagen batte er auf ber Infel Schutt gwar noch ben Eroft, in ben Urmen bes Enfele \*\*) fein thatenreiches leben ju befchließen, aber auch ben Gram, ju benten, bag, wie er und Bater Niflas im Rampfe gegen bie Turten fielen, er viel ungludlicher enbe. Denn Calm ftarb mit bem ftolgen Bewußtfenn, bag fein gerfcmetterter Rug auf ben Roffcmeifen ber Beflegten rubete: ba hingegen Rogendorf fab, wie mit bem Schwerte aus feinem gerichmetterten Urme auch Ungarns Rrone von feines Berrn Saupte tiefer fant \*\*\*). Sanft entschlief er mit bem letten Billen ju D., mo er' in ber Erinnerung an Galm bie lettern Sabre fich Gemutherube ertaufcht hatte, feiner Leiche in ber Schloffirche die ewige Rube ju vergonnen. Die Leiche murbe zwar bort noch im felben Sabre beigefest, (wie Prevenhueber auf ber Seite 376 fagt), aber tein Grabftein bort gibt bas von mehr Runde.

<sup>\*)</sup> Nihilominus confligere voluit praestantius esse judicans fortiter pugnando in hostium turba mortem oppetere, quam obsidionem post tot felices successus turpiter solvere. (Schrenk v. Noting).

<sup>\*\*)</sup> Den Bapolya ehrte und Golyman fo boch achtete, baff er ibn Bruber nannte.

<sup>\*\*\*)</sup> Denn jener heiße 22. Augusttag hatte entschieben, daß Suleymann Jsabellen die Theißgegenden und Siebenburgen als
ginsbares Fürstenthum ließ, und Ungarn als ein Sandschiakat
bes osmanischen Reiches, wie auch den Waffenplat und Sperrpunkt Ofen als die dritte Stadt desselben erklärte, auf deren
Thurmen und Wällen über 150 3. das Abbild des halbmonbes ftand.

Mit welcher hochschäung Königin Unna an den Unterbändler ihrer Vermählung und den ehelichen Stellvertreter bei der Trauung auch nach dessen Tode gedachte, zeigt das im nämlichen J. am 18 Dez. zu Insbruck an ihren Schwager K. Karl V angelegentlich abgesaßte Schreiben, wodurch sie bewirfte, daß dem ritterlichen Sohne Christoph v. Rogendorf auf dessen Bitte, durch ihre dringende Fürsprache, "fürnemblich um derselben von Rogendorf Schwester der alten Gräffinn Salm unserer lieben angenehmen dienerin willen" das von bessen Bater Wilhelm getragene hispanische Comenthurfrenz des Ordens von Calatrava verlieben wurde \*).

1542: Diese Jahrzahl steht innerhalb der Sonnenuhr auf ber oftsuboftlichen hoben breiten Schloß : Wand von Pogstall

unter ber Schrift:

EX LVnatIs horIs orIente
et serene aMbVLante soLe seX
et DVae sIgnIfICantVr horae
forte fortune
forte Rogendorf \*\*).

Chriftoph hatte 2 Sohne, Georgen Chrenreich und hann-

fen Wilhelm. Der protestantische Prediger, ben er fich

1559 zu P hielt, hieß Wolfgang Nother aus Altenburg in Meiffen. (Raup. Presb. 131). — Ehrenreichs Tochter Sufanna (von feiner Frau Elebeth, geb. v. Tobar) heirathere ben Witwer Gundader v. Stahremberg und hielt mit ihm

\*) Burmb. — Alt war biefe Schwester Christophs zwar erst 35 Jahre, aber von ber Königin alt nur genannt vermuthlich zur Unterscheidung von ber jüngern Grafin Salm, gebor. Emilie Grasin v. Sberftein, welche Eisbeths zwanzigjährigen Sohn aleichen Namens Niklas Salm geehliget hatte.

<sup>\*\*)</sup> Über die Zusammenstellung der Jahrsjahl 1542 und bes aus dem Chrenogramm hervorgehenden Jahres 1796 in Wergleichung mit den räthselhaften vier lesten Borten und dem Anfange des 17. Ihre. worin die Rogendorser von V verschwinden, ist weder in der Kanzlei, noch in dem Pfarrbuche ein Ausschluss angemerkt und schwer einen zu geben. Standen etwa die vier letten Borte mit der Jahrsjahl 1542, seit welchem 3. das Goll. zu P gleichfalls Rogendorf hieß, schon früher an der Band, und wurden sie bei der Auszeichnung der Sonnenuhr und des Ehronogrammes neu hingeschrieben?

1576. 24 Juni im Soll. Rogenborf zu Podftall hochzeit. (Sobened II. 548.)

1577 ward auch ein gebürtiger Pögstaller, Mar Sackt noch in seinem 37. J. evangelischer Prediger zu Schiltern. "Er hatte zu Wien in linguis, boch nicht viel studirt, ward zu Rlossterneuburg ein Canonicus irregularis (wie in Raup. II. 205 gedruckt steht), ein Jahr Priester in Sivring und 16 J. in heiligenstadt." — Ehrenreichs evang. Prediger in Pögstall 1580 bieß Mauritius Käßbofer (geb. zu Ivs 1546) und

1580 hieß Mauritius Raghofer (geb. ju Sps 1546) und ber in Martineberg Georg Sop. (f: S. 258, Nr. 3).

Ehrenreichs Bruder, Wilhelm (feit 1566 gandmarfchall) war ber erfte Borftand und hartnädigfte Redner ber evang. Lebre in Ofterreich.

1582, Martineberg. — 1690 ftarb Ehrenreich. (S. 359. Rr. 4).

1593. Diefe Jahrzahl fteht auf bem Redthurme \*), welcher vermuthlich errichtet wurde, um die Glieder aufrührifder Unterthanen auseinander zu reden. Denn wie zügellos bamals gelebt wurde, zeigt bas J. 1597. (f: S. 123 u. w.).

1598 waren Shrenreichs Gohne Rafpar und Wilhelm, wie es icheint, die Letten, die aus ihrem Geschlechte die hft Pbefagen. LAG. (S. 360. Nr. 5). — benn icon

1613 fommt Mar v. Sinzendorf (S. 362. Nr. 6), 1619

Aug. v. Sinzendorf vor. (Pfarrprototoll v. Laach).

1620 murbe bie Sft P von ber f. f. hoffammer einge-

zogen. (Lfta).

1623 erscheint abermals Aug. v. Sinzendorf (Lets), welscher 1637 stirbt (S. 362. Nr. 7) \*\*), dann 1661 wieder ein v. Sinzendorf als Herr von P, (S. 363. Nr. 8), 1677 Rubolph v. Sinzendorf, 1678 bessen Sohn Theodor.

1682 kommt Mich. Thom. Abolph Gr. v. Sinzendorf, Erzsischatmeister v. Oft. vor und seine Gemahlin Maria Maximisliana, welche sich oft in P aufgehalten, auch dort brei ihrer Kinder geboren hatte. Bon Sinem berselben fieht im Tausbusche: "am 24 tag deß Monaths Marth

\*\*) 1644 beißt bei Ranna ein Beingarten Pogftall. (Rl. Ranna).

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig mit biefem Thurme wurde in ber Babgaffe bes Marktes bas Echaus Nr. 26 erbaut, laut biefer barauf ftebenben Jabregabl.

1685 Gin Gobn Bnd Junger Bert in ben Beiden bes Scorpions auf die Belt gebracht und von Ginen Pater Franciscano Nambene Bacharia alfobalten getaufft Bund Mar Gabriel genennt, bife Namen aber fo bernach uolgen, alf Michael Josephus, Antonius ben Borigen Erften Ramen bengethan Bnd augegignet morben" \*). Much fcheint biefe Frau nach ihres Mannes Tob mabrend ber Minberjahrigfeit ihrer Gobne fich um bie Bermaltung thatig angenommen ju haben. Denn von ihr tommen bort einige Berfügungen vor; unter andern auch gu bem langft in V beftanbenen Marftrichteramte noch ein zweites Gemeingericht, bas fie Deferergericht benannte, weil basfelbe meiftentheils aus Deferern und Rlingenschmiben bestanb, melden fie einen herrschaftlichen Grund neben bem Martte gur Anfiedlung angewiesen batte. (PU). (G. 363. Rr. 9). -Rach ihr verwaltete ihr Gobn Theobor, ben 1706 fein Brus ber Otto Beinrich beerbte, wie biefen 1713 fein Bruber Sicamund Rubolph.

1715 Sans Joachim \*\*) folog die Gingendorfifche Reibe ber Befiger v. P und vertaufte biefe Sft, die er burch brubers lichen Bergleich erhalten batte, und auch Martineberg 1756 an Carl Unton Freih. v. Gelbern. (Lift ). In eben biefem 3. 4 Dai, melbet bas Taufbuch ,ift im Schlof in ber Taffelftueben gegen 1 Ubr bei aufgestelten Altar und brenenten Liechtern in Begenwarth breven Prieftern von titl berr Dechanten albier getauffet worden Carolus Poromaeus Josephus florianus petrus de alcantra, Bater Ihro bochfrenberl. Gnaben ber bochgeborne herr Carolus Antonius lib. Baro de Seldern beren berricaften Grueben in Schleffien bann hiefigen Berrichaften regirenten Berrn zc. tc., Mater bie hochfreyherrl. Frau Ernestina gebohrne Frenherrin von Ermans (ober Etmans?) patrinus ein alter provisoner aus bem ichloffel gu wurmftorf leopold lechner." - Diefer Anton ließ auch die Familiengruft in Pogftall wieder berftellen.

1763 ftarb in P feine Gemalin in ihrem 15. 3. (G. 367. Rr. 10).

<sup>\*)</sup> Die Botivtafel a. b. 3. 1687 in S. Blut zeigt, wie P bamale ausfab.

<sup>\*\*)</sup> Maria Maximiliana's zweiter Cobn, geboren zu Pogstall 1688' am 22 Nov.

1786 vertauften feine Erben die hft an Jofeph Edlen v. Furnberg, von welchem fie durch Freih. v Braun

1795 fauflich an bie FGD fam. (Agebach. G. 145).

1833 genießet P bie nämliche Wohlthat der Mitgift für tugenbsame Madden, wie Emeredorf. S. 188. — Berwalter der hft ift hr Unna, und erster Umtofchreiber hr Joh. Roth \*).

## Unmertungen.

Dr. 1. jur G. 337. "In bem Rahmen ber beil. ungertheilten Drepfaltigfeit der bochgelobten Jungfrau Maria und aller lieben Beiligen, betenne ich Rafpar von Roggendorf ju den Zeiten einer von benen Statthaltern und Regenten bes Regiments bes Canbes Defterreich, Stener, Rarnthen, und Rrain. 2c. fur mich, meine Erben und Radtommen, mit biefem offenen Briefe, bag ich mit fleißiger guter Uibung betrachtet, und ju Bergen genommen babe. bas gergangliche Leben biefer Belt, baf uns auch nach biefem elenben Musgange gur Rube u. Beil ber armen Geelen nichts mebr. bann die guten Berte, die wir in diefem forgfältigen Leben vollbracht baben, nachfolgen, barum ich begierlich, und mit milber Gabe ju ben gutigen Bert bes beiligen Almofen beweget bin, und babe barumen Gott bem Mumachtigen jum Lobe ber bochgelobten Bungfrau Maria, bem beiligen bochwurdigen Gacrament, und al-Ien lieben Beiligen ju Ehren mein, meiner beeben Bemablen, beeben unfern Gefchlechten und allen unfern Gefchwiftrigten Borforberen, Freunden, Rachtommen und allen glaubigen Geelen ju ewiger Rube, Fried und Eroft, zwo ewige Meffen und Memter gestiftet, und gewidmet, all-Bochen, wochentlich ju Poggstall in ber Pfarrfirdje, an einen feben Erchtag, ein Geelen : Umt auf bem Altar ben unferes Berrn Frobnleichnahms, ber geweihet ift worden in benen Ehren St. Ratharina und St. Barbara, an einem jeben Pfingftag barnach ein Umt von bem b. bodywurdigen Sacrament unfers herrn Frobnleichnabms, auf bem Altar ber b. Dreifaltigfeit, und barauf tragen bas Sacrament in ber Monftrange und an einem jeden Montag in ber Bochen barnach ein Umt in St. Unna Ravel-Ien, ein gesprochene Den, und bie Undern geben Deffen alle Bochen follen gefprochen und vollbracht werben, in St. Gilgen Rirchen su Dogastall auf ben Altaren in berfelbigen Rirche, boch, fo ber gemelten Rapellan in ber Boden einer, ober zween Tage nit gefchickt waren, fo muffen fie diefelben Sage fevern, und ohne Def bleiben, aber alle Fevertage follen fie obne ebehafte Noth feine Def ver-

<sup>\*)</sup> Abbildung v. D. in Laremburg; bann v. Schonberger die Mordseite; v. Jaschsti die Bestseite und eine von der Gubfeite; in der Gallerie ju Pg die Gudofleite, von Ender und Rebell, welcher letterer auch noch zwei andere Stigen hine terließ, benen Kratty nachbildete.

figen, noch unterwegs laffen, fie follen auch Licht, Opfer, Bein und Oblat felbft baben und ausrichten, fo aber einen Pfingftag, Monntag ober Erchtag ein Sochzeitl. Sag vigil, baran bie Uemter anberft Gottes-Dienft balber ju baben nicht füglich mare, folle an ben nachften Zag, vor, ober von Stund an barnad, gefungen und vollbracht werben, ohne alles Bergieben, Die berührten zween Rapellan follen auch an Sochzeitl. Lagen im Chor = Rock bei bem Umgange und Gottesbienft mit ben andern Drieftern mobnen, und um die Rirche geben, fie muffen auch die Def in den Lagen, wie vor berührt ift, lefen, in ebehaften Rothen frub ober fpat, auch fo ibr einer in einer Rirchfabrt mare, follen fie bennoch bestellen, bag burch andere Ravlane bie Memter in Magf, wie vor berührt ift, vollbracht werben, und fo einer gebetten murbe von einem Berrn ibm ju willfommen , mit einer Deg ibm bafelb ju vergnugen und ju geben. Bu ber vorgenannten Stift babe ich von guten fregen Billen moble . bebachtlich, und mit rechtem Gewiffen gu ber Beit, und ich, bas mit meinen fren eigenen Gutern obne manniglich Irrung und Bie berred fprechen, mohl hab gethun mogen, geordnet, gewidmet und gestift, orden, widmen und Stift auch wiffentlich, und unwiederruflich in Rraft biefes Briefes, Die bievor gefchrieben, meine Beingarten, Bein und Getreid Bebende, behauft Guth, Grund und Pfes ning Gult bes alles frenes eigen ift, und meinen zwepen Rapellanen, meiner Stift jabrlich und ewiglich follen gereicht und geben werden; namlich jebem Raplann ein Saus mit feiner Bugeborung im guten Bau gelegen ju Poggftall, indem ein etwann Gigmund Landrichter gewesen ift, in bem anbern etwann Dicklas Schufter Bohnung bat gehabt, mit fammbt Wiefen und Medern, daß gu emigen Beiten bei meiner Stift bleiben, und aller Pfenning Dienft, Roboth, Steuer, und andere Mitleidung fren fenn, und bannoch ber Beibe, Bolger und Baffer und Musichenkung ihrer Beine vom Bapfen , wie andere gefeffene Leute ju Pogstall , obne mannigliche Brrung gebrauchen und genießen follen, und mogen, die vorbeschriebenen Gutter alle, nichts bavon ausgenomen, gib jedem und eigen ich lediglich und fren meinen zwenen Rappellanen allen ihren Radytommen berfelbigen unfer Stift, und und unfern Erben, nichts davon ausgenohmen in feinem Beg, alfo baf fle bie vorgenannten Gutter hinfuro ewiglich innen haben follen, nuten und genieffen, als ibm bas am beften fommt, ober fürgebet, an unfer und mane niglich's von unfertwegen Irrung und Biderred, bavon follen fie diefelb mein Stift, Die vorgeschriebenen Memter, Ordnung und Die eilf Boden Deffe vorbegriffen, ohne aller Saumung ausrichten und vollbringen, und bem Odulmeifter von biefen gestiften Gulten und Guttern, fabrlich von ben Memtern ju fingen geben ein Pfund Pfenning, bem Definer fechgig Pfenning fur feine Dube, bem Pfarrheren , ber alle Fepertage auf ber Rangel um zweger meiner Gmahl, und aller unferer Gefdmiftriget Borfordern und aller glaubigen Geelen, bie aus unferen Gefchlecht verschieden fenn, bitten folle, fahrlich geben folle fechtig Pfenning, auch fo hab ich mir,

mein Gefchlecht v. Roggendorf, unferen Erben und Rachtommen, Die Erb Bogten auf den ebegenannten Butern, auch! Dracht und Gewalt vorbehalten, ob die Rapellann die vorbeschriebenen Memter, mit ihrer Bugeborung, und die eilf Bochen Meffe ohne Unterlag alle Bochen, wochentlich nicht vollbrachten, wie fich bas fügt, bem Pfarrberen, Schulmeifter und Mefner ihr Geld nicht ausrichten, und folden Ubgang jur Stund nicht erftatten wollten, follen und mogen wir jeden von der Stift abfegen, die Gottesgabe anbern frommen, gelehrten Prieftern verleiben, barwider fie fich feinerlei Bebelf, geiftl. noch weltlichen, wie fie erlangen mochten, nicht betragen follen noch, mogen, in feinerlei Weg, bamit die gegenwartig mein Stift in ordentlichen Befeu gehalten, und vollbracht werde, wir follen und wollen auch diefen unferen Rappellanen und ihren Madhtommen, nach ihren Ubgang feinen Gingriff befcheben lagen, fie mogen auch ichaffen an ihren letten Beiten ihr jugebracht Geld, wenn fie wollen, ohne manniglich Irrung und Bindernuß. 3ch obe genannter Rafpar v. Roggenborf, und all meine Erben und Dachtommen , fein der berührten Stift, Recht , Leben , Berrn , Bogte ftifter, Schermb, und Furftand, vor aller rechtlicher Unfprach, als Landsoefterreich Recht ift, ob aber mein Gefchlecht von Roggendorf vergeben und nicht mehr in Leben fenn wird, fo bitte ich einen icden fünftigen Landesfürsten durch Gottes Billen, er wolle meiner Stift gnadig herr und Ochermb fenn, die Stift und Rappellan ben porgeschrieben meiner Stift schermb bandthaben, als ich bas 3br Gnaben vertraue, und barum Belohnung von bem allmachtigen Gott empfahen werben. Dit Urfund bes Briefs, befiegelt mit meinem eigen anhangenden Infigl, ber Gach fein Beugen, burch meis ner fleifigen Bitt willen. Die Boblgebornen Berrn, Berr Chris ftoph von Lichtenftein von Dielfpurg derzeit Land Marfchall in Defterreich; herr Ludwig von ber Beittmuft, und die eblen gestrengen Ritter herr Georg Rataller und herr Undre Krabat von Lapis auch mit ihren anbangenden Infigeln, doch ihnen ihren Erben ohne Schaden. Geben in Bien am Erchtag St. Mertentag nach Ehrifti Geburt 1444 3abr."

Dann folgen die biefem Beneficium zugehörigen Unterthanen mit ihren behausten Pfenning Diensten sammt den Gründen auch Bein und Getreidezehent 2c. Von einem spätern Besier wurde dies Beneficium eingezogen. 1674 bat ein Bestpriester, Peter Unton Gans bei dem passauer Consistorium um Conferirung des Beneficiums, und wendete sich besthalb um Einraumung derselben auch an Rudolph Gr. v. Sinzendorf als den Vormünder der Joachim v. Sinzendorssischen Mündel. Ob er sie erhalten hat, wie auch aus welcher Ursache sie von der Hft eingezogen waren, darüber sind keie

ne Aften mehr vorhanden.

Dir. 2. jur S. 343.,, Darumb zur Ergoglichkeit der angezeigten ihrer Zugend, Schieklichkeit, gehorsamen, getreuen, redlichen und nüglischen Diensten, und fie hinfur zu dergleichen zu reigen, haben wir mit wohbebachtem Muth, auß eigner Bewegnuß und rechtem Bife

fen, auch mit gutem geftigen Rath Unfer und bes b. Rom. Reichs Chur-Burften , Fürften 2c. 2c. ben vorgenannten Gebrudern von Rogendorff biefe besondere Gnad gethan, ihrem Odolog Dedftall benfelben Damen abgenommen und ben Damen Rogendorff gefchopft und gegeben, Diefelbe auch, fo bisber Unfer Leben gewefen ift, folder Lebenfchafft gefrent, und bas mit fambt bem Ochloß Mollenburg und aller Ihrer bepben Berrlichkeiten und Bugeborung ju einer rechten fregen Berrichaft gemacht; Und unter ein Gefat, Gewohnheit ober Ordnung ber Land ober Leuth wieder big Unfer Genad gewähren ober noch gemacht murben, die follen ben obgenannten Gebrudern Berrn ju Rogendorff und Mollenburg, und ib. ren Erben als vorgefdrieben ift, an biefen unfern Gnaben und Frenbeiten feinen Ochaben bringen und verruden, derogiren ihnen auch, als fer fie diefen Unfern Befagen wider maren, vom obbeftimbter Unfer Ranf. Gewalt in Rrafft Diefes Brieffs. Bir baben aud, als Romifder Rapfer und regierender Ergbergog und Cands-Burft ju Defterreich ben gemelbten Bilbelmen, Bolffgangen und Borgen, Berrn ju Rogendorff und Mollenburg ju mehrer Ergotlichteit Ihrer redlichen und Uns angenehmen und nutlichen Dienften biefe befondere Gnad gethan, und Gie und Ihre ebeliche Leibs. Erben und berfelben Erbes . Erben gefrent, alfo baf fie allen ben Perfonen, fo gu Ihnen flagen und gu fprechen baben, es betreff ihre Ehr, Leib ober Gut, allein fur Uns und einem jeglichen Rom. Ranfer, ober vor einem Romifchen Ronig, ober vor einem Furften gu Defterreich, die bann gu berfelben Beit fenn werden, ober vor Ihren Richtern oder Commissarien, die Gie an Ihren Bofen barfegen und verordnen, als offt fich bas gebubren murbe, jurecht fellen folle, auch Ihnen ben Bann über bas Blut ju richten in 3bren Cand-Gerichten jugeftellt und gegeben, alfo baß gemelbter Bilbelm, als Meltift, fein Lebenlang und binfur allezeit ber Meltift Ihres Ramens und Stammens ben Bann über bas Blut ju richten haben, und ben fürter allegeit, Ihren Cannbt = Berichten ju gleichem Gericht und Recht lepben follen und mogen. Und gebieten darauff allen Chur-Fürften, Gurften zc. zc. zc. Geben in Unfer und bes b. Rom. Reichs Stadt Wormbs, am 3ten Sag bes Monate Man, nach Chrifti unfere lieben Berrn Gepurt 4524 3abr. (Wurmbrand 106.).

Nr. 3. jur S. 353. Räßhofer hatte ju 3ps, Amberg am hof und balbes 3. ju Jena studirt, wurde ju Culmbach ordinirt, Prediger in Weitra, von da von Chrenreich nach P berufen und erhielt ben Beschl, seine Leute ju vermahnen, daß sie nicht Einen Gevatter zu allen Kindern bitten sollten, und mit seiner Gemeine zu communiciren. 1580 stellte er sich bei der Wisttation in horn zum Verhör ein, entdeckte aber erst bei seiner Rücktunft in P in einem Schreiben an Doktor Backmeister die Bekummernis seisnes Herzens über die große Gottlosselt, die zu P im Schwange gehe, und über das ruchlose Leben, bas seine Gemeine führe, und bittet deshalb um Belebrung über sein Berbalten und um

guten Rath, wie biefem Uebel und Elenbe ju fteuern fei. Darauf antwortete der Doktor: "Erwurdiger zc. auff Guer mir fchrifftlich angezaigte und vertraute Befchwerungen tann ich bifmal nicht nach ber Cange antworten, weil ich neben meinen Berrn Adjunctis mit ben Visitations-Sachen fast febr beladen und verhindert merbe; 3ft aber diß mein einfältiger und getreuer Rath, baß 3hr fo viel möglich den offentlichen Mergernuffen webret, und fie mit geburlidem Ernft und Beschaidenheit nach Gottes Bort ftraffet, eure Gewiffen und Geele ju retten. Da man aber folches verachtet, unb in Gunden fortfabret, muffet ibre Gott in Gedult befehlen , und guch des Erempels Loth, deffen Geele ju Godoma gequalet ward, wie Petrus fagt, und ber Propheten, welche unter ihrem Bolt auch groffe Mergernuffen und Muthwillen haben anfeben muffen, troften; Ronnet euch auch ju gelegener Beit um einen andern Ort und Dienft umfeben, ba ihr Gott und feiner Rirchen mit frolichem Gemiffen bienen moget. Da ihr bann noch von folden Befchwerungen gu Sorn in ber Visitation Melbung gethan battet, fonte ber Gachen auf andere Bege gerabten fenn worden, weldjes jest alfobalb infonderheit, weil noch tein gewiffes Consistorium ift, nicht gefcheben fann. Der gubr und Behrung halber ben Pastoribus auff ber Ranfe jur Visitation ju verschaffen, ift von den Berren Berordneten in ihrem Mußschreiben an die Berren und Land Leute Delbung gethan, mare auch bemnach billig, bag es euch wiederführe. Biemit uns allen ber Gnaben Gottes befohlen. Datum Schallaburg ben 23 Hugust anno 1580 Lucas Badmeifter. D.

(Raup, II. 274 und Presbyt. p. 75). Räßhofer ward Einer ber vier über die andern Pfarrer in B. D. M. B. aufgestellten Senioren, (eine Art von Dechant, besten Intrustion in Raupach's Beilagen ber II. Forts. 114). Als solcher stellter feinem Schwiegervater Seehofer, Pfarrer in Altenmarkt, welcher sich wegen langwieriger Leibesschwachheit nach horn zu kommen ausser Stand bekannt hatte, das Zeugniß, daß Seehofer in Consensu ber Lehren nach ber Norma doctrinae in ber hik. Kirche mit andern reinen Lehren gang einig sei, und Seehofer wurde demnach in den Consensum anderer christ. Pfarrer in diesem Liertet (D. M. B.) mit angenommen und mit einem glaubwürdigen testimo.

nio von den Visitatoribus betheilt. (Raup. 196. 226).

Mr. 4. gur S. 353. Un ber Rudwand bes Sochaltare rechts ift auf bem 6 Spannen breit, 11% Sp. lang und 4 Gp. hoch umgitterten Grabmale gu lesen:

Hie ligt begraben der Wolgeborne Herr Herr Georg Ernreich Freyherr zu Rogendorff vn Mollenburg Erbland Hoffmeister in Osterreich under der Ens welcher gestorben ist den XIII Septembris Anno MDXC dem Gott ein frohliche Aufferstehung verleihen wölle, Amen.

Um bem obern Ranbe bes Grabbeckels: Patientia, temperantia, justitia, sides, spes, charitas; bas leste Bort, mit Mörtel verschmiert, ift faum mehr zu lesen. Unter biesem Rande nehmen 5 schone Basreliefs die Höhe, Lange und Breite bes Sarges ein; zwei auf der linken Seite stellen den Belterlöser am Delberg vor und am Kreuß; auf der vordern Breite die Auferstehung Christi, auf der rechten Seite die Auferweckung des Lazarus und des Jünglings zu Naim. Ober dem Grabmal ist an der Band eine rothe Marmorplatte aufgerichtet, aus welcher ein geharnischter Ritter in Menschengröße herausgehauen ist nehst Historierun auf dem unbedeckten Haupte, mit der Lanze in der rechten Hand und mit dem Selme, worauf die linke ruhet. Den Rahmen bilden 10 aus der Platte gearbeitete Bapen.

Ober bem Grabmale an ber Banb:
Rogendorsiades Hac Ille Georgius Urna
Conditur Enricus Vir Pius Atque Gravis
Belgis Tres Vixit Puer Annos Servijt Aulae
Maxime Sex Messes Aemiliane Tuae \*)
Caesareo Fines Hinc Marte Petebat
Vt Tibi Flectebat Carole Terra Genu
Inde Scythas Versus Stetit Hic Bis Fortis In
Armis Publica Privatis Praetulit Atque Bonis.

An selber Band unter der Figur des Ritters:
Lustris, Sex Actis Menses Theodara Ter Octo \*\*)
Gaudes Hoc Conjunx Elisabetha Vero
Quae Facis Hunc Quinta Felicem Prole Parentum
Filius Ante Patrem Nataque Morte Cadit
Quinos Vt Decies Annos Quatvor Aevo
Clauderet Astra Peto Dixit Elisa Vale
Tu Virtute Genus Soboles Sed Provehe Nostrum
Virtus Ac Pietas Sternit Ad Astra Viam
Obijt XIII Septemb. Anno M. D. XC.

Mr. 5. jur S. 353. Das Wapen ber Rogenborfer zeigt Hueb. Tab. 36, 37. Nr. 22, 5., bann Spener Hist. Jns. 546. Tab. 21. und Burmbrand aus bem Jahre 1448.

<sup>\*)</sup> Maxime und Aemiliane foll heißen Maximiliane. Solche Spieles rei mit abgetheilten Silben ist damals noch üblich gewesen.

\*\*) Elisabeth Thobbar vermälte sich nach 2 Jahren mit Wolf Sigmund von Lofenkein.

Auf bem 1. und 4. blauen Felbe ift eine golbene Mauer mit 3 fcmargen Zinnen und uber ber mittlern Zinne ein golbener Stern; im 2. und 3. siebernen Felbe ftebt ein auf bem vorbern bebern ber 3 grunen Berge wachsenber rother Bowe mit golbener Krone, welche Zugabe aus bem Wapen v. Wilbbaus fam.

In Sorn hift. Taschb. 1823 auf einer großen und kleinen Munze ist bes langbartigen Bilhelms Brustbild mit der Umschrift am Rande: LIB. BARO EX ROGENDORF COMEN. DE

OTOS AETA. LVI. 4536.

Muf ber andern Seite ftellen bie brei Bapen, zwischen welchen ein Streithammer und eine Streitart über einem Stücke Sarnisch freuzweise fteben, bas rogenborfische Saus, ben fpanischen Com-

thur, bann ben Belben auf ben Ballen Biens vor.

Auch ift diesem Taschbuch ber Grundriß von Wien aus dem 3. 1529 beigedruckt. — Ambrassiche Selb-Rüststammer, beschrieben in Latein von Jac. Schrenck von Nohing, verdeutscht v. J. Engelbert Mopse von Campenhouten und neu berausgegeben von Jo. David Köhlern. Nürnberg 1735. Dort Seite 201: steht Rogendorf (die 81 Kigur) auch mit langem breiten Barte in vollstäne biger Rüstung. Die latein. Ausgabe, auf Großsolio in Insbruck 1601 gedruckt, hat die nämliche Abbildung, gleichfalls Nr. 81 in Großsolioformat. — Im 12 Buch des Gerard de Roo, verdeutscht herausgegeben von Conrad Diet von Beidenberg im 3. 1621 zu Augsburg, ist ein Holzstich, in welchem Rogendorf einen kurzbehaarten Scheitel, langen spis zulaufenden Bart, einen Rosenkrauz in der linken hand und ein Kreuz an der Brust auf der rechten Seite des für die Aermel offen gelassenen Kurzen Mantels hat und Wilhelms Wapen ist.

In den stigirten Biographien der berühmtesten Feldherrn Desterreichs von Max I bis R. Franz (von Fr. Sob. 30s. von Reilly. Bien 4813 im Kunst- und Industrie-Comtoir) ift auf Bilhelms

Bruftbilde bas Saupthaar furg und ber Bart lang.

Die Umbraffer Baffensammlung im untern Belvebere zu Bien verwahrt in ber Ruftkammer Rr. 62. Bilbelms weißen Sarnifch mit weiten bauschigen Aermeln und einwarts getriebenen, fauber

geatten Streifen und Bugen.

In Freydals Turnierbuche (in der k. k. Ambrasser Sammlung) kommt nehft einer Reihe von vielen Gemälden, welche K. Max bes I oder Freidals Turniere (zu Ross) und Kämpse (zu Fus) und Mummereien vorstellen und in Maxens letterer Lebenszeit 1515 volsendet worden zu seyn scheinen, unter "der Schonsten Kunigin, Brestin, Freyin von Seler Junkfrawen von Frawen namen in Germanien vor denen Freydal gerendt, gestochen, gekempst vod gemumbt hat," auch Vrsula Nogendorsserin aus Steyr mit mehren Benannten vor, und unter den Nittern, mit welchen Max turneyt hat, im 61. deutschen Gesteche abgebildet herr Walther von Nogendors, auf dem 250. Kamps Blatte Valthafar Nogendorf und bei der Mummerei auf dem 4. Blatte Walthas Nogendorf vor.

Mr. 6. jur S. 353. Auf seinem Grabmale heißt es: Heu vitae legem cui annexum nasci, dolere, mori.

Dann fommt das Singenborfische Bapen; darunter: Illustris et generosus Dominus, Dominus Maximilianus Dominus a Sintzendorff, liber Baro in Ernsprun, Dominus dominiorum Rogendorff in Peggstall et montis divi Martini hic cubat, qui obiit Viennae die XXXI May hora noctis, circiter primam, cuius anima Deo vivat. Anno MDCXIII.

Nr. 7. jur S. 353. Hierinnen Ruhet In Gott Der Wolgeborne Herr Herr Augustus Herr von Sinzendorff Freiherr auf Ernsprunn, Herr zv Rogendorff in Peggstall v. S. Martinsperg: Oberster Erbschenckh In Osterreich ob der Ens

Welcher zv Wien Geporn ist Den 45 Tag Augusti Im 4590 Jahrs vnd Den 42 Tag September 1637 zu Prespurg umb VIII uhr vormittag seliglich und sanst in Gott entschlassen.

Deme Gott an jenem grossen tag ein fröliche aufferstehung verleyhen wolle.

Ober der Grabschrift ist nebst mehren Sprüchen bas Bapen auf der linken Seite mit Reisern und Dornen eingefaßt, und auf der rechten mit Blumen und frischen Blättern. Ober dem Bapen stehen mit Strablen umfangen die Borte:

Augustiora Eliguntur Daß ichonere foll grunen.

Unter ben Strahlen rechts reicht aus ben Wolken ein Arm herab und halt eine Rose auf der obern Mitte des gemischten Barpenkranzes, Links am Arme liest man: Dextra Dei Capit, rechts: Hier findt man in Gottes henden. Links neben dem Kranze geht ein mit Oht oben bezeichnetes Füllhorn unter das Wapen herad und an selbem der Spruch in dieser Abtheilung: sap. 2 — wolher nun last — Ins wol leben — weils da ist — wir haben doch — nichts — davon — denn — das: — an der rechten Seite des länglichen Hornes von Oben nach Unten: Per Augusta sic itur ad Angusta, an der linken Seite: Rud so durchs Beite thal, kombt man zur Hollenqual. An der untern Spite des Hornes siegt ein Bock. Zwischen horne und Wapenkranze steht der Tod und schließt mit seiner langen Sense Fras, Blumen und ein Dorf ein, rechts daneben an der untern Mitte des Wapene kranzes heißt est

quod Mortis falce cadit Baf im Dorff felt burchs todes fenfen,

Das jur Rechten bes Rranges blumenzeigende Fullhorn lauft, mit bem linten paralell, in die Spipe mit folgenben Borten binab: Math. 6 — Tracht am — Ersten — nach dem — Reich — Gottes vnt — nach seiner — gerechtigkeit — so wirdt — Euch das — vbrige — Alles — zusallen; an der sinken Geite von unten hinauf: Per Angusta sic itur ad Augusta, an der rechten: Usso durchs Enge thas, kombt man ins himmels Sass.

Un der Spife bes Hornes liegt ein Lamm, auf beffen Ruden Kreuz und Fahne aufgestellt find. Bier, der Sobessense gegenüber, leset ein knieender Engel, deffen Fittige zum Fluge ausgespannt sind, Blumen vom Boden in seine Schurze auf; unter ihm hieß es: Augusta Loguntur. Deß Ochonen muß man schonen.

Mr. 8. jur G. 353. Ohne Laufuamen auf bem Spitaph a. b. 3. 4664 mit ber Aufschrift: Pietas ad omnia utilis habet pro-

missionem hujus et futurae vitae.

Mr. 9. jur S. 354. "Beschreibung beg Mefferer Gericht: Auf Befelch ber Soch und wohlgebornen Frauen Frauen Maria Marimie liana, deß Geyligen Röm. Reichft Grafin von Sinzendorf, geborner Grafin Laschanschin und Frepin- von Bucoue als Regierenden Frauen ber Gertschafften Rogendorst in Peggstall, St. Martinsberg und Streittwisen, auch gerichtlich verordneten Obergerhabin Wittib u. s. w. It daß gericht der Mesterer sambt aller an - und zuegehörung theilf nach Besund der Messenghaffenheit, theilf auch nach alten Lepthen Ben ihren gewissen gethanner Aussag alles Rleißes Beschriben, Und verfertiget worden.

Anno 1701.

Daß M. G. war ein bichftl. Rogenb. Sofacher, ber fich bis an bas Badit bem bichftl. Daprhoff negft bes Marths Deggftall erftrechet. 218 aber Berr David Cathole bie Sichft Rog. in P. als damablig gewester Freiherlich Gingendorffischer Gerhab Gechs Jahr lang in bestandt gehabt, bat felbiger bas Deff. Gericht erbauet, fo in vier ond funffgia Beufern bestandten. worunter fich 10 Mefferer. 5. Klingenfdymidt, 5. Ochloffer. 5. Ochuefter, ain lebzel. ter, etlich buchfenmacher, Ochneiber, Beber, trarler, Bnb ander Sandwerdher befundten. Bub baben Endtlichen die Defferer Und Klingenschmidt ain Raifert. Privilegium ausgewürchet, welches noch dato in bem bichftt. Archiu aufbehalten ift. bermablen aber befindten fich über abgug ber, Bum bichftll. Sopffengarten, Bieglftattl, Bud Sichftl. Manrhoffgarthen annoch geftiffte und Bewohnte Beufer in allen 35. (die Bewohner nebft den Abgaben, wozu fie pflichtig find, werden bier benannt.) bann 10 Beufer, fo Dod Bum ftifften verhanden bann noch 8 Beufer (alle benannt) fo gnabige Sichft genueffet, bann Berriche tungen und gaben jur Berrichaft.

Dann hat gnabige Sichft ben bem Sopfengarten Serumb ainige anger, Bud bbeplat, fo nachuolgenden Anterthauen ausge-Beugter maffen gegen Sahrlich reichenden grundtbenift für einen beftendigen hausgrundt ober gartl übergeben worden, welche fie auch mit ibrem baus als ein aigenthumb nach belieben ins Runftig Wer Rauffen Konnen Und mogen, als u. f. w. (hier werben die Namen der Zinspflichtigen angegeben). der dienst deß grundbuechs von obigen 35. gestüfft Und noch jum Stifften verhandenen 10. Zusamben aber 45. Heusern betraget noch ohne der grünen angerl Zährliechen ainhundert Fünffzechen gulben, Sechs Und drenflig Kreuzer.

Dienst benm Grundebuech von ienigen 9 Seufern, wovon. 8. der gnädigen Sichft, Und 1. Saus bem Marth Peggstall incorporieret worden, Bringt Zährlich Neunzechen gulben brenffig Kreuber.

Bottengeld reichet Jahrlich iedwederes haus gnadiger Sichft zechen freuzer. Dabei aber ift iedes Sauff im Gericht der Mefferer noch extra auf iedesmaliges begehren sowohl Botten zu gehen, als auch die Sand Robbath, nach Inhalt der landtordnung vngemeffig-

ter, Buuerrichten Berbundten.

Jurisbiction. Difes Gericht ift mit ber Pfar nach St. Unna geborig, mit aller übrigen herrlichkeith aber als landtgericht grundtborff- Bogt- And Lebensobrigkeith, auch wie es Immer namben haben mag, gnädiger hicht Rogenborf in P. Buterworffen, babero
bey allen Beränderungen, sowohl in Tottfahlen, als heprathen, Bergleichen, abichidt, Endtlaffungen, Bud was sonften Borfahlen mochte, in gnädiger herrschaffts Cantley die gebühr entrichtet werden
mues.

In diesem Ambfangenen Diftrict feindt dermablen und in ber

Battgaffen zc. zc. in allen 54 heufer'.

Gegür ch. Difes gericht fanget sich an, gleich neben bes bichfett. Maprhof in bem sogenannten Schleebacht bey ber bruchen Unweith bes ausgemauerten Creuts, ober bes Marchs Peggstall, Und gehet Von der brüchen der Bürnstorffer Straff nach, jedoch neben ber heuser bey denen tagtropffen hinauf bis zu Endts bes Sanns Jacob Palliers behausung und gärtl; Von ienem gärtl ber Vbrig verhandenen äustersten gärtln, an denen baranstoffenden äckhern hinüber in ben Mühlbach, von solchem Mühlbach wiederumben Gerwerths gegen bem Maprhosgarten, als wo das Schleebacht in ermelten Mühlbach rinnt, Und sodann durch das Schleebacht in ermelten Mühlbach, alwo es wie uorgemelt seinen anfang nimbt.

Schenkgerechtigkeit. Das gericht ber Mefferer hat zwar vor alters Keinen Pannschanch, oder wurthegerechtigkeith gehabt, boch wird ihnen Bor biffmahl von gnabiger Hichft ain gemainwurthhaus, And solches in specie, in des Hanns Jacob Palliers behausung aufzurichten, Werwilliget, Eraft bessen er im windter, gleichwie die burger in March Peggstall sich mit allerhand getranch Bersechen Kan, iedoch bas er das gante Jahr den Pranndtwein, Ind im Sommer alles übrige getranch von gnabiger Herreschaft Vorgelegter übernembe: Hieruon reichet der Burth gnadiger Heffift einen gewissen bestanndt, wie auch den tat, das Umbgelbt aber ift nach Roregg gehorig.

Freiheiten. meistens Sandwercher Bnd lauther einge-Kauffte Deifter, (mit allem Rug ju arbeiten und ihre Arbeit wohin immer zu verkauffen; jeboch hatten fie) feinen blumbfuech, feine wifen, ober gemeinhalt Sondern allein ihre heufel, gleichwie fie mit tachtropfen Umbfangen, Und ihre Gartl, wie felbe mit Zaun Und Plancthen Umgeben feinbt.

Der Saffner hat wochentlich in Marth Peggftall faill, gibt

Babrlich gnabiger Sichfft fur feinem beftanbt Uin gulben.

Es waren auch vor Zeiten negft bes Brun Berauff Sechs Schmitten, fo von gnabiger Sichfft erbauet, And Wier bauon beenen Mefferern, und Klingen-ichmitten gegen Jahrlichen zins in ber fanbt Berlaffen worden, seindt aber anjeto alle zusambengefahlen, Bnb Debt.

Ordnung und gemeine Unlagen. Uin Richter und Bier geschwohrne, die Jährlich ben bestehung des grundtbuechs resigniren, Bind pflegt die Sichfift nach belieben, andere zuesehen oder bise zu consirmiren, dann ist ain fleischbschaur ain brodweger, zwen wacheter, zwen Rauchsang-beschaur, ain Hofftsbott und ber gmain Bachofen Meister.

Der fleisch bich aur ift einem burger bes Marchs Peggftall adiungieret, Und gebet ainmahl ber burger, Und bas anbere mahl ber Mefferer gerichts Unterthan (fo offt etwas von Wiech geschlagen wird) jur beschau allein, bauon ber Beschaur ein leber ober Nurn Umbsonft bat.

Der brodwoger ift ebenfahls einem burger bes M. P. Buegestellt, gehet Bon Bier ju Bier wochen in die bichau, Bnd bat von iedwederen Mühlner Bnb Podhen, wo er abwögt, vor ai-

nen Creuper Gemel, oder brod Ambfonft.

Die zwen Bachter haben des Mefferergerichts auch dem March Peggstall Zuuersechen, Und gibt iedes haus der Mefferer Bon qvartal zu qvartal 5. fr. 2: d. so bes Jahrs zwen And Rwainkia Kreuker austraget.

Die zwen Rauch fange befchaur feindt allein für bas Mefferergericht bestelt, geben bes Jahrs Sechsmahl, Und ieder Zeidt beebe miteinander in die beschau, haben Jährlich Bon iedem baus Wier Kreuper Zuempfangen.

Der Pott hat feine befoldung Bon ber Berichafft, von ber

gemein aber nichts Buempfangen ;

Der bach o fen Meister hat weithers nichts ausser, weillen ber gemein ein bachofen Anweith des brun neben bem Schleebachst verhandten, er Bon iedwedem nachbahrn fo bachen thuet, iedesmahl einen Kreufer abfordern, Bnd bas einkhomende gelbt im gerichtsshaus in bepsein der ganten gemein Berrechnen mues, welches gelbt bernach zu reparier- Bnd Interhaltung des Berhandenen gemein brun Berwendtet werden solt.

Berers (Ferner) ift ain aufchlag, And gibt ain haus in bas anderte, alle anderte Jahr, 42. bis 45. Kreuter, also zwar, das bie Bollige Summa in zwey Jahrn Sechs gulben ausmache, so wie ber burgerschafft bes Marchs Pöggstall wegen bes Wiehtrub, And andern Borfabsenbeiten von zwed und zwey Jahrn reichen müeffen:

weillen etliche ber Mefferer gerichts Unterthan eine S. V. Rube, fchwein, Schaaf, ober gais haben.

Dann fur bem Berrn Pfahrer gibt iedwederes haus Jahr-

lichen am offtern brey Rreuger.

Dem Schuellmeifter ober Orginisten aber reicht iedes haus Bahrlich Bier Kreuger Und zwei Pfening.

Dem Canbtgerichtebiener gibt iedes haus Jahrlich

amen Rreuger.

Dann bie heuser in ber Battgaffen benm Bieglftattl, Bud bienerhaus, reichen iedweberes Sabrlich wegen richtung ber Bbr que

Banden des Martrichters in Poggstall Geche Rreuger.

Bas nun von diesem Specificierten Gelbern Jahrlich einkhombt, solle Jahrlich von dem Richter derentwegen mit beplagen, Bud besicheinung ber gemein gebührende Rechnung gelegt werden, auch solch ein gegenwarth der gangen gemein bepsibung des gruendbuchs gnabiger Berrschafft zur ratisication überreichen, auch mit ber gemain erweisen, wo das in die Laabt gehörige geld hinkhomen, oder Bermehret worden seyn. Der Richter des Mefferer Gerichts ist von aller Robbath, Pottengeben, Pottengelbt, Unschlag, Pfargroschen, auch Schuellmeister And bienergelbt befrept, doch das er Zährlich

benm grundtbuech feinen Dienft entrichten mues.

Berrich afftlicher Hopfengarten. Dieser hopfengarten, wie oben in beinen Helftlich gemüestenden Deusern Buesindten, bat Wier geweste Anterthansheuser in sich, liegt mitten in dem Messerergerichtsgezurch, bat in seiner ersten Brayde bey dem Schleedacht Von dem Sethischen dis aus griensteidlshaus hinunter 50 ½ Elsen 72 theil. In der Ersten lenge, dis gegen dem hafnerischen haus hinauf. 64. ½ Ellen — in der anderten Brayde dis an das Geörg linthnerische Haus hinauf. 50 ½ Ellen 2°3 theill. Und sodann in der anderten lenge herunter bis Anweith des Sethischen haus gegen dem Schleebacht herab, wiederumben 64½ Ellen. welches in feiner circumserens linia 229 ½ Ellen betraget. Difer garten wird von dem Hoftstlich bierpreuer, gebauet, geachert, And gepflandet, ausser des bey dem Hopfen brathen die Anterthanen des Messerergerichts erscheinen."

Es scheint, daß es damals an mehren Orten das Schieffal ber Schleifer, Klingen - und Mefferschmide war, von andern Gemeine ben ausgeschlossen zu werden. Schon früher hatte sich ein Abt von Kremsmünster für die Mefferschmide, welche einen gewissen Bezirf seiner Gegend abgesondert bewohnten, bei dem K. Mar I eifrigft verwendet und, weil er einsehe, daß durch diese Absonderung viele gute Leute und geschickte Sandwerker, sogar verhöhnt, in Schatten und Schaden kamen (umbratiles reprodarentur), gleichesam für unehrlich angesehen und seiner Hetzegen wurden, bittet ihn inständigst zu genehmigen, daß die Meister und Gesellen dieses nicht ichen Gewerkes in die rechtmäßige Gemeinde einverseibt werden, um sich der nämlichen Privilegien erfreuen zu können, welche in Städten und Märkten alle andern Innungen genießen dürfen. Der

Abt hatte bie Freude, einen ju Insprud 14 Aug. 1516 ju Gunften feines Gesuches erlaffenen Bescheib ju empfangen. (Pachm. I. 305.). Rr. 40. jur S. 354.

ErnestIna. L. Bar. D. SeLDern. FLorVit. et. FLorens. DefLorVit. Dann bas Bapen, ein wachsenber Steinbeck. sVnt. hl. Ipsl. annl. VItae.

## Mt. Radfendorf. 2.

hier fteben wir vor einem fleinen Orte , bem wir nicht anseben, wie viel geltend fein martte und landrechtliches Une feben in uralten Beiten mar \*). Er ftedt gwifden Baumen etwas eingebogen in ber weftlichen Berghalbe \*\*), genog aber einer boben Musgeichnung, wie fein zweiter mehr in Ofterreich, vielleicht wie feiner in Europa, und tritt alfo auch noch jest aus feiner unbedeutenben Erbenlage außerft bedeutfam in unferer Chronit allen Orten vor, mit ftolgem Unfpruche auf bie Aufmertsamteit und Forschbegier bes vaterlandischen Gefcichtidreibere und um fo aufforbernber, weil bie Freiheiten. von benen einige einzig in ihrer Urt, ohne Gleichen feben, ben erften Geschichtschreibern, wie mich beduntt, noch mobl nicht befannt und um fo erfreulicher gu lefen find, ba fie ben prunflofen, ichlichten, aber aus bem Rerne bes beutichen Bieberfinnes geprägten Stampel gebiegenen gurftenbanfes tragen. Die Auszeichnung bestand aus einem Freibriefe, worin ben Rachfendorfern vor vielen Sahrhunderten bas Recht ertheilt murbe, eine eigene Gerichtsbarfeit in ihrem Beichbilbe auszuüben. Welcher unferer Canbesfürften fie ertheilt, aus welchem Beweggrunde ertheilt hat, ift und unbefannt geworben, und es burfte baber um fo eifriger anfpornen, bag fich ein befriedigender Erffarer ftelle. Die Urfunde felbft findet fich nicht mehr vor \*\*\*); wohl aber bie vom R. Friedrich IV. im Sahre

<sup>\*)</sup> Urfundlich fommt er 1202 und 1263 vor (Pobring, Beitened), bann 1432 mit ber Kirche, als bamaligem Filiale ber Pf. Beiten.

<sup>\*\*)</sup> Der Norbseite bes Jauerlings gegenüber, in ber geogr. Cange 32° 56' 3" und ber Breite 48° 28' 4".

\*\*\*) Die Neurachsenborfer behaupten, bas Pergamentexemplar,

1459 "zu Ehrems am Sambstag nach fant Barthlmestag" ansgestellte Bestätigung ber Rechte (jedoch ohne Anzeige bes ursprünglichen Ertheilers und ber Beranlassung) in der von seinem Psteger zu Weiteneck, Hannsen Lempeck im 3. 1460 beglaubigten und im PgA ausbewahrten Abschrift, dann eine vom Stifte Welf später vidinirte, in der Sprache aber der spätern Zeit gemäß geänderte Abschrift im MA. Natürlich zog ich die Lempeckische Abschrift (als die erste und gleichzeitige der ersten noch vorhandenen Bestätigung dieser Rechte) zu öffentlicher Mittheilung vor. Im Eingange seines Bestätigungsbrieses sagt der Kaiser:

"Das für Bnns kumen seyn uns. getrew. Untert, die sechtig frein vnsers Freingerichts zu Ragsendorf Bnnd zwelff Erbvogtholeden, so zu demselben gehörn, Bnd paten Unns diemutigklich das wir Ine all Wndingklich Ihr löblich freiheit, Recht, gewonhait und altes herkhomen so von allter von unfern Vordern loblicher gedechtnus der Fürsten von Ofterreich gehabt hattn." — Weiter heißt est: "Beil die Rarendorfer sich vor langen Zeiten gegen unsere Vordern wol vnd getreuwlich

ghalten und noch balten."

hierauf folgen die Rechte felbft, namlich:

"Non erst haben wir die Erbern in dem freingericht zu Rachsendorf eehafts teiding des montags nach dem Prehentag (nach h. 3.Königen) zu Leugendorf vnd an dem tag wir dien ain habern Laib oder bafur ain helbling (Haller) des Vogtshunden oder wer verwerfer ist des freingerichts; auch darnach ain Vasschinghenn oder dar bur vier Phening vnd darmit bestädt des negsten montags nach Sogentag so mügen sy besuechen Ihr ebehaftes recht an dem Hof zum Stain und des negsten montags nach Sogentag vnd an dem Lag wier dien ain habern Laib oder basur ein helbling den Vogts hunden oder wer verweser ist des freingerichts, und desselbigen tags Jeder Ligen ein Chas der werdt ist ein wiener pfennig vnd darnach in den viertgeben Tag ist ain geder psichtig drep pfenenig für den schaffen Pratn (Schafsbraten) undt darnach ist das

bas ihnen überkommen war, sey vor vielen Jahren von einem ihrer Richter in bas Steshaus zu Emersborf gegen Quittung abgeliesert und bort bei einer Feuersbrunft verraumt worden ober etwa mit verbrannt. Run aber findet sich in der Richter- lade zu Rachsendorf die Quittung über den Empfang der abgelieserten Urkunde auch nicht mehr. Ein Original (etwa ein zweites Exemplar?) lag noch dem K. Leopold I vor Augen, wie er sich selbst, in der später angeführten Stelle, aussspricht.

ehehafft teiding des montags nach S. Michelstag zu Rachsendorff, wo wir auch dien ain habern Laib ober bafuer ain helbling des Bogts Hunden vnd darnach in viergeben tagen Jeder Aigen drey pfening fuer ain Sweinen Pratn dem Rogten auch darnach allweg ain Aigen fünff meben habern vnd darauft zway herbsthiener jegliches sol werth sein zwayer wiener phening vnd darnach dem freinrichter jedes Aigen ain recht phennig vnd darmit er dan sein Erebers Vogtrecht das jar gericht hat.

Auch haben wir bas recht, bas jeder freger ben ben brenn ebehafft teiding fol fein und welcher bas oberfaß (verfaße) an ebehafftsnots, der ist dem richter pflichtig fechzig pfennig zum wandl.-

Sie ift ju merdhen die Erbern recht die fpe habent von genaben

ber Erbern fürsten von öfterreich denen got genad." Sett tommen bie merkwürdigen Borrechte:

"Bon Erft das wier fren fein in dem landt ju Defterreich fuer sol und fuer Mauth auf maffer undt auf landt und bas in gange gefürfte fregung haben als weit Ir guet Inbert \*) ift ober gelangt ond wer barauff thamb durch frenung willen ber fol ber frenung genieffen. Ban aber Jemand nachfhamb, ber Prache barmit bie Frenung und mabre barumb pflichtig bes Salf bem Erbern fürften gu Defterreich, und ob er bem den Salf nit wolt laffen, fo folt er niberlegen Minen fchilt auf bas' Erdrich, ben folt er auffillen mit gemaltem golt bamit er fpch loft von bem furften, auch wer in bie Erbar frenung thumbt von Rottburfft wegen und bing, wen er thumbt, thumbt er Sint ju Fren, ber mag In wol In gehalten vngt an ben britten Lag an allen ichaben und am briten tag aber In Genben jum Freinrichter ber fol 3me die Frenung geben omb zwelff pfennig jar und tag und ob er den freinrichter nicht mecht erlangen fo mag er auß ber Frenung wol tretten bren brit und bamit brit er ban binwider In, fo mag 3ms ber frey wol geben unst an ben briten Tag, und damit man Erlangt ben freprichter und er fol 3u ber Frenung geben an meffer vnd an fdwerdt an allen fchaden, vnd er Mur ain Schaidtmeffer (in einer Scheide) fol an 3m Tragen bas fol vor (vorn) abgeprochen fein bas er nur ain Prot barmit ichneibt ond ob er bas nit That und er fraflich gienge in die frenung ond wo das mar in der Frenung fo mugen die fregen bas Bringen an ben richter, fo mag 3m der richter wol Arlaub geben (entlaffen)

auß der Frenung.
Auch so haben wier das recht ob ein schällicher Man khamb in bas gericht, der nit fahrundt war so mügen in die fregen wol Angehen allain an allen schaben Bunt auff des richters khunste, vnd ob sp dan den richter nicht mechten erlangen, so haben sp wol das recht wo Ir drey beyenander sepndt das sy den Ain wol mügen an die schran seben, zu ainem richter und die zwen mügen wol Iber In

gerichten,

<sup>\*)</sup> Irgendwo, in der Gegend herum. S 311. \*\*. leste Beile.

ban bie fechtig freien baben ben Pan ober bas Pluet ju richten vnb barnach mugen fp In wol halfn an ten negften Paum neun fchuech Inerhalb bes March's vnd bem bas guet genomen ift worden, ber mag bas wiber nemen abn allen

Schaben,

Huch 3ft merdben alf wier baben ju richten vber bas Pluet. Alfo baben wir ben miltpan, ale weit enfere grundt find auf maffer rud auf Landt, ber Guetter feindt fedbig zwelff gevogte Guetter. die baten alle bie recht beren die fechtig fregen baben ben brei reche ten miner (minter, ausgenommen). vom Erft bas fo nit baben ju richten pher bas Pluet, bas anter tas fo nit follen baben ben Balte pan, tas brit bas fo nit follen gefest fein ju bem gericht.

auch fo baben fo bas recht, man In ain richter nicht gefelt (gefällt), fo haben fo In alle neu fambftag nacht abzufegen. Der Bogt fol in bas willig fein, vnd mugen In auf ben fechtig nemen, molder Inen bar que gefelt, bef follen Inen ber Bont Beborfamb fein barinnen alle zeit auch man ain Bogt gu vnferm Panteiting reith ober man er auf vnfere Grundt reit, fo fol er fein Pferdt feften an Ginen bieren Baun damit bie freien onbeschwart beleiben.

Much haben fy bas recht ob ein Radpaur ben antern ju tobt fchlueg barumb ift er bem Bogt Pflichtig fechtig pfening ond er fol fein mit verfverrter Thur, vnb fol beraus rectben an Ginem Dache lein (Padchen) fechbig pfening vber fein Thier belben (Thurbelm)

jum manbl.

Much ob bas mar bas bie feintt fo nabent im borff maren, fo mueffte ime ber richter ain glait In bas nechft borff geben, in ber freingericht, auch wo bas mar, bas ein Fren in bem gericht murb erflagen, ober mo bas mar, fo haben fp bas recht bas fp wol mugen geben (belfen) ond mugen in Pringen in 3r freingericht an allen fchaben.

Much baben wir alle fregen bas recht, bas wier unfer quet mot mugen verthauffen vnb verfeben alf mo am peften gefelt an alle

Brung.

Much baben bie Erbarn frepen bas recht, mo bas mar bas es fich begab bas Ir ainer mandl verwarcht ober ain thobtichlag verwarcht und thombt er 3nen bavon ungenommen (ungefangen) fo ift er nit mehr pflichtig ban fechbig pfennig, die fol er mit ainem recht gewinen, auch mugen die Rachbaurn bei irer Ereu mobl fprechen bas, bas vbrige ber Bogt nicht \*) woll ertragen mag.

Much baben wier bas recht ob ju ftifften und ju ftoren nach willen ber Dachbaurn vnb habens felbe mit enfer Sandt ju leichen.

Much haben wier bas recht ob das war daß onfer ainer feundt= fchaft trib das Erbar fach haift end legt bas guet dem Radbaurn

<sup>\*)</sup> Diefes Richt ift in ber fpatern mir überschickten Belter Abschrift ausgelaffen.

an Schaben, fo fol man in thainer Stifftung nicht notten er fei in bem ober außer landte, und bieweil er bas Bogtrecht gibt.

Much haben wier bas recht, das alle recht folen erfunden werden vor dem freinrichter und die fchran fol befest fein mit den freien. bas fol bescheben ju Rarendorff.

Much haben wier bas recht, bas ber Bogt mit nichten auf vng

greifen fol, ban maß 3m nit recht gefallen fol.

Auch haben wir bas recht, ob ainer verwarch mit biepperei (Dieberei) ober mit wem bas war, bas nit erliche fachen hießen, vnd barumb fol man in Peffern am hoppl, vnd Beib vnd khindt fol an dem guet unbeschwert bleiben.

Auch haben wier bas recht, ob ein fren, er sen ein Inner ober ausser thaussen ober verkhaussen wolt ob bem guet bas fol geschehen außer ben frenen Giettern, ist er ain Inner so ist er sechsig pfennig jum wandt, ist er ban ain ausser so ist er funf phundt Phenig jum wandt, vid ob er bas nit thabt — (sic copia).

Much haben wier bas recht welcher verfist bas Rogtrecht es fen flein ober groß, der ift bem freinrichter verfallen fechbig pfen-

nig jum wandt.

Auch haben wier bas recht mit der gefürsten frenung von Oesterreich, wer darin frafelt ond er darumb zu wandl wird gesait, ist er ain Paurman so ist er um-funf pfundt pfennig zu wandl ist es ein erbar khnecht, so ist er ime zu wandl zeben phundt pfennig, ist es ein ritter, so ist er im omb fünffzehen pfundt pfennig zum wandl, ist es ain Laudherr so ist er Im omb zway und dreistig pfundt dem genedigen Fürsten von Oesterreich.

Much haben bie frenn bas recht, man fp ein Lanbfürst vorbert gebn (gen, gegen) Soff fo fol er reitten auf ainem felt (falb ?) pherbt und fol haben wyben stegraif und paften, steigleber und ain

ftrebens geraibt, (ftrobernes Berath).

Auch haben wir bas recht, wan wier gebn Soff thamen, fo fol ber Bergog fein Pferdt auf feinem ftal giechen und bie unfern fol man barein giechen und fol uns geben ben und fuetter genueg an allen Ghaben.

Auch haben wir bas recht ob vnß bes nott geschab, bas bie Graffichaft \*) versest ober verkbaufft wurdt, oder verlorn, bamit vnß ein Bogt wurd ju schwar, so haben wier das recht bas wier unß mugen gevogten wo wir hin wellen in dem landt ju Efterreich nach willen vnd rat eines genedigen landfürsten.

Much haben fy bas recht ob innen bes not gefchab bas in tham ain Gaft, fo mag er ein frein wol genemen bamit er mag auffachal-

ten ober verpietten vngt auf bes richters thunfft.".

<sup>\*)</sup> Worunter Beitened', damals noch landesfürftlich, zu versteben ift, was fich auch aus der Unterschrift der Beglaubigung abnehmen läßt.

Sier ichließt fich bie abgeschriebene Beglaubigung mit:

"Ich Sanf Lempech berzeit Pfleger und Ambiman ber Graffschafft Weittenegth bethene als die Erbern aus dem Freingericht von Maxendorff die obgeschriebnen Bestattung ir Frenhaiten und rechte getl von fürstlichen Gnaden erworden haben, das dieselb ir rechtzeit zu ben Zeitten als die obbemelte Begnadung aufganigen ist von wordt zu wordt ingehalten und gelaut hat, als vor oben geschrieben stett, mit Arkhundt der khundschafft under meinem abhangenten Insigl geben nach Eristo geburth 1400 am Sontag nach Sitgentag". \*)

Aus diesen Rechten mare nun allerdings zu ersehen, daß das Berdienst der Attrachsendorfer groß gewesen senn muß. Da aber keine der Bestätigungen dasselbe genau bezeichnen und der Urbrief, der den bestimmtesten Aufschluß darüber gesten könnte, verloren ist, so darf es nicht befremden, daß die Eigenheit der Freiheiten es mit sich brachte, zu verschiedenen Auslegungen zu verleiten. Den Berlust des Urbriefes glaubten die Nachkommen mit theils muthmaßlichem Inhalte, theils mit willkurlichen Erklärungen desselben zu ersehen, furz! der

Sigmund Abt von Melt in ber von ibm im 3. 1507 (am Erditag Sand Thomastag bes beiligen Zwelfhoten) vibimirten Ab-fchrift (im PgB) fagt, baß er zwar viele Worter anders gegeben, einige hinzugesett, fast alle nach ber neuern (bamals beser vermeinsten) Recht-Schreibung für notbig gefunden bake, "zu onderricht bes ongeübten Lesers und von inerer versteuntnuß wegen ber innbaltung," leboch seyen "syn and mainung nichts verbecht noch verändert."

<sup>9) 1481</sup> ift diese Bidimirung auch von dem Melfer Abte-Ludwig beträftiget worden mit dem anhangenden kleinen Stiffstiggel: "geben zu Melf am Erchtage vor der heiligen 3 Köunigtag." Auf der Abschrift von Lempeck sieht auch eine von R. Mar. L. zu Wien 1493 am Montag nach sand thomasiag des hertigen Ivelstofen ausgestellte Bestätigung, worin gesagt wird: " und wir mainen ses sen und wollen das biese alten Freydeiten) in allen iren punkten vnd artikeln bep iren Arestien beleiben, und dawider von niemands gethan noch gehandelt soll werden, in allenmaß als die von wort zu wort begriffen wären, ungeuarlich davon gebieten wir den Eveln vnnsern lieben getreuen allen unsern haubtleuten, landmarschaften, Bragerauen, Psegern, landtrichtern, Burgermeistern, Richtern, reten Burgern. Gemeinden vnd besonders unsern Richtern, reten Burgern. Gemeinden vnd besonders unsern Psiegern und Ambtleuten zu Weitenegtb gegenwärtigen vnd khünstigen ernnstich und wellen das sy die obbemelten Freien und erborgstolden bev den obberuerten Ten löblichen freihaitten Rechten gewonhaitten, vnd allten hertümen als die in Jeer rechtzett begriffen sein, bei den lassen vond kes Demands andern guten gestatten, in hain weiß, das mainen wir ernstich mit Urtundt diese Briefs."

Brief blieb von erdichteten Bufagen nicht frei; Gerüchte tamen fpater in Umlauf, Die ins Rabelhafte gingen und worin Die Ungaben ber fürftlichen Perfonen fogar mit ber Beit bes erften Bestätigungebriefes in Wiberfpruch fteben, g. B. ber R. Mar I, ber Grab. Mathias. - Go beift es auch, im Urbriefe fen gelefen morben, baf bie Pferbe in bes Bergoge Stalle bis an ben Baud im Safer hatten fteben follen. Diefen Musbrud, ber bier ju lande fo viel gilt, ale binlangliches Rutter baben, nahmen Frembe buchftablich. Dann burfte, beift es meiter. ber Bogt von Beitened mit feiner Baffe, von welcher Art fie fenn mochte, auf bem rachsendorfer Grund und Boben, felbit nicht zu Pferd im Martte erscheinen, geschweige Gerichtebarfeit bort ausuben, mas allein ben Freien gugefommen mare, bie beffhalb Schwerter tragen und in die hofburg reiten burften, wiewohl, weil fie feine Ritter maren, obne Gporen, wenn fie bicfe mit Strob zu umwideln etwa vergeffen batten. Much batten Die Altrachsendorfer mit allen Artifeln, felbit mit Sammet, Geibe, Gold und Gilber frei bandeln burfen (Rachsens borf und Geibe, Golb und Gifber!); bann mare bemjenigen ihrer Bugeborigen, melder irgendmo etwas, morauf Die Tobesftrafe gefett mar, begangen habe und bis ju ihrem Richter gelangen fonnte, noch gegen Erledigung von 17 Pfennig, bie an bas Blutgericht in Bien abgeliefert werben mußten, auch jugeftanden gemefen, fein Leben ju erfaufen und wieber überall in Dft. frei zu manbeln und zu handeln. Die Belegenbeit, bag ber Richter von Rachf, fich ju Pferd nach Bien begab, fen jahrlich im Berbfte gemefen, wo er, allein, ohne ber Begleitung bes Bogtes bemuffigt ju fenn, bie Steuern ins Landhaus abzuliefern batte, mofur bas Freigericht 6 Pfen. bom Gulben und freie Jagdbarteit ju genießen gehabt batte; und berlei Uberlieferungen mehre geben noch im Umlauf, boch weniger bei ben Ginwohnern von Rachsendorf felbft, Die fo gleich gultig bavon fprechen wie von einer Sache, bie glauben fann, mer mill.

Über ben Beweggrund bes Freibriefes treffen die Meinungen unter dem gemeinen Bolte ber Ortschaft und Umgegend in ber hauptsache wohl zusammen, nämlich, es habe fich um die Rettung eines öft. Landesherrn gehandelt. Go viel ich aus dem Wirrwarr der mit Zeit, Person, Ortlichkeit, andern Umftanden und Beisagen fast nach jedes Erzälers Gutdunken

untereinander geworfenen Cage ju ordnen im Stande mar, folgt bier. Gin Bergog, vom Reinde gebrangt, babe fich nach Mgebach geflüchtet, von bort über ben Jauerling ins nordliche Thal bei Rachfendorf \*), und fich ju Afterbach in bas jest Bagnerifde Saus verlaufen, wo ein Beib ihn im Troge mit Safer überbedte. Die feindlichen Rachfucher fegen gwar ichnell gefolgt, aber, ba fle ibn nicht fanden, umgefehrt. Darauf babe bie Bauerin bem erlauchten Rluchtlinge, ben fie auch in ber Safermulbe noch nicht fur ficher bielt, gutmuthig gerathen, fic in ben Mift ihres Wagens zu verfteden \*\*) und bis gu einer Stelle fahren zu laffen, ihm bort eine Soble in bem Rothens fteinwalbe (amifden Guntles und Bolla) gu feinem einftweilis gen Aufenthalte befdrieben, benfelben aber ben Rachfenborfern, beren Theilnahme an bem Schidfale bes Bergoge fie fic vorber verfichert hatte, fogleich entbedt, worauf bie Rachfenborfer bem Bergoge bis ju feiner Befreiungoftunde Nahrung in bie Soble gubrachten. - Auf bas Mamliche lauft auch bie Ergablung eines Greifes von Rachfenborf binaus, welche mir fpater ber bortige Pfarrer fchrieb. Rach verlorner Schlacht beim fogenannten tobten Mann gwifden Tranborf, Zeining, Lebftorf und Afterbach fprang ber geflüchtete Bergog; bem feis ne Berfolger icon ju nabe waren, ju Afterbach in einem Stalle in bie Barre, in welche bie Bauerin bes Saufes eben Gras für ihre Ruh gebracht hatte. Schnell bebedte bas Beib ben Berfolgten mit bem Grafe. Wirflich tamen auch balb bie Berfolger in ben Stall, vermutheten jeboch unter bem Grafe, weil bie Rub bavon ungefcheut fortfrag, ben Bergog nicht und tebrten gleich jurud. Rach furger Beile führte ein Bauer in Afterbach ben Bergog auf einem Wagen voll Dunger in ben

\*\*) Den Bagen babe fie felbft, nur fie allein, um ben Bergog feinem andern Muge mehr bloft zu geben, mit Dift belaben.

<sup>\*)</sup> Ober, wie Undere ergalen, nach einer Schlacht in dem (engen!!) Spiter-Graben, oder zwischen Lehnsborf und Trandorf bei einer Kapelle. Einer, der etwas mehr wissen und genauer unterrichtet sepn wollte, da er einmahl von einer Schlacht gehört haben mag, die Herzog Briedrich der Schongen Ludwig herzog von Baiern bei Mühldorf in Baiern 1322 verlor, gab mir Mühldorf bei Ranna als den Kampfplat an. (Dieses Mühldorf nennt hueb. 261 ein dem Stifte Gottweig gehöriges Oppidum aus dem Jahre 1589).

radfenborfer Balb gum fogenannten rothen Stein, ber von Rachfendorf eine fleine Stunde, von Afterbach eine balbe entfernt liegt. Zwischen ben bortigen Steinwanden verftedte fic ber Bergog in einer beilaufig 7 Souh langen, 3: Souh boben und eben fo breiten Soble, beren Offnung, gegenwartig uber 1 Sch. breit und 2 Sch. hoch, jest nicht leicht bemertt werben tann, aber einft größer mar, wie ber Greis ausfagte, welcher ben Pfarrer babinführte und als Rnabe oftere in ber Soble geftanben hatte. Much habe er gebort, bor uralter Beit fei ein fteinerner Git barin gemefen, fpater burch bie gange ber Beit gefunten ober burch bie berabgefallene Erbe verfcuttet ; bann habe er felbft in bem Gefteine ber Soble, bas er bie Raifermand nannte, noch 2 Sufeifen und einen Pferdgaum gefeben; vermuthlich Gebilbe ber Ratur, die mit bem vorgeblichen eis nige Ahnlichfeit hatten. - Dem fen nun, wie ihm wolle! Der Dienft ber Altrachsenborfer muß ein außerorbentlicher gemefen fenn, welcher ben Bergog bewegen tonnte, bafur folche nie erborte Erfenntlichfeit auszusprechen und zu verbriefen, aus bem bergoglichen Marftalle Gines feiner Pferbe binauszuschaffen, wenn barin fein anberer Plat fur bie Udermabre übrig ware.

Da bie Muszeichnung ber Altrachfenborfer auf einem lange vor R. Friedriche IV Borvorbern geleifteten Dienfte begrunbet liegt, wie bes Raifers Bestätigung befagt, und ba in biefem Nachbriefe fein Rame bes bergoglichen Borvorbern Licht über bie Beit bes Urbriefes gibt: fo bleibt ber Rudblid bis auf ben erften Bergog felbft (Beinrich II) und frei gegeben, und bie Bermuthungen, welche ich Ungeübter mit Soffnung auf Nachficht mage, mogen ben grundlichern Forfder fpornen, belfere Grunde aufzusuchen. Beinrich II, icon in ber Thronfolge von feinem Bater (aus und unbefannten Urfachen) gurudges fett, murbe fo oft und feft von Reinden eingebrudt, bag er im Gebrange fich gar leicht ben Musbrud: Sach fo mer Gott (belfe!) angewöhnen fonnte. Gollte nicht auch fein bantbares Gemuth fich befonders freudig erflart und beurfundet haben, wenn er in feinem Diggefdide einen unverhofften Schild plots lich vor fich foweben fab und auf treue Unterthanen fließ, bie ihm beiftanden, bas Barte feiner bittern Erfahrungen auszugleichen? Geben wir von ihm einige 70 3. naber zu unferer Beit und überschauen Bergog Friedriche II ftreitvolles Leben! Rebft ben Rriegen gegen feine ausländischen Feinde, wie oft fielen ibn bie beiffigen Sunbe im Balbviertel, bie Bruber. Chunring an! Bon Beitra bis Rrems verwüfteten fie ibm viele Orte. Leicht fann, als er fie bandigte, fich auch in ber Gegend von Radfendorf etwas ereignet haben, wo ihm bie Bewohner als Rundichafter, Wegweiser, auch als fich felbit ruftenbe Bebrmanner aus ber Rlemme balfen, ober 1240 in bem furgen, aber graflichen Rriege, mo er fich burch feinen Trob. ben Bobmen bas linte Donauufer nicht abzutreten, flegreich behauptet batte. Friedrich mar ein eigener Charafter; alles ging bei ihm rafd und feurig. Gieht es ihm gleich, baß er fur unvermuthete Gulfe ben Preis feines Dantes erft falt abmagen follte? Er fprach ibn aus, und bas mar genug, um ibn gu halten. Bielleicht hatte er feine Rettung gerabe bem Pferbe eines Rachsendorfers ju banten. Much burfte aus ben Rreibeiten, falls Er fie ertheilte, in Betreff bes eingeraums ten bergoglichen Stalles, etwas Tros gegen jene Abelige berporbligen, bie, wiberfpanftig, ibn oft figen liegen und bie Ging ftallung ber Bauernpferbe in ber hofburg mit besonberm Ingrimme aufnehmen mußten, ju eben einer Zeit, mo feines Batere Befehl, bag meber Ginbeimifden, noch Muslandern erlaubt mar, mit gespannten ober eifernen Sandichuben in ben Burgfrieden ber Stadt ju manbeln, noch in voller Geltung fand. Schwerer murbe es merben, bie Ertheilung bes Urbriefes uns ter ben Sabsburgern aufzufinden, wiewohl Dit, unter ibnen oft ber Bantapfel ber Rachbarfurften, oft ber Gpan und Spalt felbft amifchen ben landeserben mar \*). Bas bie Statte betrift, wo ein Bergog gerettet murbe, fo muß fie eben nicht bei Rachsenborf, fie tann auch wo andere in Dft. oder im Muslande gemefen fenn, wo ein ober mehre Dienstmannen von Rachsendorf ben Bergog bei einem Uberfalle ober im Rampfgedrange herausbieben, ober ibm auf ber Rlucht ihr Pferd gas ben, mofur er ihnen etwa bie Erlaubnig gab, fich eine Gnade ju erbitten, welche fie bann in ber Martifreiheit ihres Ortes wunichten und ber Bergog mit besonderen Rechten noch bers ftartte.

<sup>\*)</sup> Der Ergherzogs-Titel, den Bergog Ruboph erft 1358 annahm, burfte uns nicht irre machen, ba auch in Urkunden nach Rubolph die Benennung: Bergog gu lesen ift.

Daß fich bie Wirksamkeit bes Briefes nach und nach verfor, icheint wohl mehr aus beffen eigener Ratur bervorgegangen (ba fpater fur bie Beit, wo bie Gerichtepflege nach einer fur Dit. allgemein feftgefesten Norm ale bie zwedmäßigfte erach: tet murbe, ein gu beterogenes Uberbleibfel unnöthig marb). als, wie man etwa bafur halten wollte, eine Rolge bes Befebles gemefen zu fenn, womit R. Rudolph II Die Ertheilung gemiffer Rechte und Freiheiten nur auf jene Stabte und Marfte beschränkte, beren Bewohner bas fatholische Glaubensbefennts niß vorgeschriebenermaffen befdworen, welches alebann auch bie bamale protestantisch gemefenen Rachfendorfer, um' ihr Privilegium zu behalten, hatten ablegen muffen; aber biefe find eifrig protestantisch geblieben. Much zeigt fich, bag ihr Urbrief noch unter R. Leopold I vorhanden mar, aber fein Inhalt, als ber Zeit nach unstatthaft, noch erft einer Berathfolggung für nothig erflart murbe. Schon R. Leopold fagt in feiner zweiten Bestätigung (Dien 1699. 24. 3an.), er babe ber Gemeinde zwar ihre Freiheiten icon burch ein Diplom vom 20. Mar; 1660 bestätigt, aber ihr altes Privilegium und fogenanntes Berichtszettul nicht eingeschaltet, weil basselbe burch gange ber Beit fcmer leferlich geworben und bei fich ereignenben Unftogen, bie nach bem Inhalte jener Urfunden entfcieben werden mußten, nicht mehr zu produziren mare; beghalb erneuere Er biermit auf die Bitte "ber Gedaig Freien gu Rarendorff und ber gwölf Erb . Bogtholben, fo gu bemfelben Unfern Frengericht geboren" ihr altes Privilegium und foges nannted Gerichts gettul, (welches aber wieder nichts anders ift, als bie wortliche Abidrift ber Rechte, wie fie im Dall bem Beffatigungsbriefe R. Friedrichs beigefügt liegt, ebenfalls obne nabere Bezeichnung ber Berbienfte ber Altrachsenborfer). Dem Bernehmen nach foll auch eine Bestätigung von R. Karl VI. aus dem 3. 1716 noch vorfindig fenn. - Ubrigens durfen über ben unbestimmt anzugebenben Abgang und bie erloschene Wirtsamteit eines Diplomes, bas ausgemacht fur unsere Zeit nicht mehr paft, fich bie Meurachsendorfer um fo freudiger troften, bag ber gandesvater felbft ihr Ortsberr geworben ift, beffen Bohlthaten ihnen bas Andenfen an die Fürstentreue ihrer Altvordern um fo werther machen muffen und burch ben gemeinfamen Genug ber ganbedrechte, an bem alle feine Unterthanen Theil haben, mit iconen Binfen ausgleichen.

1473, Beinbau, (E in ber Anmert.) — 1574 merkt zwar ber bamalige Pfarrer in Beiten an, baß Rachsendorf wieder katholisch geworden ist; es muß aber mit diesem Rückritte noch nicht so ganz rein und richtig gewesen senn, weil Raupach (I. Forts.) sagt, daß 1580 ber rachsendorfer Pfarrer, bessen Namen er jedoch nicht angibt, unter dem Ortsbesitzer, Balthafar v. Prosing \*) ebenfalls Protestanten, zum Eramen nach horn berufen, aber wegen Leibesschwachheit außer Stande war, bort zu erscheinen.

1593 brachte Fr. Alb. v. Hopos burch ben Antauf ber oft Emereborf auch die Rachsenborfer an sich, welche aber 1599, in Betreff ber Treue und bes Gehorsames schon aus ber Art ihrer Altvordern geschlagen waren und ihrem Orteherrn die Berwaltung sehr sauer machten. — 1654, Emereborf. Pg.

1734 murbe gwifden Phil. Jof. Gr. v. honos und bem Df. v. Beiten ber Bergleich abgeschloffen, vermoge beffen bie Rirche ju Radfenborf, welche bisher von ber Pf. Beiten abgehangen hatte, gur eigenen fur fich bestehenben Pfarre beftimmt und von bem Stifte Bilebofen bas Datronaterecht an ben Befiger bes Gerichtes R. abgetreten. Die Beranlaffung mar Diefe: Der Pfarrhof gu R. batte eine bebeutenbe Musbefferung vonnöthen. Ber follte fie übernehmen ? Stift Bilebofen fcob bie Berpflichtung auf ben Befiger bes Gerichtes R., und bie= fer auf ben Patronatsherrn ber Pf. Weiten als ber Mutter ber rachfenborfer Rirche. Bei biefen ewigen Unftanben marb ber Pfarrhof immer baufalliger. Gut! fagte endlich ber Graf, bem eine anftanbige Bohnung fur ben Geelforger feiner Unterthanen mehr am Bergen lag, ale ber zwar nicht vorzuenthaltenbe Sieg in einem Streite, burch beffen Bergogerung aber boch ber Seelforger um fo langer hatte leiben muffen. Ware bas Filial einträglich gemefen, bann hatte bas Stift ben Bau icon vornehmen laffen. But! fagte ber Graf. 3ch ftelle auf meine Roften einen gang neuen Pfarrhof ber: bafur verlange id, bag bie Rirde ju R. ale eigene Pfarre fur fic beftebe und ich bas Patronaterecht barüber babe, und verbinde mich. bem Pfarrer nebft bem von ber Rirche bieber gereichten Solzbas

<sup>\*)</sup> Raupad, nennt ihn Herrn v. Rexendocf, mit weldem Rammen aud, ber Ort felbst auf einer alten Canbkarte angesteigt ift.

ders und Rauchfangfehrer-Lohn auch noch jahrlich 50 fl einzus banbigen, movon er 40 fl als Beitrag jur Beftreitung bes Saushaltes verwenden fann, bann 10 fl auf Binfen anzulegen und von biefen Binfen die Erhaltung bes Pfarrgebaubes "und awar allein, mas die sarta tecta anbelangt," ju unterhalten bat. Dazu "foll er auch alle emolumenta quoad curam animarum und quoad proventus temporales begieben, wie felbe von bem gegenwärtigen Vicario ju R. genoffen murden," Die Proventus, welche nun fpegifigirt angegeben folgten und im Lit beiliegen, machten aus Rachsenborf, Uf. terbach, Gibeteberg, Feifteris, Sochrabmubl, Lebftorf, Mannerftorf, Moos, Rendorf, Renfiedl, Ottenberg, Rabang, Saffing, Tadmubl, Traugnis, Balterftorf und Bogelftorf in allem 46 DeBen Rorn aus, 22 Meben 2 Birtl Safer und an Gelb 8 ft 13 fr. mit Ginfchluß ber 6 fr., welche bie Zavernein Pogftall beitragt. Bu ben Pfarrgrunden geborten 8 Tage werte, beren Bautoften ber Pfarrer felbft beftreiten muß. Das für "follen bem Pfarrer alle pfarrliche functiones obne 3rrung zu administriren wie auch bas b. Crisma, wie vorbin von bem Decano rurali, abzuholen gebuhren, aber auch bevorfteben, pon famentlichen fomobl Graf Sopofifchen als auswendigen Unterthanen und Pfarrfindern die bieber gereichte Praestanda ohne Entgelb bes grafficen Patroni felbiten einzubringen; mobei fechftene fr. Pfarrer ju R. eine Procession alle Jahr in festo Dedicationis bas ift, Dominica post festum Inventionis S. Stephani nacher Beitten ju führen : anbei auch in Recognitionem prioris Subjectionis alijähre lich 1 fl 30 fr. Sepultur Gelb bem geitlichen Pfarrer gu Beitten zu bezahlen, fich verbunden bat. Actum Dg 1. Juny 1734." Unterfdrieben find ber Graf, bann Joh. Beinrich Thallheimb, Pfarrer ju Beitten und Canonicus ju Bilehofen und Johann Michael Birfd, Pfarr Vicarius. Darunter ftebt: "Gr Officialis- und Consistorium wollen vorftebenden Bergleich hiemit ratificiret und mit bem größeren Officials Sigil befraftiget : wegen ber Filial jum b. Blut aber erflart haben, baf biefe gleichwie fie jeberzeit zu ber Pfarr Beitten geborig gemesen also auch cum omni jurisdictione, juribusque ac emolumentis ju ewigen Beiten babei verbleiben folle \*).

<sup>\*)</sup> Es ift aber body nicht fo babei verblieben; benn Beiligenblut

Gegeben Bien im furfil. Paffquerhof bei Unfer Lieben Frauen auf ber Stiegen ben 14. Dez. 1735.

Ernft Gottlieb Graf v. Athems Officialis et Vica-

rius generalis."

## Ranna (Dber) (Schl. u. Sft \*). P.

Diefen Namen von Ran (Ranb, Schneide, Scheibe eines Berges ober Felbes) ober von Rain (Hugel nach Frisch) berzuleiten, ware unnut. Denn bas Schloß sowohl als auch bas ehemalige, bort seshafte Rittergeschlicht kommt in ben il. mit verschiedener Schreibung: Renna, Ranna, Rauna, Raina, Reuna, Rena vor, und zum 1 mal gegen bas Ende des 9 Ibbrts, nach bem J.

886, wo Uspertus Bifch, ju Regensburg burch Tausch ein Lustwäldchen (nemusculum) bei Reinna von einem gewissen Dtoni (nicht Otto) ober Otnia erhielt, welchem der Regensburger Bogt Gerbert auf Befehl seines herrn, dieses Bischofes, bafür eine Leibeigene ober Unterthanin, näml. das Madechen (puellam) Ermanhild übergab. B. Pez. T. I. P. III. 284.

1123 überließ Walbo von Raina fein Gut Brandhof ber Frau Gerwigis (Gerbirga) \*\*), die es burch ben Grafen Gebebard v. Pemgen bem Stiffe Göttweig icontte \*\*\*).

1147 entschied zu Ens Reginbert, Bisch, v, Passau (nach Horm. Arch. 1828. 447.) einen Streit zwischen Abalram von Berge und dem Pfarrer Gebhard zu Mannswerd (im B. U. W. W.) wegen des Zehents auf 4 hösen zu Fischamend. Hartu vich de Rauna unterschrieben vorkommt in der Bestätigungsschrift, die eben dieser Bischof am 16. Mai zu Wien auf seinem Zuge nach Jerusalem (in expetione Jerosolimitana) über Otto's v. Machland Stiftung von Waldhausen ausgestellt hatte.

ift eine eigene Pfarre geworben, wornber die Sft Oberranna bas Patronaterecht bat.

<sup>\*)</sup> Das am westlichen guße bes Schlofberges und am Bachlein Ranna liegende Dörflein beißt Unterranna und ber Pfarrort Brandhof auch Niederranna.

<sup>\*\*)</sup> Gemalin Borivoji, Berjogs v. Bobmen und Ochwester bes M. Leovold IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Beisfern aus einer hanbidriftlichen oft. Chronit in ber Bib- liothet bes Befuiten-Collegiums gu Bien.

(Rurg, Gefch. bes Rriegevolfe unter R. Rudolf II. - I. 421, 424, 434.).

1171. 17 April zu Wien bezeugt Herz. heinrich II, baß der zuvor erwähnte edle Walbo, todestrant und ohne hoffnung bes Auftommens, seine Guter und Leute in Dft. ohne alle Bedingung dem Bater heinrichs übergeben, aber bei seiner Wiesbergenesung und nachherigen Vermählung mit einer Frau aus dem Frankenlande diesen Schritt bereuet habe, jedoch in einer öffentlichen Bersammlung in dem Schl. Gars sachfällig geworden sey \*). — Auch bestätigte herzog heinrich II. dem Stifte Zwetl nebst andern Schenfungen noch zwei Allodien, die derfelbe von Mainhard v. Rauna erhalten hatte. (Ludewig IV. 30.)

1303 fommt in einer U. Leutold's v. Chunring, Schenten v. Oft. ein herr Rumhart v. Rena als Zeuge vor, als folder

1308 in eben biefes Leutolds Stiftbriefe an bas Stift St. Polten wegen eines hofes in ber Wocham herr Rinnhart v. Rena. (Ducl. Misc. I. 433. Exer. 44.), unb

1311 in einer MU. herr Rumhard v. Rena (bei hueb. 42, Bena, aber als Ornd's ober in ber MU. als Schreibs febler) (Streitwiesen), beffen an einer andern MU. aus b. 3.

1321 hangendes Siegel einen auf einwärts gebogenem Schweife aufrecht stehenden Drachen ober Basilisten ohne Griffe mit einem Ablertopfe und ausgebreiteten Flügeln und die Umschrift: S. RVEMHARDI DE REUNA zeigt. (hueb. Tab. XII. 10.).

1339 ftiftet Ruembart von Renna einen Jahrestag auf

<sup>\*)</sup> Bon diesen Bestäungen habe M. Leop. IV. seiner Schwester Gerbirga, herzogin v. Bohmen, bas Gut in Grie übere lassen, biese aber basselbe fammt der Rirche zu Burg (bie Pfarre Burg unweit Brandhof) bem Stifte Göttweig, wo sie im Bitwenstande als Nonne lebte und 1142 begraben wurde, geschweit. Jedoch nach 42jährigem Beste habe eine Matrone, die Tochter des Baldo, nachdem sie vom R. Friedrich I. den Grasen Friedrich v. Hobenburg zum Bogt erhalten hatte, dieses Gut angesochten und dann sammt ihrem Sohne Diepold gegen eine vom Göttweiger Ubte Johann empfangene Summe von 50 Tasenten allen weitern Ansprüchen entsagt. (Archiv zu Göttweich.)

ein Leben gu habruck laut ber im PU befindlichen Urkunde auf eine Spanne langem und eine halbe Spanne breitem Pergamente mit angehängtem, theils febr abgebrochenem, theils un-

fennbarem Inflegel:

"3d Ruembart von Rena und all mein Erben wier verieden offenleich an bem Prief ond tuen dunt allen ben bie in lefent ober borent lefen biv nur lebent ober ber nach chunftig werbent bag mir mit wol verachten muet zue ber zeit und wir is wol getuen moche ten. Ein Jartag baben gestiffete allen gelaubigen fellen biu verfchaiden fint vncz ber und noch verschaident vncg an ben jugften tag, und haben bar jue gefchaffet ein halbeg phunt phening gemainer vienner munge bag bo leit auf einem lechen bacg Barbrute oben in bem Dorff in bainreichslager vbarre ond ift auch v fer ret (rechts) apgen gewesen ze velde und je Dorfer versuecht und unversuecht und mit Edern biv ligent back Polla \*) in ber oben borffftat alfo befaibenleich wer bolb auf bem lechen ift ber ichol bag vorgenant balbe phunt phening alle Bar ierichleichen raichen bez nachften phingtagef nach bem Defter tag bincg Rena auf bag baus vor megge geit bag. man ig ben Prieftern oppher und obe man bag ver fegge ober faumig wer beck fcol man in vertern nach ber etten geit mit fedicia phennig bem vogt und als mil (eben fo viel) bem pharrb. it fchol auch der pharrer beg offt genante lebenf ftiffter ond ftorer fein alfo. men man bag lechen ver chaufte zwelif phennig abe ond als vil aufe' ig fchol auch ber vogt noch ber pharrer nicht mer bo mit gefchaffen haben weder mit fteuwer nach mit chain fachen ben ob er ein manbel mit einem recht verleuft bas fchol er bem vogt peggern Und auch ich vorgenanter Ruembart und mein nagft erben fchullen dez lechenf vogt und icherm fein oder wer ber dorchen lechen berr ift von vnin. wegen. and fchot uns auch raichen ein vogt buen je vagnacht ig fchol auch biv offt genant vogtend ninder werden verrer gezogen ben an bir vorgenanten erben. Ind bag bir red ftet (ftat) und ungebroden puleibe gib ich vorgenanter Ruembart bifen Prief verfrgelt mit meinem anhangunden infpgel ju einem waren jeug bifer fache. Der Prief ift gegeben do man galt von driftef gepuerd breugechen bunbert 3ar bar nach in bem neun vnd breugigiften 3ar an fanb Johans tag je funibenten. (Gonnenwende)."

Außen auf einer beiliegenben alten Abfdrift biefes Stifts bocumentes, welche ich jeboch nicht fur gang getreu erkannte

<sup>\*)</sup> Da manches Bort in der U. an Deutlickeit gelitten hat, und eben diefes, das am meisten verblafte, als Polan, Möfing, Bolifert (Bolfenreut) Beiten, Bifen, Loiben, Dolla gelesen wurde, fo glaubte ich mittelst eines Bergrößerungsglases Bolla zu lesen und wegen der Lage dieses Ortes zwischen Saffing und Gastles auf einem Berge binter heiligenblut wenigstens für wahrscheinlicher balten zu durfen, als das viel ferner liegende Ortlein Dolla bei Vöbring.

und folglich fur hier nicht benutte, fteht diefer Befcheid ge-

fdrieben :

Des 1612 Jare ben 17 Lag Geptembris ift vor bem ebln vnb geftrengen Berrn Martin Sil Pranten auf Balterefirchen und Ranna ber Rom. Ran. Mt vnd Berrn Marmilianj Ergherzogen gu Defferreich Rath, und Giner Boblichen Dr. D. Lanbichaft Berrn Berordneten. EinMemer Mif bif Dribs Odjug; vnd Bogt Obrigfeit, Paul Reffter fambt Ceinen Battern Bannfen Reffter Bu Sabrut erfdinen, ba 3me Pauln Reffter bann burch mobigebachte Obrigfeit, auf fürbringung tiefer Stiftbriefs Ubichrift, auferlegt worden, bei betroung bes Bueftifften \*) obwol Er vnd Geine Bore faren biebevor von difem Leben Geiner Inhabung, nie nichts gerobabt, bas Er body fürterbin von bato Berlich mit ber Sandt Orbis nary 3molff Lag' fowol als Unbere biegue geborige Unthurthonen ond auf fürfallenbeit ein Zimbliche Robadt beuorab ba man beim Schloß ober Manrhoff Pauedt, mit ber Bauch. (Dieb) junerichten, ober aber , bafur jerlich In Gelbt Bechen gulben erlegen folle. Actum ut supra."

1346 Rumhart v. Reunna, Dheim des Konrad Frizensstrefer. Rur hat auf bessen Wappen bei Duel. Tab. IX. Rr. 97 der Drache einen Entenschnabel und zwei zum Fange vorgestreckte Griffe, nur einen Flügel sichtbar und hinterm Ruden ausgebreitet, bann die Umschrift: S. RVMHARDI

DE RAVNA. (Frigeleborf).

1351 verfauften Alphart von Chadaun und feine hausfrau Gymm ihren Beingarten zu Beiffenfirchen in ber Bachau an Konrad v. Meiffau, und führten auch herrn Obrecht v. Rana, ber Kran Gymma Better, als Zeugen auf. hueb. 79.

1355 in einer StPU. nennen "Ulrich Neybetker und sein Hamsfraw Ugnes ben Zeugen Ruemhart von Raena Swager," ber wahrscheinlich ein Sohn bes ältern vorher erwähnten Rumbart's und Ugnesens Bruber war. Duel. 201. — 1367 Rümhart v. Rena als Zeuge. (Duel. 53 und in bessen Register hinten: Reinhardus Eques de Rena.). — 1374 hat ein Ritter Rumhard v. Ranna noch gelebt. (Streitwiesen).

1380 verkauften Hubiger p. Stahremberg ber Altere und fein Better Rubiger ber Jungere an heibenreich von Meissan verschiedene von ihren Leben im B. D. M. B.; barunter murben bamals zu Leben getragen: Turr in Ranner Pfarr von

<sup>\*)</sup> Jemanten die wohlthatige Birfung der Deffe (Stiftung) übertragen.

Reinhard von Ranna, die Boft Zafing von Chunrad Pufchinger, Agftol von Wilhelm und Ortolph den Wolfenreuthern, bann Mollendorf von Marx Frigenftorffer. (Sobened II. 520.).

1389 war hanns v. Ranna herr zu Zading (bei St. Pblten) und bath ben herz. Albrecht III, mit biefer hft feis nen (hannsens) Eidam hanns ben Neybeder und ben Schensten v. Rieb zu belehnen. (Kirchl. Top. Vfl. 289.).

Nicht lange hernach erloschen die herrn v. Ranna, und ihr Besithum erbte die ihnen verschwägerte, aus Inneröst. abstammende Familie Ulrich's v. Neybeck, welche nun von hier aus ihre eigene Linie bilbete und Wapen und Namen von Ranna mit annahm \*).

1405 verwaltete hanns v. Neibed, bes herz. Wilhelm zu Oft. Cammermeister, bie hft Stahremberg (Wurmb. 126), und marb

1414 ber Stifter bes Pauliner Rlofters gu Unterran-

<sup>\*)</sup> Rach Spener's Behauptung l. H. c. 60 p. 501, 502, bat nur bie Linie Reibect v. Raftenberg bas alte Deibecfifche Stammwapen , die brei rothen auf filbernem Felde fdrag geftellten Jakobemufcheln im Odjilde allein behalten (nebit bem weißgeflammten rothen Grifbut, beffen weißen Unterrand die 3 Mufcheln bedten und beffen Gpite rothe und weiße Strauffebern mit fleinen weißen glammen gierten); bie Linie von Ranna aber einen vierfelbigen Schild, und zwar im 2. und 3. fdwargen Felbe ben goldenen Drachen ober Bafilisten auf breis fachem filbernen Sugel (als bas Bapen ber Familie Ranna) ju ben brei biagonal vom linten obern Bintel bis jum rech= ten untern gereibeten Dufcheln bes 4 und 4. Felbes angenome men. Geit bem Musfterben ber Linie ju Ranna bat auch bie Raftenbergifche Linie fich bes vierfelbigen Schildes bedient. Ufrichs Bapen aus bem 3. 4359 in Santh. Rec. Tab. 38 p. XI. II. 121 und be Roo 5. Budy. Den Drachen in Bapen gaben Beralbiter als Beichen bes Rampfes gegen ben Untichrift an. Aber ichon Bertules, auch die Gothen und Banda= len hatten ben Drachen im Schilbe. - Die Mufcheln nahm man als Beichen an, bag ber Ritter über Meer Cetwa in Palaftina) gewesen mar, einem Geetreffen beigewohnt ober einen Safen vertheidigt batte, und werden von der Beit der Rreugguge ber, besonbers auf ben Schilben frangbfifcher und fpanisicher Ritter gefunden. Much bas Saus Furft Metternich bat schwarze Muscheln im Gilberfelbe. (Opener Ins. Theor. 256, 276.).

na \*), alfo im gleichen Jahre, wo die beiligenbluter Glode

gegoffen murbe.

1440 ftarb bie herzogin Elifabetha. 3hr Bitwensit Steper war nun leer, und R. Friedrich IV ftellte bort fogleich seinen Rath, ben Ritter hanns v. Nepbed : Ranna als seinen Pfleger an, wo auch schon 1287 ein hanns v. Neubegg Burgsgraf war. Prevenh. 88, 371. Pg. 1432.

1444 unterhandelte Sanns mit Reinprecht v. Cberftorf

wegen eines Jahrmarftes. (Do?). Burmb. 126.

1446. 25 Marz zu Wien hat auch hanns v. Neybed-Ranna den Friedbrief zwischen diesem Kaiser als dem Bormunder
bes Prinzen Ladislaus und den mährischen Ständen mit Zeugenschaft und Siegel befräftigt. (Koll. II. col. 1238). — 1450
kommt wieder hanns Neybeder v. Nena als k. Nat und Pfleger ze Steyer vor (Pachmayer 904.) und war es noch 1455.
(Prevenhub. 371.). — 1460 starb hannsens Gattin, geb.
Unna v. Prank (Hohened III. 589), und 1474 berselbe Neybed, laut Grabstein in der Klosterkirche zu Ranna \*\*).

1487 empfahl Leopold v. Neibed-Ranna bem Melter Abte Georg ben Priester Michael Wirth zur Pfarre in Meusling, welche der Empfohlene auch erhielt. — 1490 besiegelte Ritter Leopold v. Neybegg zu Ranna als Zeuge den Stiftbrief, laut bessen sein Waldmeister Wolfgang Merachs (Magister silvarum in Gföll) und die Gemeinde zu Gföll in der bortigen Pfarrfirche eine Frühmesse stifteten. (Hanth. Rec. II. 120, 121; die Jahrszahl 1390 ist dort p. 110 wohl ein Drucksehler \*\*\*).

1493 ift in bem von ber Königin Ugnes bem Markte 36s per ausgestellten Freiheitsbriefe Leopold v. Neudekh von Ranna que Gars als Mitzeuge unterschrieben, welcher auch

\*\*\*) 1491. 11 Marg. Amterevers von Erasmus Gartiner um bas Umt ju Bocham und die Bogtei ju Niederranna. (BU).

<sup>\*)</sup> An bem Bachlein Ranna und nordwestlichen Fuße bes Berges, auf beffen Subwestschneibe ber Saupttheil ber Burg Ranna ftebt.

<sup>\*\*)</sup> Bon ihm mehr S. 393 bis 397. Sein Bapen aus bem 3. 1414 und 1442 bei Burmb. Tab. 7. Nr. 40. ad cap. 48. und Hanth. Rec. II., das Wapen seines altesten Sohnes, ber auch Hanth hieß, bei Duell. Tab. 37. Nr. 361, aus dem 3. 4477.

1496. 27. Febr, einen Lehnrevers um die Beste Ranna sammt einigen Gulten und Gutern zu Feistrig, Edartöftein und Schurberg gab (HD), 1499 Lehensmann ber beiben Stift Delfer Guter zu habrud und Elfarn ward (Hueb. 158.) und 1519 Claut bes in ber Rlofterkirche zu Ranna gewesenen Grabsteis

nes) ftarb.

1523 und 1531 (Esfarn). — Auch wurde durch ein lans besfürfliches Defret (Bien 24 Jan. 1531), um sich vor etwa nochmaligem überfalle herumstreisender Türken und aufrührisschen mit ihnen verbundenen Ungarn zu hüten, unter andern hohen Gegenden und Ortschaften in den 4 Bierteln von R. Oft. auch der Jauerling bei Ranna (Ihaudnyng apud Ranna) zum Beobachtungs, und Signalpunkte bestimmt. (Link. II. 401). — 1536. Roland v. Reideck. (Kl. Ranna).

1539. Friedrich v. Reided ju Ranna war vermählt mit eisnem Fraulein v. Malptaften \*), fein Cohn hanns mit Bar-

bara v. Firmian.

1558. 24 Febr. beflagt sich Georg v. Neybegth v. Ranna, Lichtenau und Prunn (bem Ranna mit 27 fb 3 ß 21 b 1 has ler an die Gulte geschrieben war), daß er und seine Boraltern aus lauter Unwissenheit die Steuer für der Elosterleut (Pausliner zu Unterranna) Wein, Getraydt und anderes jährliches Einkommen gezalt haben und bittet die Landstände, daß nun auch einmahl "die Closterleute eine ordentliche Einlage Ires Jarlichen Rut und Einkhumens abgeben, und selbst die Steusern, nach gemeinem Amtsgebrauche, zalen sollten, In erwegung daß in diesem Landt Niemandts Steuerfrei ift, wie sich geburt." — Aus dem J.

1559. 24 Dez. ift im Litt ein Berzeichniß bes Einkommens aller seiner Guter von ihm eigenhandig mit: Jorg v. Repbegth v. Ranna unterschrieben, worin er ben behausten Grundbienst von Ranna mit 16 fl 2 ß 6 Pf., 51 hühner, 120 Apr, Zehent 28 Met. Korn, 1 Muth 9 Meten hafer angibt. Wein bezog er eilf Dreilinge; auch von Beiskirchen an der Donau, wo er einen hof und 11 halbpaw Beingarten batte. George Gemalin hieß Siguna und war die Tochter

<sup>\*)</sup> Johann Malgkaften's Bapen aus bem 3. 1375 fiehe bei Duel. Tab. 48. Dr. 237.

Hannsens v. Kirchberg zu Biehofen, Spit und Schwalmbach und ber Frau Brigitten, ber Tochter Wilhelms v. Neideck zu Rosenburg. — Es scheint, baß nach Georgs Ableben seine oberstämmigen Erben, (Servatius R. M. Nath und Regent ber N. Oft. Lande, Andre, Ernreich, Adam, Gierg, Siegsmund, heronimuß v. Neideck) und seine unterstämmigen \*) um den Best von Ranna gestritten, und die letztern sich bensselben zugeeignet haben, den sie jedoch auf der Regierung Bescheid

1574. 3 Mai ben Erstern abtreten mußten. (Liu.). Da aber bie herrn v. Reibed bie rannarischen Gulten über 11 3. "nicht In Ir einlag vbernumen" \*\*), so bittet

1582. Bien 5 Dez. Helmhart Jörger fur fich und seine Mitverwandten, bag die Landschaft die herrn v. Neided zur Ubernahme der Einlage verhalte, wozu benn auch noch am selben Tage Servatius sich und feine Brüder und Bettern für verpflichtet erflärt und um die Unschreibung bittet. — 1592. 15 Dezember kamen beide Partheien überein, daß die un-

<sup>\*)</sup> Mamlich : 1.) Die Rinder ber Frau Regina (George Lochter und Bolf Bilbelms v. Althan Gemablin) : Bolf Georg v. Althan und Gufanna v. U., Gemablin bes Chriftoph v. Greiß ju Balt und Dielach, bann bie 3 ledigen Fraulein Giamunba, Rofina und Jubitha, fur welche ihr Bruber Bolf Georg v. Althan und ihr Schwager Chriftoph v. Greiß fich vollmadis tig annehmen: 2.) George alterer mit Georg Grabner vermable ten Odhwester Sochter und einziges Rind Glifabeth, welche vor ibrem Ubfterben (1569) ibrem Gemable, Belmbart 3orger Freib. auf Kreufpach und Tollet (Berrn auf Balperedorf und Pernftein, Oberfandhofmeifter ju D. Dft. und Rammerprafibenten) ibre Reibeggerifche Erbichaft, Inhalt einer Donation, überlaffen batte: 3.) Die beiben Sochter Elifabethens (Georgs zweiter Odywester und Ludwig Rirdypergers Gemablin) Reging. Gemablin bes 3ob Bartmann v. Trautmanftorf, und Unna, Gemablin bes Paul v. Dannings, mit bem fie eine Tochter, Glifabeth hatte, welche Sanns Chriftoph Genmann ju Trattened und Galfpach heirathete: 4.) Ratharinens (Georgs britter Schwester und Bernhard Turgo's Gemablin) Sohn, Bernbard Turgo, Freib. ju Grafenwert und Graf v. Bips, bann Benigna, feines Bruders Sanns nachgelaffene Tochter. (Lita.). \*) Raupach nennt gwar aus bem 3. 1580 einen lutherifden Glaubensgenoffen Beren Bittor v. Reibect ju Rauna, beffen Damen mir aber im Eftil nicht vorgefommen ift.

terstäm. Erben (bie herrn v. Reibed) "mit parem gelt hindanfertigen" und dafür Ranna und Lichtenau als Eigenthum wieser erhalten sollen, wie sie es vor 10 Jahren abgetreten hatten; und — 1593. 25 Rov. tamen die unterstäm. Erben unter sich überein, daß sie das Gut Ranna ihrem Erbeilnehmer und Mitverwandten Christophen v. Greiß verstauften, welcher aber sich auch schon 1594. 16 Rov. bei der Landschaft beklagte, daß die Klosterleute ihm zur Last fallen und die Steuern nicht zahlen.

1596. 6. Febr. wird Ranna bem Job hartmann v. Trautmannsborf an die Gulte geschrieben. Auch er beschwerte sich, baß er für die Closterleut zahlen mußte, die doch alles frei von ihm bezögen. Darauf sind die Closterleute die Einlage mit 3 15 23 gutwillig eingegangen, bald aber auch die Stände immerfort um Nachlaß der Steuern angegangen. Bon ihm fiel

bas Gut ber lanbichaft gu, von welcher es

1612. 25 Febr. Martin hilprand zu Waltersfirchen (feit 1591 Ritter), Einnember ber R. Off. Landschaft und Erzh. Marens hofdiener, (mit 105 ff 3 ß 11 b Gultentax, 178 behausten Erbunterthanen und 42 Bogtholben des Clösterl, thuet beedes 220 holben) kaufte. (Liu). Das Muth Korn, "weils dittorts schauerschletig, winterig, zifradent (schütter?) ist Bund der Schne sehr bruekht," wie er in seiner eingereichten Einlage sich ausdrückt, wurde ihm für 2 st tagirt. "Bon Beingarten sollen," sagt er weiter, "477 Tagwerch da seyn, aber viele liegen obe, wenige tragen und biese nur sauers brannch, haben auch schlechte Anwehrung (Anwerth?) will jedoch 377 Tagwerch angeben."

1617 beerbte Martinen sein zweitgeborner Sohn Jonas, herr zu Arndorf, ber wegen seines Übertritts zur Partei ber bohm. und oft. Protestanten in R. Ferdinands II Ungnade fiel, 1620 als Rebell in die Acht erflart wurde und beshalb sein Gut Ranna zur fais. hoffammer eingezogen seben mußte.

1628. 12 Oft. wurde "per imperatorem das dem sisco durch Jonas Hillepranden Berbrechen haimbgefallene Guet Ober Raina sambt allen recht vnnd gerechtigkheiten ein: und Zuegehörusten neseben der Kürchen Bogtei an Hanns Ruprecht Hegemüller v. Dubenmeiler auf Albrechtsberg an der Pielach, Sigenthal und Agasbach, K. M. Gehaimben Rath vnnd Landtraitmarschaleken in Oft. Erblichen vertauft, Ihm auch die gebreichige Inscriptionalien Schuz vnd Schembrief sambt andern nottdurfften darüber beraith genedigst ausgefertigt, vnnd angehendigt und die Steuerbrieff Inst koninficia auf seinen Namen außgesertigt." (Lit. — Agsbach. — Wifg. IV. 226).

1632. 9 Sept. vermachte h. R. hegenmiller v. Dubenweiler, nachdem er feinen andern Kindern ausgezahlt hatte, alles Ubrige feinem Universalerben und Sohne Wengel, ber sich nach seines Baters Tode (1633) im J. 1634. 12 Jan. an die Gulte schreiben ließ.

1648. 18 Febr. beklagt fich Bengel, baß er bie Steuern und Landsanlagen wegen ber 3 bem Gute Ranna gehörigen und jugefdriebenen Unterthanen in Stoderau, von benen bie Ramilie hilprand noch immerfort ben Rugen ziehe, boch aus-

zahlen foll.

1650. 8 Aug. verkaufte Wenzel, K. Majest. Rath und Regent des Regiments der N. Öst. kanndten, Rath Herzogs Leop. Wilhelm zu Öst., Lehnrichter des Hochtiftes Passau. f. w. Ranna (mit Einverleibung von 220 Feuerstellen oder Häusern und 105 fl 3 ß. 11 Pf.) an Joh. Chrisostomo Wesning v. Greiffensels auf Viehouen und Göperstorf, welcher nächst der Satristei auf dem Nebenraume der Burgkapelle eisnen Seitenaltar errichten und über dem Vildnisse der h. Maria (mit ihres h. Sohnes Leichname auf dem Schoose) die Schrift setzen ließ;

Ex voto

D. D. Johannis Chrisostomi Wening A Greiffenfels Domini In Viehhofen et Oberranna Et

> D. D. Elisabethae Weningin A Greiffenfels Natae Plumbergerin.

> > 1653.

Daneben hängt Beiber Stammwapen.

1654. 17 3an. vermachte er feiner Ehefrau "die beiben Amter Gezerstorf und Oberambt bei Beitra, auch die ganze völlige herrschaft Obern-Ranna," starb im näml. Jahr und wurde in der Pfarrfirche zu Ips neben seiner Tochter begrasben. Seine Bitme heirathete nach einigen Jahren ben Franz Melchior v. Prünenthal und Lemberg und ließ ihn zugleich mit ihr wegen Ranna und Oberamt bei Beitra 1664. 20 Juni ins Gultenbuch anschreiben, aber nach seinem Tobe

1671, 4 Juli wieber ab- und auf fich allein ichreiben, und brachte gur Unterftugung biefes Gefuches vor, bag fie bor 7

Jahren ihren Mann als oft. Candmann anzunehmen gebeten batte,

"auß kainer andern ursach und Bewegnuß, dan daß Er 1) alß ein unbegüterter Landmann von der Versteuerung der 10 Ih Geldes befreiet, 2) bei meinem Verwalter, Dienstleuten und Unterthanen in mehrerm Agspect und Ansehen gehalten und 3) der Steuerbrief befwegen nicht auf mich, sondern umb besserr vohnung willen alsain auf meines Mannes Namen ausgesertigt werden möchte." — In ibrem Lestamente

1689. Sohloß Obern Rana 7. Juli bestimmte fie ihr Besgräbniß in ber Pfarrfirche zu Ips zu ihrem ersten Manne und ihrer "abgeleibten Freyle Tochter Sufanna Elifabeth," bann

mehre Bermachtniffe, auch bem Rlofter ju Unterranna

"500 mit dißem geding, daß in felbiger Closters Kirchen zur brennung des ewigen Liechts vor dem hochwürdig, gueth ain Centen Leinohl dann Sechs pfundt Weisse Bax Körzen, welche bei benn SambeLags haltenden Letaneyen, Item Sechs pfundt Wandlebrigen, Mehr drep pfundt weisse war Körzen, die im Udvent zum Rorate, Bindt zwey Pfündige dergleichen Körzen, so am heil. Sebastiani Ultar Jährlich aufgesteckt werden solleu; — meinem Veter Joh. Max Pluemberger mein in Räuna habentes Bethgewandt und drey gerichte schone bether, jedes ruhig auf zwei Persohnen zugelassen; — meinem getreuen frauen Zimermenschen Maria Elisabetha Lollin 300 ff neht einiger Varnuß nach inhalt meines Unterschriebenen verzeichnis in golot."

Ihr Universalerbe und Nachbesiter v. Ranna und ber hft hierschach \*) und Testaments-Executor war ihr Better Mischael Buschletitsch , hofrichter des Stiftes Lilienfeld, welcher auf seine Bitte an die Landschaft, das Gut Ranna fur sich, seine Frau und eheliche descendenz ins Gultenbuch zu schreisben, noch am 27. Sept. die Berwilligung erhielt, daß er die

"an 30 bis 40 taufend Gulbten ganbauter.

jedoch weil er aus unabeligem Stande war, "mit raichung ber doppelten gulbt auf Zwainzig Sahr ohne beforgenden Cannotmanns

Einftand befüßen= vnot genuffen moge." (Pft M.).

Michael ftarb; vielleicht hinterließ schon Er Schulden; allein er und seine Erben (seine beiden Sohne bei dem Heere in Italien und ein herr v. Weichselburg) befassen das Gut Ranna nicht lange, indem dasselbe bedeutender Schulden halber

<sup>\*)</sup> Gie hatte auch bie Umter Schroffen , Barbtberg , Preinreichs, Bohrnbarts und Bolfgehrs befeffen.

1740 von bem landmaricallgerichte um 351959 fl 4 f 10 b abgeschätt, an bie Bruber Joh. Paul und Joh. Benebict Joanelli (Giovanelli) Grafen v. Telvano, welche allein 18242 ft 1 g 28 Pfen. auf bas Gut zu forbern hatten, vers fauft und von biefen noch in einer lateinischen Cessionsschrift (Wien 10. Dft.) bem Job. Bollmar v. Buttenborf, Regimente. rathe in R. Dft., mit bem Ubereinfommen ihnen ihre Forberungefumme binauszugablen überlaffen murbe.

1712. Wien 25 Juli befennt Bollmar v. Buttenborf für

fich und feine Nachkommen :

"Dachdem Berr Philipp Ferdinand v. Gubenus durfurfil. Maing. Soffrath und Resident allbier (am Raiferhofe) bas vollige Capital fo ju ablefiung ber graff. Joanellischen Praetension auf Die Bidift Ober Ranna und berentwillen behebten Execution erforbert worden, bergefchoffen, ich bemfelben bingegen alles auf mich gelegenes recht cediret, auch Crafft biefes in optima juris forma übergebe und überlaffe, alfo gwar und bergeftalten, baf meber ich meine Erben und nachthommen Ben erwehnter Sft Dber Ranna nicht bas geringfte, wie es immer nahmen baben mogte, ju praetendiren ober ju fueden baben, fonbern bag Bollige aigenthumb, gulten, Rendten und Ginthunften erwehnter Sft und Die Bollige disposition über felbe herrn v. Gudenus alf mabren herrn und aigenthumber allein jueftanbig fene" (Efta), als welcher

1714. 30 3an. Gubenus (mit 105 ft 3 g 11 b. Zare und 220 Saus nebft 47 fl 5 f 10 b erfaufter Drittelfteuer) ins Gultenbuch angeschrieben murbe. Bermuthlich hatten fich bie Butichletitiden Erben bas Borrecht auf Ranna vorbehalten und ben Gelbreft ber Abichabung ju forbern \*). Denn fie verfauften

1715. 15 Upril bie Sft um 535000 fl an 3ob. Joach. Gr. v. Gingenborf, welcher, obwohl er 36000 fl gleich baar bezahlt batte, jeboch nach einigem Progeffe mit Gubenus, und

nachbem ibm

1722. 4 Dft. ber von Ranna einfommenbe Relbzebent und bas Bergrecht megen rudftanbiger Canbsanlage von ber Landschafterefution abgefchatt und an ben herrn Braun v. Rothenhauß und Rofenthal, ber feit 1726. 2 Sept. im Lit& angeschrieben ftebt, (f: 2. S. 156), bann 1729 bie Umter Sa-

<sup>\*)</sup> Much werden fie in ber Hofresolution 1714 posteriores Creditores Hypothecarii genannt, die bas jus offerendi haben, und angewiesen, baf v. Gubenus ihnen Ranna abtreten foll.

bruck, Elfarn und Bifling an Grafen v. Prepfing (mit 27 fl 1 fl 3 b. Gult und 62 haus, worunter 27 alte obe begriffen nebst 12 fl 6 fl 12 b erkaufter Drittelsteuer) verkauft wurden, erft 1736. 9 Juli die Anschreibung ins Gultenbuch erhielt, und barüber am 6 Nov. seinen Gegenschein einreichte.

1755. 1 Nov. vertaufte Joachim v. Singenborf bie Oft Ranna an Job. Kerbinanb Muller, welchem fie burch ben land.

Schaftlichen Abministrator Christoph v. Stiebar

1771. 18 Febr. an ben f. f. Rath, Andreas v. Dornfelb licitando um 29700 ff vertauft murbe. Bon Dornfelb fam

1772. 15 Sept. Ranna burch Rauf an ben J. U. D., f. f. Obersthofmarschallamte Beisiber und n. öft. Landrath Philipp Joseph Ebeln v. Fillenbaum (ber, auch herr v. Streberes borf, 1779 starb) und von dessen Kindern und Erben (Fersbinand, Joh. Nepomut, Leopold, bem minderjährigen Phislipp, bann Franziska verehelichten v. Molitor, Josepha, versehligte de Paulli, Elisabeth, Witwe v. Alpmannshofen)

1785. 16 Dez. an Jofeph v. Fürnberg, bann

1795. 7 Dez. burch Freiherrn v. Braun an bie FGD. (Agebach) \*).

## Rlofter Ranna \*\*).

1414, mo icon langft bie Afte ber nach Ungarn überpflanzten Paulspalme linte und rechte über bem Boben von

<sup>\*)</sup> Abbildung bes Schloffes R. aus bem 3. 1672 in Fischers Topographie, in unserer Zeit von Jaschki, welcher das Thalkloster bazu malte, wie es noch vor einigen Jahren stand und badurch bem Bilbe eine belebtere Ansicht anbrachte; bann auf bem ersten Fenster im Lothringer Saale des Schlosses Laxenburg, zulest von Thomas Ender in der Bilbergallerie zu Pg. Auch Rebell entwarf zwei Stizen v. Ranna, die öffentliche und die süddstliche Seite.

<sup>\*\*)</sup> Als Quellschrift diente mir hier mitunter: Fragmen panis corvi proto-eremitici seu Reliquia Annalium eremicoenobiticorum ordinis fratrum eremitarum S. Pauli, primi Eremitae. Viennae 4663. Der Sammler, Andreas Eggerer aus Leoben war selbst ein Pauliner, wie auch Nicolaus Benger, welcher eine Fortsehung schrieb unter dem Litel: Annalium Eremi-coenobiticorum Ord, fratr. Erem. S. Pauli 1 Eremitae Volumen secundum ab Ao. 1663 usque ad annum 1727. Posonii 1743.

Poblen und Rroatien fich ausgebebnt batten und jest in practvollfter Bluthe fanten, fing Ofterreid, - amar fruber ale Ungarn bem Chriftenthume offen und ergeben, langft bepflangt von ben Jungern bes b. Benedict, Bernhard, Sieronymus, Bruno, felbit von einzeln frommen Balbbrubern, und alfo meit fruber fur driftliche Religionsanstalten empfänglich und ju geiftlichen Stiftungen geneigt, - boch nun erft an auch für bie Pauliner Eremiten warm zu werben und gwar im Dorben. Sinter bem hoben Donaumachter Jauerling an ber obern Rinne ber Ranna auf ber umbergigen Burg ju Ranna baufte, vom raufdenden Rlange auf ber großen Lebensftrafe abgeschieden, ber fromme Ritter Sanns von Reibed mit feiner ehrund tugendfamen, erften Sausfrau Runiqunbe \*) und faßte, als er eines Abends vom Goller ins Thal hinabblidte , wo bie Manna an bem gleichnamigen Beiler, bem niebrigen Marienfirchlein vorbei, bem naben Spiger Graben guffof, ben Gebanfen auf, bort bem meitleuchtenben Paulinerorben auch einen Bau aufzuführen. Runigunde, von ihres Rittere frommfinnis gem Borichlage mitergriffen , fab icon in ber Ginbilbung bie meißen Bruber bort unten im Rreuggange manbeln und Sonntags bas freierliche Sochamt halten, beffen fie in ihrer fleinen Burafavelle bieber hatte entbebren muffen. Freudig legte bas Chepagr am erften Mary ben erften Stein gum Rlofterbaue und ließ einen Stiftbrief auffeten, ber 12 Prieftern ihr Musfommen ficherte \*\*).

1415. 11 Mai vollführte ber Paffauer Bifd. Georg Gr.

\*) Gebornen v. Lagberg. Das Bapen v. Lagberg aus bem Jahre

1378 bei Wurmb, ad cap 44.

Benger 68. Beistern folgt dem papftl. Breve a. b. 3. 1455 und fagt, Sanns habe bie Marien- und St. Stephansfirche in Unterranna jum neuen Rlofterbaue gewidmet und bie Pfarr-. Firche St. Georg in ber Burg babin einverleibt. Monasterium quod montibus more non injucundo vallatum a septemtrione insignem arcem eiusdem nominis ex alto sibi imminentem ad meridiem vero Spiczense oppidum et Danubiale litus longiore spatio interceptum respicit, allodiis, vineis, pratis, sylvis, piscinis in perpetuam alimoniam duodecim Presbyterorum abunde provisum est. Fragm. 185.

v. Hohenlohe, in bessen Diocese Ranna lag, die feierliche Bestätigung, ordnete 1416. 6 April in Tulbing auf Ansuchen bes Stifters auch an, daß die pfarrlichen Beerdigungen nicht mehr in der Burg, sondern im Klosterfreithose vorzunehmen seyen, und ließ am 26. Heumonate die Einweihung der Kirche durch seinen Weisbischof, Andreas (Episcopus Victricensis) vorsnehmen. (Wendenthal IV. Th. 8. B. 21, 22. S.).

1424, auf welches Jahr etliche alte Berichterstatter die Stiftung hinaussehen, ift wohl als das Jahr der geendigten Bauherstellung und vollftändigen Ausführung der Stiftung zu verstehen. — Auch R. Albert II (als Herz. Alb. V) beschenkte das Rloster mit einem jährlichen Beitrage von 90 Küfel (Statuas) Salz, welche er von der Donau herab bis Spit zuführen ließ. Fragm. 185.

1452 wurde die Stiftung nebst dem Pfarrpatronaterechte vom P. Nitolaus V. und — 1455. 12 Mai vom P. Calire

tus III beftatigt \*).

<sup>\*)</sup> Calixtus Episcopus Servus servorum Dei, Dilectis filiis Priori Generali et fratribus Ordinis S. Pauli primi Eremite, sub Regula S. Augustini degentibus salutem et Apostolicam Benedictionem. Rationi congruit et convenit honestati, ut ea, que de Romani Pontificis gratia processerunt (licet superveniente obitu litere super his confecte non fuerint) suum consequantur effectum. Dudum siquidem felicis recordationis Nicolao Pape quinto, Predecessori nostro, exposito pro parte vestra, quod alias quondam Johannes Neideker, Dominus Castri Ranna, Baro, Pataviensis Diocesis ad vos et vestrum Ordinem singularem gerens devotionis affectum', pro sue et progenitorum suorum animarum salute Parochialem Ecclesiam S. Marie et S. Stephani Protomartyris, sitam sub dicto Castro cum Capella Corporis Christi, in eadem Ecclesia existente, que tunc de jure Patronatus ipsius Johannis erant, in Dominum Conventualem dicti Ordinis cum omnibus et singulis necessariis officinis auctoritate ordinaria erigi procuraverat, ac Domum ipsam competenter dotaverat, ac deinde domum predictam vobis et Ordini ac Fratribus vestris donaverat, appropriaverat, ac etiam assignaverat, nec non assignationem et appropriationem predictas eadem auctoritate approbari et roborari curaverat, et successive jus patronatus parochialis Ecclesie Sancti

3m Perfenbeuger Archive befindet fich ein Dolument, morin es beißt:

Sannf von Neibegeh Und Rounigundt fein Chellch Sauffrau, Sannf vnnd Leopoldt geborne Brueder von Neubegg, ber vorge-

Georgi in dicto Castro, etiam tunc ad ipsum legitime pertinens, vobis ad effectum ut dicta Ecclesia S. Georgii cum omnibus juribus et pertinentiis suis eidem erecte domui uniretur, annecteretur et in corporaretur, similiter in perpetuum donaverat, illudque in vos, quantum in eo fuit, realiter et omnino franstulerat, prout in diversis erectionis, donationis, appropriationis, assignationis, approbationis et translationis praedictarum juribus ab aliquibus hesitaretur, ac supplicato, ut promissis omnibus et singulis pro illorum subsistentia firmiori rubor Apostolice confirmationis adjicere. Et alias vobis vestrisque statui et quieti super his opportune providere et benigitate Apostolica dignaretur, idem Predecessor hujusmodi supplicationibus inclinatus, videlicet sub datis Septimo Cal. Julii Pontificatus sui anno sexto erectionem, donationem, appropriationem, assignationem et translationem predictas, et prout illas contingunt in dictis literis contenta, auctoritate apostolica approbavit et confirmavit, supplens omnes defectus, si qui forsan intervenissent in eisdem, ac pro potiori cautela illam in Demum Conventualem dicti Ordinis de novo erexit, appropriavit, univit et assignavit, et nihilominus Ecclesiam S. Georgii predictam cuivis, nec non eiusdem erecte domus fructus, redditus et proventus suis literis, si desuper confecte fuissent, haberi voluit pro expressis, cum omnibus juribus et pertinentiis suis eidem erecte domui eadem auctoritate in perpetuum univit, annexuit et incorporavit, ita quod liceat. Priori et fratribus dicte domus ipsius Ecclesie S. Georgii, si vacaret ex tunc, alias cedente vel decedente illius Rectore, sive Ecclesiam ipsam alias quomodolibet dimittente, corporalem possessionem per se vel alium seu alios auctoritate propria libere apprehendere, et perpetuo retinere, nec non curam animarum parochianorum earundem Ecclesiarum gerere et exercere, ac ipsius Ecclesie S. Georgii fructus in ipsorum ac domus et Ecclesie predictarum usus utilitatemque convertere, Diocesani loci et cujuslibet alterius super hoc licentia minime requisita: non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscunque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi vel aliis beneficiis

nannten Sohne haben nach ihrem vermögen auß fleißigen Bebacht vond zeitigem vorgehabten Rathe in Gott Baters und mit Bilen vnnd Bilfen beß hochwürdigen herrn Georgen Vifchoffen zu Paffaw Auch durchleichtigisten Kurten vnnd herrn, herrn Alebrecht herzogen zu Ofterreich 2c. 2c. Ihrem Geschloß Ranna genannde ein Closter mit 12 Geistlichen Prieftern in Jall ein Conuent, nachendt des Ordens des heilligen St. Paulß, deß Ersten Ainsid,

Ecclesiasticis in iis partibus speciales aut generales Apostolice Sedis vel Legatorum eius literas impetrassent, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet esset processum quas quidem literas ac processus habitas per easdem et quecunque inde secuta, ad ipsam unitam Ecclesiam voluit non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem beneficiorum aliorum prejudicium generari, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis, specialibus et generalibus, quorumcunque tenorum existerent, per que eisdem suis literis non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeret quomodolibet vel diferri et de quibusdam quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda esset in ipsis literis mentio specialis, idemque Predecessor ex tunc irritum decrevit et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contingeret attentari.

Ne autem pro eo, quod super erectione, appropriatione, confirmatione, suppletione, unione, et aliis premissis dicti Predecessoris interveniente obitu litere Apostolice minime confecte fuerunt, de iisdem premissis valeat imposterum hesitari, volumus et Apostolica auctoritate decernimus, quod presentes litere ad probandum omnimodam erectionem, appropriationem, suppletionem, unionem et gratiam predecessoris hujusmodi plene sufficiant, ac presentibus in utroque loco stetur et obediatur, ad eandemque in singulis attendatur. et ad ea alterius probationis aminiculum minime requiratur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre voluntatis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotensis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incur-

surum.

Datum Rome apud S. Petrum anno Incarnationis Dominice Millessimo quadringentesimo, quinquagesimo quinto, Duodecimo Cal. Maji, Pontificatus nostri anno primo. (B. Pez. Cod. dipl. hist. III. 381).

Unnber St. Augustini Giegel (Regel) : Gott ju Cob geftufft, gepauet vnnd benabet. Berners auch verornbt, In etwo Rbrieg Irrung entftundte . Und Borgenante Clofterleuth fur ben Dabftlichen ftuell Citirt, Unnd ju ericheinen erforbert murben, bag Ope 3bre nachthomben, Unnd alle, fo nach Ihnen, bag Gefchloff Ranna werden Innen haben, die Bebruter beß Clofter befchirmen, Berantworten, vnnb felbft alles, mit Ihren Migenen Borungen auffteben wollen. - Sannf von Neudegg von Ranna, Unna fein Cheliche (ameite) Sauffram, weillandten Berrn Pilgrim Pranchen vom Reiffenftein gelaffene Cheliche Tochter, baben bem Gottesbauf, Unnder Ranna geftufft, rund verordnet, welches One bem Gotteshauf, Unnber Ranna, Reichen, Unnd geben folten. am tag Michaelis 24 Pfundt pfenning gueter Landefimabrung in Offterreich. Bum Underten vier Muth maig, an alles vergieben, Bund follche Bugeben Bu Ubbftorff, barumben follen Die Priefter in bem Clofter, vnnd alle Ihre Machthomben, Ihnen in ber Capelln, in bem Creuggange taglich Deffen fprechen, Bnnb ju Beber Quatember Beit ain vigilli; Bud bernach am Morgens ain Umt fingen, Unnd halten. 3m fabl Er Sannf von Reudegg, Unna fein Saufe fram ober 3bre Erben, Bund nachtbomen bife bierobgemelte 21 fl vnnd 4 Muth BBaig, bem Clofter, Innb feinen Inhabern, nicht raiden, noch geben murten, follen Ope aller Schaben, Clain und Gerof. Dero Begen ben allen Ihren Guettern, Und Guldten Buerfueden, fug, madit, Bind Gewalt haben, baf Gpe burdaus Rhain Candtefürft fchugen noch fchirmben folle. Da Bir aber 36nen folche 21 Pfundt Pfenning, And Bier Muth Baig, abgu-thauffen geben, Bund bargegen, Gpe Bunf heut ober morgen aigene Guetter Einandtworten wolten, Gein wir beffen auch fchuldig Bu thuen, Bund Ihnen folde in 3hr Mug, Bund Gemahr, einzu andtworten. Much bat Sannf vonn Reibegg, Bnnb Unna fein eheliche Sauffram, etliche Guetter, Bue Odmalbenbach Bue Unn-Bern Gottesbauß gestifft, wie Bolgt:"

1493. 7 Dezemb. bei bem feierlichen Gottesbienfte, ben Mar. I feinem verftorbenen Bater, R. Friedrich IV in dem Stephansbome ju Wien halten ließ \*), fand fich, in Gefellsschaft bes Carthaufer Priors von Agsbach, auch der Pauliner

Prior von Ranna ein.

So wie gottesbienftliche, wissenschaftliche und noch sonft bezwecte Bereine icon bei ben Aegyptiern, Griechen und Ros mern sich bilbeten: so wurden zu bes Mittelaltere Zeiten in Dft. auch geiftliche Confoederationen geschloffen. Mehre Stifter

<sup>\*).</sup> Bovon die ausführliche Beschreibung in Sigismund's v. Birten Buggerischem Chrenfpiegel des Erzhauses Ofterreich zu lefen ift.

nabmlich und Rlofter, auch Pfarrberen verabrebeten fich, gemeinschaftlich ihrer im Gebethe zu gebenten , ju guten Berten fich in Ginverftandnif zu feten und behulflich zu fenn, fur;, fich zu allem, mas ihnen und ber Chriftenheit fromme, gu perbrubern. Um barüber nachbrudlicher Rudfprache gu nebmen, gaben fie fich bas Bort, an bestimmten Tagen, 3. B., wo in einem ober bem anbern Rlofter ber Rame beffen Dr. beneftiftere ober auch bes Stiftevorftebere gefeiert murbe, eis nen Geiftlichen, auch zwei, babin gu fenden. Diefes Ubereintommen mag in Betreff ihres Befitthums nothwendig gewors ben fenn und baber icon febr frub bestanben haben. Denn, wie befannt, gefchah es nicht felten, bag Ritter fich mehr erlaubten, ale fich mit ihrer Pflicht vertrug, freit = und raub= füchtig ihre Rauft ale erftes Recht gelten liegen, und baber nach frembem Gute luftern, vorzuglich gern bie reichverbrieften Stifter beimsuchten, welche, wenn fie nur gute Rachbaricaft hielten und zu bruberlichem Beiftanbe einverftanben maren, bann mittelft eiliger Bufenbung ihrer geruffeten Mitwirfung ausgiebigen Biberftand leiften fonnten und auslanglich auch geleiftet haben. Bei ber Reige bes 15. Sahrhbtes, mo ber Beift religiofen Zwiefpaltes fich ungeftummer als je wieber regte, laut marb und icon bier und bort fengenbe Runten auf ben Ratholicismus fpreitete, ja Rlammen marf, Luther wie ein neuer Beros fand und die fcarf gewette Rlinge ber Beredfam= feit fdwang, um feine Gabe ju verfechten, benen bie ftaunenbe, wie vom Geifterbanne ergriffene Menge blind guricf und gulief, ichienen ben Rloftern folde Berbruderungen noch mehr Roth ju thun, um fich gegen bas Umgreifen biefer fie bebrobenben Reuerung zu vermahren und zu Gegenmafregeln zu berbunden. Much mogen folche Bufammenfunfte, ba fie theils burch bie fcblechten Bege im Baldviertel, theils megen ber bamals ftrenger gehaltenen Orbendregel nur felten gefcheben fonnte, einen blog gemuthlichen Grund gehabt baben, um Rachbarfcaft ju balten, fich naber tennen ju lernen und jugleich ausaubeitern von bem gehrenden Ernfte, ben Ginfamteit und fcmes re Berufepflichten erzeugen. Rurg! in folder Bruberfchaft tras ten gu biefer Beit gusammen bie weiß gefleibeten und fcmarg ffapulirten Bernhardiner in 3metl mit ben Rlofterneuburger und St. Poltner regulirten Chorherrn im fcmargen Sabit und weißen Stapulier, mit ben Benedictinern in Delf und Altenburg, ben Dominicanern in Rreme, auch mit ben Paulinern in Ranna, felbit mit Wittigau in Bobmen \*).

1504 gab ber Melfer Abt Johann von dem Stiftbriefe bes Rl. Ranna eine beglaubigte Abschrift, welche noch im Mu vor-

banben ift. - Mus bem 3.

1529 ift im Eftl ein Ausweis, nach welchem bas Alofter Ranna von einem hanns v. Neibed Schmalz, Korn, Waizen, haber, hühner, Rafe, Eier vom Schafberg bezog, Bestungen in Mannerstorf, Bogelhütten, Schwalmbach, bann Beinbau, Purtrecht, auch einen hof zu Beistirchen und den Zehenten zu Nußbach hatte. Allein das Kloster hatte nicht nur über schwere Zeiten zu klagen, weit mehr über ben haß, Oruck und die Berfolgungssucht ihrer Bogtherrn, der Bester des Schlosses Ranna und der Unhänger der neuentstandenen protestantischen Glaubenolebre \*\*). Den Anfang machte

1536 Roland v. Reibed, ber sein Seelenschifflein bem in Dft. noch wechselnden Strome bes Lutherthums anvertraute; seine Familie schiffte sich mit ein und mehre Besithfolger von Ranna schifften nach. Diese mit andern Ansichten ber Stiftungen ihrer katholischen Borfahren und mit andern herzen gegen die Runnießer der gestifteten Wohlthaten, wenn sie gegen die überlieferten Berpflichtungen auch nicht so geradezu, wie gegen den katholischen Glauben protestirten, zeigten jedoch ungesschett, daß ihrer Nachbarschaft im Thale die Mönche lästig waren, und um so ungescheuter, da Kaiser Ferdinand I sich gegen die Protestanten in seinen Staaten sehr tolerant gezeigt hatte. Noland und seine Erben neckte baher und beeinträchs

\*\*) Monasterium postmodum injuriis temporum ac praecipue odio et violentiis haereticorum arcis et dominii Rannensis possessorum in Magnam desolationem et pene ad incitas redactum. (fast bis sum Bettelstabe gebracht).

Benger 58.

<sup>\*)</sup> Link II. 317 Haec consuetudo promanavit a majoribus eorum, qui nonnullos tam Religiosos quam Saeculares solebant participes facere bonorum operum et meritorum suorum atque ita in confraternitatem suscipere. Ubi deinde bona opera atque simul merita decrescerent, communicationem illam omittentes, confraternitates inierunt certis sub articulis, quibus et vivis et defunctis integra Monasteria prodesse possent.

tigte bie Thalflausner, wo er tonnte, fo baß ihr Eintommen nicht mehr auslangte, um vereint ju leben, und einige von ihnen fich gur Scheidung verfteben, ihre Zellen verlaffen und anberewo fuchen mußten \*). Wirklich hatte noch

1562, bei ber bamaligen Reformation ber Rlöfter in R. Dft., Ranna nur brei Conventualen, 2 Concubinen nebst eisnem Rinbe und jum jährlichen Einfommen 7 Dreiling Wein und 322 ft, ba früher 731 ft eingegangen waren. (De Lusca 199.).

1572 rief Mar. II die gleichsam Berjagten gurud, sette fie in ihre vorige Stelle und Rechte wieder ein und ließ noch

mehre Priefter im Rlofter aufnehmen.

1580. "Grundtbuch des Bürdigen Gotteshauß ondern Rana, welches der Sprwärdiger und Geistlicher herr Bruder Stephan Zagrabiensts (von Agram) derzeit Prior daselbst, auß den alten des Gottshauß habenden Grundtbüchern und Srifftbrieffen zusamen tragen, colligiren, schreiben und renduiren lassen, Beschehen den 4 tag Juny Anno 1580. welches der Pater Oswaldus Winseck Prior in Duplo abschreiben und eines nach Neustadt, und daß ander in Monasterio Zue Nanna in Archivio hinderleget wurde." (PgU.).

1594. 16 Nov. streitet Greiß gegen ben Bicarius Raspar Schießl, baß er für bas Aloster bie ausständige Steuer zahlen solle, zu welcher selbes boch seine eigene Einlage habe. (Lit. Schl. Ranna). — (1596. Schl. Ranna). — Allein bas Aloster schien sich noch immer nicht recht zu erholen. Benigstens hörten dessen Alagen gegen die herrschaft und dieser gegen das Kloster nicht auf. Beider Unzufriedenheit vererbte sich auf die Reidecksichen Erben und auf die folgenden Klosterprioren.

1610. 4 Dez. beklagt sich Martin hilprand, daß er, ber als Bogtherr des Klosters doch das Recht habe, bessen Stensern einzufordern, keine von demselben erhalten könne, ist aber noch so gut und übernimmt die Zahlung eines Theiles der Klosterschulden, bittet jedoch die Landschaft, daß sie das Kloster anhalten solle, einmal Richtigkeit zu machen, und wiederholt die Bitte 1611. 19 Febr., wie auch noch 1612. 19 Jan., daß die Landschaft die Klosterleute anhalten möchte, doch wenigsstend ihren Grundbienst von den Bogtholben für Burgrecht

<sup>\*) 1554</sup> war bas Rlofter mit 39 ff 2 f 8 b 1 5. ins Lft angeschrieben.

einzulegen, "zumaln, da Sp (bie Clofterleute) auch ain viertägige robath von ihnen (ben vogtholben) genießen." Auch findet fich im LftA folgende Einlage bes Rlofters aus dem 3. 1612. 11 Februar:

"Bu Rannerftorf behaufter Dienft, (barauf meber Steuer noch Roboth)= 9 fl 6 f 3 d, Purfred Dienft = 7 f 7 b, Reittergelbt 1 g 26 d, Dienft Traitt, Rhorn = 7 Megen Sabern 34 Megen, 90 Uper, 18 Rhaß, 6 Bennen. Bu Schwolmbach und Starchenbof behaufter Dienft, (barauf auch weder Steur noch Robat). 4 ff 7 8 19 b, Purfrecht dienft = 1 fl 6 f 2 b, 2 Genng, 330 Mper. -Bu Geiberfperg Und Schoffberg fambt benen 6 Underthanen auffer Dulldorff ju Elfern behauften biennft = 7 ft 5 f 6 b, bienft BBaig von ainer Mull auffer Mulldorf = 7 Megen, dienfthabern vom den Underthanen ju Geiberfperg = 24 Megen, 10 Siendl, 155 Mper, 9 Rhaß. - Bu Schoffberg bienft = Schmalt 13 Achtl, Leindel dafelbft = 4 th. - Bu Sabruech von zweyen obent behauften biennft 1 fl. - Bu Bernhiereg von ainem oben Soff, behauften biennft 1 fl. - Am Poffet Purtrecht biennft 1 fl 2 f 15 b. - Bu Mannerftorf und Bifling 1 16. - Min Erittl Ergiot Bebent ju Rufpach ben Saufleutten, traget ju mittern Jaren Baie 10, Shorn 20, Sabern 30 Degen. - Beingarten umb bas Cloffer Ranna an ichlechten Wintterigen orten gelegen 10 Biertl , ains ins ander pr 5 fl angeschlagen, thuet 50 fl." - Unterfdrieben maren : frater Nicolaus vom Golf, vicarius rannensis und frater Peter Scholz, vicarius bes Clofters ju Reuftatt. - Die Summe ber tarirten Gulte mar 23 fl 23 f b.

1613 und 1615 f: bei ber fpatern Jahrszahl 1644. 1631. 22 Nov. bittet Prior Martin Bistoth bie Lands schaft um die Herausgabe ber Ginlage, wie auch um die Abraitung, was er in das Einnemberamt noch restire, ba er bei ber Antretung seines Amtes das Closterl zwar voll Schulden gefunden habe, doch nach Möglichkeit nun Richtigkeit machen will.

1640. 23 Nov. bitten: "Die unwirdige deß h. H. Ersten Minfidlers ordensbrüeder zu Raina, weil von 1618 bis 1638 auf Clost. R. an benen im Einnember Ambt zuegeraithen Steyer vnnb gultgeltern noch 2100 fl 33 b vnerlegt verbleiben:

Sochwirdige, boch: vnnd Boblgeboren, Soch Eble und Ge-

ftrenge!

ŝ

y)

Gnedige herren vnnd Patronen. Auß bengeschlofinen Abraitztungen vernehmen E. Soch u Gften, waß maffen vom 1618 big auf 1638 auf vnserm Cidfterl Raina an benen im Einnember Umbt guge-raithen Stever vnnd gustgeltern noch 2100 ft 33 d. vereigt verbleiben. Allbieweiln aber ermeltes Ciofterl Naina durch ben Behmischen Einfall ganz ruinirt vnnd bergestalt geschlaift werben: daß 3 ober 4 Annser Urmen ordensbrueder vnnß so gar ber bloffen not-

turfft nach Rumberlich erhalten thinden (fonnten), auch maiften thailf groffe noth leiten mieffen: Bneracht gemeltes orth auf: 13: orbenfeversobnen gestifft ift. Go than man auch nit miffen, maß geftalt bifer fo großer ichulbenlaft auf Unfer Urmes Clofterl erwaren fen: fintemabin die von ben Gottfeeligen Stifftern barque assignirte Unterthanen nicht zu handen Anfers in der Zeit geweften Superioris, sondern zum Umbt des Juugsten Besiezers des Schlosfes Raina, beren Bengel begenmillers, alle Jahr Die Steper eingetragen baben. Daburch bann wir mit jegigem Unnfern Prior . ben Difem Clofterl, vnnb folder gestalt in eifferifter armuth fcmeben. Dabero E. Sodiw. und Geftr. wir Urme Fratres umb Gotteswil-Ien vleiffigift bitten. One wollen vnng fure Erfte die Stepr gar nit, fondern ben gemelten Empfangern quefdreiben vnnb vermerthen. Bag aber fur ander bie giltgebur betrifft, bei fo groffer augenscheinlicher vinfere Clofterle desolation, Diefelbe bif babeer in Gnaden, vnnd Chriftlichem mitleiden nachgeben vnnd ichentben. Dagegen Bir ben onfern worthen geloben, in ben verrens iest thonfftigen Jahren unfer ichuldige Pension ber verfahlenden giltaebuer allemahl, in bas Einnember Umt treulich zuerlegen. Reben deme Gott bife milbe groffe Barmbergigtheit obne baf reichlich be-Tobnet, wollenff wir, in unnfern Deffiopfern vnnd anderm gebett, algeith banthbarlich erfegen. Bu genediger erhorung vnng baben Diemietig beuelchendt (befehlend)

E. Sodywirden vnnb Gnaben

Diemietige vnnb Gehorsambe bie vnwirdige des heiligen Pauli Erften Ainfidlers orbensbrueder zu Raina in Riber offteraich.

1644 warb Martin Borfowich Pauliner General, der fich mit besonderm Eifer des Ordens annahm und bessen guten Ruf und Ansehen wieder hob. Er bereisete alle seine Rlöfter (auch Ranna), hielt sie jur Zucht, die schon lauer geworden war, mit scharfer Strenge an, sorgte aber auch für ihren wirths schaftlichen Bestand \*). — Aus diesem J. im Jannuary bes

<sup>\*)</sup> Als 1667 sich so viele Aspiranten zu bem erledigten Bisthume Agram meldeten, sagte Fürst Lobkowiz: Non est amicus Caesaris, qui proponere satagit Majestati Caesareae pro Candidato alium et non Martinum Borkowich, und Borkowich ward Bischof. Bei dem K. Leopold I stand er in so hoher Meinung, daß dieser, als er einmal in Martin's Gegenwart seine Gemahlin Eleonora fragte, an desideret Sanctum videre in corpore adhuc viventem, mit dem Finger auf den Bischof zeigte und sagte: Ecce iste est, qui actu nodis celebrat. (Benger 72.). Borkowich starb als Expedisor von Colocia 1668. Er batte durch seine dobe Bürde

nennt ein Urbarbuch \*) im Pga alles, was bas Rlofter beava: "von Mannerftorff, Boglhutten (jeto an ber Gaffen), Schwallenpach, Floting, Altenhaufen, Schletten, Roffbels ftaudten, Elfern, Seibripperg, Schoffperg, Pouedt, Afftervad im Freuengericht, Michelis, Sabrudh, Reufibl, Midperg, Enderthall (Gittenthall) Singenreit Mull, Dbrach, Cach. Bernreibt, Jaurling, Gotteereith, Tranborff, Edhenperg in ber Reuftrus, Trenning, Beintzebl \*\*) bey thrembe, Muetftall. Rifling, Gpus, Beuffedhurden in ber Bachau, Bowing \*\*\*) . Latd, Elfenreith, aller Beitrag an Gelb, Bache, Rhaf. Probt, Del, Rergen, Gier, Schnittgelbt, Schmalg, Subner, Seu, Galz, Bein, Gartenfruchten, Rufen, Dofen, Rifchen, Safer, Potting Rhraut." - Mus Mannerftorf werben mit Ramen angegeben feche Manner und mit ber lateinischen Bemers fung: Tenentur etiam praefati 6. Colloni in adductione Salis et foeni Vnam vecturam Salis de Spütz, Alteram vero foeni de Egkh singulis Annis adducere ad domum et Monasterium Ränna. Et coguntur in Anno Bis Arare cum indictum fuerit Sub Poena aurei floreni. (So wie bei einem Seben, ber mit ber Entrichtung ber Beitras ge nicht einhielt, eine Gelbftrafe angefdrieben ftebt). - Bei Schwallenbach heißt es G. 14:

"Much haben wier Pauliner ain hoff ju Ochwalnpach bas wier barinen Lefens Beit Bufer Ruebige fachen Und wein in ainen aignen gemad) Und Rheller, bas auch ein iegelicher bef hoffs Unfern Legmaifter Bu Effen geben Und ihme mit fauberer Liegerftatt Buuersechen befugt fen ;" bann G. 15. und 31: "de Vinea que vocatur Podhftall tenemur solvere ad Schweilnpach in festo S. Michelis judici ibidem census 2 d Vien. (Biener Pfen-

nia)" \*\*\*\*); --

Dann fteht, weil ein Blatt fehlt, bie Unmerfung : contra

fich nie gur Eitelfeit verleiten laffen, einfach fortgelebt, immer feinen Pauliner Sabit getragen (cappa tantum praesulea super humeros pendula) und oft laut befannt: Licet sim Episcopus, tamen adhuc sum Monachus et Paulinus. (Benger 241, 242.).
\*) Auch aus den 3. 1596, 1615, 1616, 1643.

<sup>\*\*)</sup> Babricheintich foll es beißen: Beingierl. \*\*\*) Dort hat bas Rlofter icon Ao. 1613 in Ruebig posses weingarten gehabt 368 Tagwerk. (PgH auf ber Seite 33). \*\*\*\*) 1615 befag Thoman, ber Eibigverger Richter Diefen Beingarten, "gibt ben britten Eimer an Ranna." (PgM.).

folium quod vento rapitur ostendis potentiam tuam, — In Elfarn hatten 3 Bauern von ihrer Behausung am Michelstest 5 fl 8 b zu zalen, sub poena aueri (soll wohl heißen aurei) ducati ut patet in literis suis si illa die non Comparerent, p. 17. (PgA.).

Bortowich's machtigen Einfluß mußte auch Ranna fühlen, welches jedoch bas Einfommen von 28 fl 5 fl 2 d, Waig 15, Korn 27 Megen und habern 27 Megen sammt kleinem

Ruchlbienft und 10 Biertl Weingarten angab. (Lfta.).

1663 gab Eggerer bas Fragmen beraus, woran Borfowich als fleifiger Cammler mitgearbeitet hatte, und fagt G. 185, "baß bie onerosae nimium contributiones et bonorum convulsiones bie Bahl ber gestifteten 12 Priefter verringert batten." Allein, wie Benger melbet, noch in felbem 3. marb Daul Svanovich jum zweitenmal Priorgeneral (ber er gum erftenmal 1650 mar), unter beffen beglüdter Dberleitung auch Ranna. bas er zweimal befuchte, wieber eine neue Bluthe begann, und wo ber Prior Benedict Leipold, aus Ling in Dft. geburtig, fic ben Paulinern burch feine Berbienfte um fie unbergeflich ges macht batte. Die erfte Magregel, Die Diefer forgfaltige Borftes ber nahm (prima eiusdem providi Prioris cura fuit), um Die geheiligte Rlofterftatte aus ihrem übeln Buftanbe (e squalore) ju erheben und wieber ju Ehren ju bringen, fcreibt ber bantbare Frater Benger, mar, bie Berehrung ber feligften Sungfrau von bort aus zu verbreiten. Bu biefem 3mede erlangte er von bem b. Stuble einen vollfommenen Ablag bei bem Refte ber himmelfahrt Maria, fandte bann fogleich eine Ginladung in die Umgegend und bewirfte badurch, bag noch im nämlichen 3. an biefem Marienfeste gehn Pfarrherrn mit ibren Rirchenfahnen, Graf v. Trautmannftorf, Freib. v. Lindega, mehre Ctanbesperfonen und eine Menge Boltes fich jur Unbacht bort einfanden. - "Die Kortfegung biefer Reier erhielt fich in ben folgenben Sahren gum großen Geelennugen bie auf ben beutigen Tag \*) und brachte bie ermunichte Frucht berpor, bag von nun an weit mehre Gläubiger biefer b. Stelle gu Ranna guliefen." Bald zeigte auch ein in ben Rlofteracten bes %.

<sup>\*)</sup> Ramlich im Jahre 1743, worin Benger bie Jahrbucher bes Paulinerorbens auch ju Prefburg bruden ließ.

1664 urfundlich eingetragenes, munberbares Greignig, wie ber Gnabenmutter bie Berehrung gegen Gie mobigefällig fen. Paul Menhoffer nämlich, ein Unterthan ber Sichft "Pranthoff in Falgan" und ein einfamer Gebirgemann, fcblicht, gottesfürchtig, voll fraftigen Butrauens auf bie gottliche Jungfrau in Ranna, murbe Rachts von funf raubgierigen Golbaten muthend überfallen. Schon maren fie burch bie Fenfter ins Saus eingefturgt, und Paul, ber mußte, daß er ohne allen menfch= lichen Beiftand fich allein überlaffen mar, nimmt in ber Ungft bes frommen Bergens fogleich feine gewöhnliche Buflucht gur wunderreichen Jungfrau in Ranna und erhalt auch wirklich Erhörung und erstaunliche Gulfe. Denn Diefe 5 Rauber murben auf ber Stelle mit Blindheit beftraft und baburch aus ber Buth fo in Angft verfehrt, baf fie ibn, ben nämlichen, ben fie ju plunbern gefommen waren, nun zu ihrem Beiftande jammernd anfpras den. Der gutmuthige Paul ließ es auch bier nicht an frommer Besinnung fehlen, tam, jo viel in feinen Rraften ftand, ben bebenben Erblindeten mit driftlicher Liebe ju Gulfe und führt fie auf einem Wagen zu ihrer Kahne (zu ihrem nachften Poften) gurud. Tage barauf erfüllte er fein Gelubbe und lief bem Prior ben gangen Borfall vollständig und authentisch bezeugen (vermuthe lich von ben Goldaten). - Über ber geiftlichen Borforge vernachläßigte biefer Prior auch bie Wirthschaft bes Rloftere nicht: vor allem ließ er bas Grunbbuch, bas icon febr befomust, häufig burchftrichen, auch gerriffen mar, neu berftellen und ordnungemäßig einrichten: bann brachte er bie theile veraußerten, theils verpfandeten Rloftergrunde und Befigungen wieder an fich : auch vermehrte, ja vielmehr erneuerte er bie Bibliothet und gierte fie nebft vielen andern Banben auch mit fammtlichen Werfen bes Albertus Magnus, bie er von S. Majeft. hofarat, herrn Paul v. Sorbaith jum Gefchente erhalten batte.

1665 im Janner brachte Leipolt eine neue Meffenstiftung (fundationem altaristicam) von taufend fl. rheinisch ju Stande, welche ber hoffammerbirektor Clemens v. Rabold unter ber Bebingnuß errichtete, baß auf immer, alljährlich so viele Meffen gelesen wurden, als die jährlichen Zinsen billige Stipendien eintrügen. Dazu kam noch, baß Leipolt durch sein kluges Benehmen und Beranstalten (agendi dexteritate) sich die Burgfrau von Ranna, Elisabeth Forestin zur vorzüglichen Guts

thaterin biefes Marianifden Rloftere machte und von ihr im nämlichen Monate eine oberoft. Landftanbifche Dbligation (litteras obligationis) von 3000 fl. rheinisch, and noch im selben Monate auch eine nieberofterreid. landftanbifche Obligation von aleichfalls 3000 fl. jum Gefchente erhielt, mit welcher Gumme von 6000 fl. er fomobl bas Rlofter ale bie Rirche, theile ausgebeffert, theils neu erbaut, in die anftanbige und gefällige Form brachte, worin fie noch jest ba ftebt (fagt Benger 59). Dennoch flagte er bei ber lanbichaft, nannte Ranna ein armes Clofterl, bas nichts bat, bittet um Rachlag ber boppelten Steuer, welche auch 1665 am 29 3an. erlaffen murbe. (Lita). Doch fdeint, mar bas Rlofter weniger an weltlichen Gutern verarmt, als an geiftlicher Bucht. Denn, nach Bericht bes aufrichtigen Pauliner Bruders Benger, munichte General Jvanovich. ale er ben guten Fortgang bes Saushalte in Ranna fab, febnlichft, baß bie Bruber nach bem alten achtpauliner Geifte mieber lebten \*), führte baber 1665 ben regelmäßigen Tage und Racht. dor ein und gab ihnen einen Subprior und bie Erlaubniß, nach bem Gebrauche anderer Rlofter jener Beit einen Discreten ju ben Generalfapiteln ju mablen und abzufenben.

1677 murben bie neuerrichteten und prachtig ausgezierten vier Altare (ber Marien geweihte hochaltar und bie 3 Geistenaltare bes h. Paulus, erften Ginfieblers, bes h. Gebaftian

<sup>\*)</sup> Ut faciem Paulinam denuo in conventum reducat; unb 1666 (prach) bieser, Mariophilus" im Generalfapitel bie Borte über die Orbensbrüber aus: Suspecti sunt nonnulli illis diebus, quibus officium B. Mariae V. non dieitur, illud extra chorum, vel in parte vel in toto omittere, contra ipsum sacrae Religionis semper proprium et ab antiquo servatum. Ideo venerabile Definitorium omnes paterne hortatur et ad persolvendum obligatos pronuntiat.

— Inolevit etiam laudabilis in Religione usus decantandi, finito matutini officio, sacram illam prosam: Gaude Dei genitrix etc. quae originem suam traxit a pio quodam Religioso, qui, quod dictam antiphonam quotidie, aram Divae Virginis praeteriens, recitare consuevisset, vicissim aliquando Sacra statua hanc plenam consolationis vocem reddidit; Gaudium mihi annuntiasti, gaudium tibi eveniet in hora mortis. (Benger, 63.).

und der Rreugaltar) von Jodocue, Bifchofe v. Lampfacus und Guffragan v. Galgburg feierlich confecrirt. — Aber bas 3.

1680 nennt Benger G. 172 ein fur Ranna michtiges Sabr. "Die b. und mundervolle Marienftatue murbe von ihrem vorber unansebnlichen Standorte erhoben, auf eine Tragbabre gestellt, in festlicher Procession von vier mit Chorbemb und Stola befleibeten Prieftern umbergetragen und auf bem am Sochaltare bergerichteten Throne in größter Undacht aufgestellt. Gine erstaunliche Menge Bolfes aus ber gangen Umgegend mit brennenben Rafeln und Rergen (welche ein Jeber feinem Bermogen gemäß mitgebracht hatte) begleitete bie Proceffion und hatte fich nur beghalb fo gablreich eingefunden, weil bie weite Nachbarichaft es bem Schute ber Gnabenmutter in Ranna gufdrieb, bag fie von ber im verfloffenen Jahre beinabe in gang Ofterreich mutbenden Deft verschont geblieben maren." Benger ichlieft ,mit bem lobe, bas bie Pauliner fur ihr ausgezeichnetes Berhalten megen biefer Beftgeit verbienten. Sie hatten, im Bertrauen auf ben Schirm ber feligft. Jungfrau, jene, welche jum Empfange ber b. Gaframente ju ihnen famen, mit foldem Gifer verfeben, als maren fie jum Dienfte ber Deftfrans fen ausgefest. Und obgleich bie Burgfrau Glifabeth Rores ftin alles anwandte, bag bie Orbenspriefter von einem fo gefährlichen Liebesbienfte abfteben mochten \*), fo verblieben fie boch babei bis jum Ende ber Peft, und zwar von ber jungfraulichen Mutter beidust, allba gefund und unverfebrt.

Nam cura piorum

illi est prae reliquis; tales ad culmen honorum ducit inossenso per mille pericula gressu. — 72."

Auch gab in Diesem J. Leipolt bamals ("Ordinari Prediger in Ranna" und vorher "idem providus Prior") ju Wien

bei Joh. van Ghelen gebruckt beraus:

"Epitome S. Pauli, deß Ersten Ginstol. Ordens. Rurger, Grundlicher, vnnd Bahrhaffter Bericht von den Arsprung beharrlie der continuation der Etisten S. S. Pauli Ersten Einstol Religion, mit Fleiß vnd Eiffer, auße vnd in den Closter Ranna in Nieber-Ofterreich bei Spis, der gangen Belt in dieses Handbuchl, zu sonderbahren Seelen Nugen, in unser Teutschen Muttersprach vertbaitet"

<sup>\*)</sup> Bas von ber Burgfran, bie fich fonft fo fromm anließ, eben nicht driftlich war.

mit bem Spruche bes b. Antonius und Ginfieblers: Vae mihi peccatori, qui falsum nomen Monachi gero! und zugleich mit ber Stelle aus Justiniani Imper, Authent. nov. Constitut. 133: "Quidquid boni habent saeculares, per orationem Eremitarum conservatur," und pag. 39 mit bem lobe, bas ber b. hieronimus fpricht: Non debes tantum quaerere, quae tua sunt, sed quae aliena. (Bom gangen Buchlein ift bas Befte bie in Rupfer geftochene Abbilbung bes Rlofters Ranna und eines Paulinermonche in vollftanbiger Tracht). - 1689, Gol. Ranna;

1701 bestimmte General Rafpar Mallechich, um ben Bumuche ber Pauliner in Ofterreich zu beforgen, ju forbern und ju bilben, Ranna ale einen anmuthigen, einfamen und begs balb ber Erziehung junger Eremitenmonche fehr anpaffenben Drt jur Plangichule berfelben und ließ bort ein Roviciathaus errichten, beffen Bau an ber Beftfeite bes Rlofters bicht am Bache ber Prior Erneft Manr leitete und bie Pforte mit ber überschrift versah: Domus Novitiorum, Divis Patriarchis Josepho, Paulo Eremitarum primo et Antonio dedicata. Sub felici vero regimine Provinciarum Germaniae, et Croatiae primi electi admodum Rever. Patris Provincialis Ferdinandi Kienczl, S. S. Theologiae Doctoris erecta, et initiata prima Maji, Anno Domini 1701 \*). - Durch bie Gnade bes R. Leopold I, bie Rachficht ber D. Dft. Stanbe und bie Gutthaten Anberer hatte bas Rlos fter im Berlaufe rubiger Zeiten fich zwar zum Boblftanbe wieber verholfen; bag es jeboch, nach hueb. S. 272 (paret Eremitis),

1721 \*\*) fogar im Befite bes Schloffes Ranna war und, nach Beiefern, eines Umtes mit ber Grundberrlichfeit in Schwallenbach unter ber Bogtei ber Sft Dberranna, bavon habe ich in ben Acten, bie mir ju Geficht gefommen find, nicht bie minbefte hindeutung , gefdweige etwas Erwiefenes gefunden, mobl aber " baß

1732. 5 Dez. ber Prior Ferbinand Stoger megen einiger Salbbau-Beingarten ju Schmallenbad Streit hatte." (Eft).

\*\*) 1721, wo Bueber ichon gefchrieben batte, laut abtlichen

Beugniffes bei Buebers Prafaction.

<sup>\*)</sup> Rienczl legte auch 1702. 11 Mai ben erften Stein zur Rlofterfirche in Boborg in Bobmen. Benger. 344, 357.

1748 mar biefer Stoger jum brittenmal Provincial ber Pauliner in Diterreid. 36m ift folgendes Buch gewidmet : Paulus Thebaeus primus Eremita sive Dialogus historico-chronologico-polemicus de Orgine et Primatu Eremitarum, per Franciscum Bossli, Neostadii, Typus Samuelis Müller, Univ. Vien. Typog, Anno 1749. - Boffli emeritirter Paulinergeneral in Dft. und Doftor ber Theologie, lebte zu Ranna, mo er 1748. 9. Dov. biefe Widmung fdrieb. und in berfelben biefen Stoger, feinen beften Freund, ungemein lobt megen beffen feit 9jahrigem Borftanbe erworbenen Berdienfte um die Pauliner Rlofter in Oft., worunter Ranna von Stoger erneuert und verbeffert worden fen, und fchreibt bems felben alles Gute biefes Buchleins gu, beffen Saupttenbeng auf Die Beweise ausgebe, baf ber beilige Paulus ber erfte Ginfiebler gewesen ift, und welches Freund Boffli eine Eraube in Stogers Weinberg, eine Blume in Stogers Garten, eine Garbe auf beffen Ader nennt. Auf ber Rudfeite bes Titelblattes ift Stogers Abbild, geftochen von F. L. Schmitner. Der Provincial halt einen aufgerollten Bauplan mit ber Uberidrift : Planta Resid. Herrnals, wo er die fogenannte Pauliner Refideng von Grund aus auferbauen ließ, ober ben Borfchlag bagu machte.

1770 suchte der Ordensgeneral Gr. v. Efterhagy das Rlosster R. heim. Sein wohlgetroffenes Abbild, wie auch die erste Bauform des Rlosters und die nachherige ift zu sehen in Muhlsborf bei Ranna im Hause des Gregor Joseph Hammel.

1782 wurde das Rlofter mit 17 Conventualen abgestiftet \*) und das Dörflein Unterranna nach Niederranna eingespfarrt. Jeder Monch konnte mit seiner Pension ziehen, wohin ihm beliebte, sie nach seiner eigenen Regel zu verzehren. Der damalige Prior ward

1784 Pfarrer in Maten (B. U. M. B). — Der lette Pater in R. war hieronymus Burm, gedachte auch hier zu verbleiben, mußte aber unvermuthet scheiden und als Localcasplan nach Stütenhofen gehen. Um 4. Juli las er noch am Rlosteraltare die h. Messe, die lette, die seit der Ubstiftung alle Sonns und Feiertage um 7 Uhr "verläßlich" gehalten wurde. Denn wiewohl noch einige Zeit nach ihm Pater Franz

<sup>\*)</sup> Rebft bem Paulinerkl. in Reuftabt mit 45, in Gerrnals mit 9 und ju Thalbeim in Oberoft. mit. 9 Conventualen.

Bauer, der bei Schneeweiß in Muhlborf wohnte, öftere diefen Gottesdienst hielt, so konnte man fich boch nicht barauf verlaffen, bag er felben täglich verrichtete, nach des alten Georg Jos. hammels Aussage.

1786. 30 Juni fam bie f. f. Rameraladministration, welche alle vorräthigen Weine sammt ben bazu gehörigen Geräthschaften, am 1 Juli alles Andere baselbst noch befundene Geräth, endlich am 4 Sept. und an ben folgenden Tagen sammtliche Gebäube, Grundstücke und Realitäten, welche diese Pauliner sowohl zu Unterranna als im Spitzer Graben, in Spit, Weissenlichen und Schwallenbach besessen hatten, stuckweise an den Neistbiethenden versteigerte und den Geldbetrag in den Religionsfond ablieferte, welchem ganz allein, wie Wendenthal S. 23 anmerkt, die bei allen dergleichen Beräusberungen eingebrachte Summe, laut öffentlicher, im Druck erschienen allerböchken Erklärung, jedesmal zugeeignet wurde.

1795. 15 Dft. fam das Alostergebaube nebst ben Balbftuden Stödel und Kronsit von der Eridamasse des Gr. v. Herberstein durch Kauf an Joh. Jos. Gr. v. Stiebar, welche Kamilie auch mit Arndorf und Artstätten begütert war,

1821. 10 Mai an Joh. Bapt. v. Pasqualati und am 12.

Sept. an Bonifag Gr. v. Rangone,

1822. 15 Jan. an Anton Leop. v. Rofcmann-Borburg, und

1827. 26 April an die FGD, welche

1829 bas Rloftergebaube an Weidmann, Pachter ber Oft Mollenburg verkaufte. Dieser ließ die Zellen und Rirchen nieberreißen, verkaufte die Steine und Grabmäler hierhin, borthin, wovon ich noch einige fand und die Aufschriften abschrieb.

1831 faufte Rerfa ben Reft und richtete auf felbem Plate

ben Bau gu feinem Graphitmerte auf \*).

<sup>\*)</sup> Beil ich bafur hielt, ein Bild von ber Entstehung bes Pauliner Orbens, besten Statuten, Leben und Birken, Berbreitung,
Schicksalen und einigen bedeutenden Mitgliedern könne dienen,
um dem Banderer oder der Phanthasie des Lesers, welcher nicht
nach Kanna wandert, das ehemalige Leben in dieser Gegend
und die Monche, die hier wohnten, wandelten und einwirkten,
auschaulicher zu machen: so unterzog ich mich der Nebenarbeit,
diese Bild in seinen Sauptzugen neht charakteristischem Beiwerke aufzusaffen, und stelle es am Ende der Ortschronie
ken bei.

#### Der rothe Sof bei Emereborf. &.

Diefen mit 2 fl 14 b im Taxenbuche angeschriebenen hof sammt anliegendem Weingarten, ber in mittlern Jahren 5 Eimer gab, vertaufte Wolf Schachner an hanns Ambstetter zu haimberg, ber

1561... 9 Juli noch Besiter war. Aber Umbstetter's Tocheter und Erbin, Eva Regina, Chefrau bes Sepfried Gerhab

ju Saimberg überließ

1573. 8 Juni ben Ebelfit bem Manne ihrer Schwefter Elisabeth, on. Stephan Steghofer jum Leutenhof, Pfleger ber hft Wilbened. Diefer, weil er feine Unterthanen hatte, ließ auf bem fehr rauben, oben, unausgereuteten holzmais

1590 armen Tagwerfern, die er feine Weingarten zu bestellen aufnahm, Saufer aufbauen und, damit sie ihm diese Arbeit besto gefälliger thaten, auf deren Kinder erwerben, bittet auch noch dazu die Landstände um Steuerfreiheit für diese Sausler. Später tam der hof an Christoph Abam Geber v. Ofterburg, von diesem an die Landschaft, von dieser durch Rauf

1661. 5 Aug. an ben "t. M. General Quartiermeister, Leutenandt Mar Albert von der Lyth, Freiherrn v. Burgsfelb," von ihm

1664. 5 Mai an Leop. Karl Gr. v. hopos (burch bes Grafen Bormunder) und von beffen Familie feit 1800, gleiche falls burch Rauf, an Die FGD.

## Rothenhof bei Perfenbeug. Pg.

1455 vertaufte Konig Labislaus an Jorg Frey ben Rats

bof. (Pga.).

ŕ

1533 war Mang (Mangold) Irnfrid Besiter, (laut Originalkausbrieses "wegen Altenmarkt nebst Pisching von Ulrich v. Lapitz zu Leiben u. Weittenegkh Baiber Rechten Doctor an Manngen. Irnfried van Ratenhos") pgN \*), und als solcher kommt er 1550 auch im Archive bes

<sup>\*3 3</sup>m MU. findet fich, bag er im felben 3. eine Biefe am Mublberg, einen Beinzehent und Grundbienft im Umte Muhlberg, welches damale nach Melt gehorte, von diesem Stifte bestandweise empfangen habe. Allein gegen die Ungabe Bifgrius

Marktes Welt vor \*), bann 1559 im "Bermercht mein Mangen Irnfrydt jum Ratenhoff Einlag. Holzianer bienen an geld 5 ß, 5 feur hennen. Altenmarkter dienen weinzehnt in gozdorffer pharr ungeuerlich zw gmainen Iaren 6 Eimer wein, Buerdrechtdienst 5 fl 6 ß 19 d, weingarten zum Ratenhof geshörig 4 Biertl ains thaufft p 12 fl. das ander was ich hab versteur ich khay Mist. In das huebhaus" (Bicedom). (Left.).

Sier folgt Mang's eigene Unterschrift nebft Siegel, einer Rose mitten auf 3 Binnen. — Auch liebt man auf feinem

Grabfteine gu Gotteborf

1568 zu seinem Ramen ben Zusat "vom Rotnhof." Mangold war ein Protestant, auch sein Sohn Andre Irnfrid, welcher 1580 im Rothenhof lebte (Raup.) und 1585. 6 Dez. ein Bermerkt unterschrieb, das jenem a. d. J. 1559 gleich ist, aber noch den Zusat von 20 Herbständl enthält und "Item auf meinem Hoff habe ich 4 tagwercher Hersst Erpaut die haben thain dienst. Mer so hab ich Lerochische Guetter Ersörbt von Bolssen Leroch zw Belten," der sein Bater war. — (Lec.)

1592 (Jöper). — 1595 kaufte von A. Irnfrids Bitwe Maria herr Ferdinand Alb. v. Hopos die nach Nothenhof geshörige Geierwiese, damit er den bei Pg abzulausenden Mühlbach darüber führen konnte. — 1597 (Altenmarkt). —

1630. 10 Mai "faufte von Magnus Irnfridt (vermuthlich Mariens Sohne) bas frey Guetl mit 36 Bnterthonnen und 10 fl 6 fl taxirter Gulbt Abam Eusebius herr von Hopos Fraysherr Bndt militiae christianae Ritter" und tritt dasselbe 1036 (14 Juli Schloß Pg) an seine Frau Sophia Elisabeth geb. v. Röbern ab, (laut Original im LRU), die (seit 1640 Witwe) Rothenhof, Altenmarkt und Gräßschof ("der alsein der Ht Bersenboy underworffen und dienstbar ist") ihrer "alleinigen Tochter Mariae caeciliae Renatae," Verehlichten

\*) Und Bifgrill will gefunden haben, im felben 3. fei ber tapfere Sanns Urtftetter ju Roregg (Des vorigen Rudigers

Cobn) gleichfalls in Rothenhof anfaffig gemefen.

<sup>(</sup>I. 158), daß 1534 Hann's Rubiger Artstetter biefen Sof befaß, spricht eine im 3, 1540 von Petronella, Abtiffin des Stiftes jum heiligen Geifte in 3ps an Man. Irnfrid ausgesftellte Urkunde. (PgU.).

Ferdinand's Gr. v. herberstein vermachte \*), welche jedoch ihrem minderjährigen Neffen Leop. Carl v. hopos 1000 fl

jum Unbenfen berauszugahlen hatte, bann

1662 (Linz am Tag Martini) diese Güter an Joh. Jatob v. Offenbach, fais. Pfalzgrafen verkaufte, ber selbe Güter noch im selben J. an Joh. Alb. Gr. v. Preising um 16,000 fl überließ und zwar "bei der Übergabe 8000, darunter 1200 guette, wolgewichtige Ducaten lenkhauff zu erlegen, die vbrisge restirende 7700 Gulden zu Martini 1663 sammt den versfallenen Jahrsinteressen alß 6 per cento ohne alle weitere Ausschlung, Anmahnung Bnd schickhen alhier in Linz gesthreulich zu erlegen und zu bezallen."

1720 (Wien 15 Juli) tam ber Rothenhof von Joh Marmund, Gr. v. Preifing burch Rauf an Phil. Jos. Innocenz Gr. v. Honos, von biefem 1776 an feinen zweiten Sohn Joshann Leop. Innocenz, von beffen 3 Töchtern 1800 (fo wie zu

gleicher Zeit Emereborf u. f. w.) an bie FGD.

Dorf Sabing. P.

1398, Frizeleborf. - 1597, f: G. 123 u. weiter.

Dorf Schwarzau. A.

1190, Reufirchen, Munchrent. - 1597, f: S. 123 und weiter.

# Saffing. P.

So hieß einst eine Burg (1 St. nördlich von Rachsendorf), die, unbekannt, wann sie erbaut und wann sie zerstört wurde, nur noch einen übrig gebliebenen, mit Gras und Gesträuschen überwachsenen Steinhaufen sagen läßt: Ich war. Ja, bald auch wird der Banderer, der mit meinem Buche in der Hand nach der alten Burgstelle fragt, selbst von dem einsamen Anwohner nur die Antwort hören: I woas net. (denn etiam periere ruinae, wie bei Kuefern). Selbst der Name solcher Bürgen irrt nur auf der entstellten Stätte her und verklinget nach und nach wie Geisterstöhnen. Urfundlich kommt der Nasme Zasing 1380 (Schl. Nanna) vor und ift dort nicht zu vers

<sup>\*)</sup> Beil, wie fie fagte, ihr Cohn Sanns Albert, Befiger von ihres Gemabls Gutern, nicht mehr am Leben fei.

wechfeln mit der gleichfalls verfallenen Burg der Rueffteiner, mit Zaffing (auch Gaffin) nachft Laach.

Seiternborf (Scheuternborf). 2.

1300, Filsenborf. — 1444, Arnborf. — 1566 (A 1587). — 1570, A in ber Anmerkung zu 1561. — 1572 zalte Nic. las Yttlhouver zu Scheiternborf mit 111 fl 1 f r b au Math. Gundreching in A. (LAG.).

1574, 1587, 1594, 1603, A. — Paut Pft ging bieses Dorf burch Kauf an folgende Besiter über: 1605 an David Cattole, 1612 an Mathilbe v. Mämbing (Männing), 1617 an Christoph Öfferl, 1623 an Joh. Gottfried Perger v. Klam und im näml. J. an Döwald v. Fränking \*), 1638 an Dasniel Püchler, 1643 an Otto Friedrich Stockhorner, 1651 von Nicolaus Perger und bessen Gattin Anna Maria an Gesorg, Prior der Charthause Agsbach. — 1693 und 1789 vergleiche mit den selben J. bei A. — Bon 1790 folgen die nämlichen Besiter, wie bei A vom J. 1791 an.

#### Streitwiefen \*\*). D.

Unter ben Zeugen kommen aus dieser angesehenen Familie 1144 Dzv v. Streitwisen (Münchreut) vor; 1160 mit seinen Söhnen heinrich und Konrad bei der Errichtung der Pf. Nöchling; — 1171 Chovnrad bei einem Gerichtsspruche des herz. heinrich II zu Krems; 1183 in Geseuschaft seines Nachbars Eberhard v. Bibaren (Pöbring) bei einem Gerichtsspruche Leospolds VI für die Prämonstratenser v. Neustift nächst Frensingen; 1190 Konrads Bruder heinrich bei einem Gerichtsspruche des herz. Leopold VI für eben dieses Neustift; — 1192. 10 Jän., als K. heinrich VI auf dem Reichstage zu Regensburg in Gegenwart vieler Fürsten und eblen Ministerialen, vorzüglich aus Dest. und Steiermart, seine Bestätigung des Tauschvertrages zwischen Bolffer, Bisch. v. Passau und Beisfard v. Seeseld (dem Aeltern und herz. Leopold's VI Schens

<sup>\*)</sup> Bergleiche gegen bas 3. 4606 bei Artstätten. S. 155.

\*\*) Die Stammburg bes gleichnamigen Rittergeschlechtes, von welcher nur eine zerftörte Ringmauer, einzelne Banbe und ein breiter Thurm zu sehen find. Die feuchtelibe Kapelle wird zum Gottesbienfte noch benüßt.

fen) um bas Gut Gnas und um die Bogtei zu Feldsberg ertheilte; — 1203 sein Bruder Konrad von Strivvisen, Leopolds VII Hofdiener (Mühlberg); — zwischen 1209 und 1212 Henricus de Stritvvisen in einem Diplome, welches Herz. Leopold VII zu Eferding auf seinem Heereszuge nach Achen für das Stift Zwetl gegeben hatte; dann den 9. April auch Konrad als Zeuge in dem ersten, von Leopold VII zu Klosterneuburg unterzeichneten, lilienfelder Stiftbriefe; — 1217 Heinrich in einem Diplome, worin Leopold VII die Abtei Kremsmünster von der weltlichen Gerichtsbarfeit frei spricht; — 1231 Erchinbert \*).

Calles (II. 274 und in ber Unmert.) nennt von den vornehmften Geschlechtern, die unter Friedrich dem Streitbaren in Wien blüheten, auch die Streitwesen, und zwar bei folgender

Gelegenheit :

1232 am Lichtmeftag ließ ber Herzog in feinem 21. I., ehe er zum Raifer nach Italien reisete, sich und 100 Rittern aus ben ersten Saufern in ber Kirche (bei ben Schotten zu Wien) von Gebhart, Bisch. v. Passau bas Schwert umhängen. Alle Ritter, in ben Farben bes öft. Schilbes mit seinem rothen Tuche und weißer Leibbinde gekleibet, schienen Brüber Einer Familie zu sehn und gaben einen herrlichen Anblick. Auf ftolzen, mit Purpurbecken und reichen, fünstlich gearbeiteten Prunkgeschirren gezierten Pferben ritten sie unter ungeheurem Bulaufe bes Bolkes nach Penzing ("bes Abtes v. Schotten Erdreich. — D. Pez. I. 1065) zum Ritterspiele.

Roch unter ber Regierung eben biefes herzogs that sich Konrad v. Streitwifen (ein Jungerer) besonders durch seinen Mittersinn hervor und wagte auch, mit dem berühmten helden und Sanger Ulrich v. Lichtenstein, da dieser auf seiner abentheuerlichen Fahrt als Königin Benus das große Stechen in Wien hielt, im Rampfe sich zu messen, jedoch mit unrühmlischem Erfolge, wie Ulrich selbst in seinem Frauendienste (nach der Ausgabe von Tiet) erzählt. "Da ich wohl zwanzig Speern verstochen hatte, kam ein Ritter gegen mich, herr Konrad v. Streitwisen, der schon viele hohe Dinge um Frauen ge-

<sup>\*)</sup> M. Fischer II. 66. — Mb. IX. 568, 570. XI. 484. — Horm. Urch. 4828. 613. — Link I. 260. Santhaler. — Hoben. III. 34, Sueb. 12, 18. — Pg.

than hatte. Er führte ein starfes Speer, bas er mir auf ber Bruft verstach, so daß es mir durch die Platte brang. Ich traf ihn oberhalb des Schildes am Halfe so start, daß er auf das land fallen mußte. Davon ward auf dem Felde ein großer Schall. Mancher sprach im Spotte so: Ei wie die Königin Benus die Ritter hieniedersticht! Ich habe bei meinen Zeiten nie gesehen, daß Frauen also die Männer fällen können."

1256 u. 1257 fommt in Zwetler U. ein Marquard v. Streits wisen mit seiner Gemalin Offmia (Euphemia) und seinem Sohne vor (ber auch Heinrich hieß und vielleicht des früheren Enkel war); — bann (bei Ludewig Reliq. IV. 76) 1253 Marquard v. Streitwesin unter den Zeugen bei einer Schenfung Otto's v. Stalled an das Stift Zwetl im Schl. Krumbenau (Krumau B. D. M. B.); — 1263 in einer U. der Abtei Miederalteich dieser jüngere Heinrich von Streuwesen (Mb. XI. 67); — 1266 am Allerheiligentage, wo Margaretha, Gemahlin des böhmischen Königs Ottokar, in ihrem Schlosse Krumbenau das Gut Grasenberg an das von ihrem Bater Leopold VII gestiftete Münster Lilienseld schenkte, auch Marquard von Streitwisen als Zeuge, und — 1282 Heinrich, Ministerialis, Hosteiner Herzogs Alb. I.

1288 vertaufte Margaretha v. Streitwifen, mit Übereinstommen ihres Sohnes heinrich und ihrer Töchter Abelheib und Gertrub, an herz. Albrecht ihre Guter zu Chyrichpach und

Griegpach mit Rirdenleben, Forften u. m. (52).

1290 fommt dieser jungere heinrich v. Streitwiesen auch bei Beitened vor; ob aber Er ober ein anderes gleichzeitiges Glied dieser Familie an ber unseligen Berbindung damals Theil genommen habe, weiß ich nicht; das Schloß felbst wurde spater bieser Familie wieder eingeraumt, in beren Beste es noch lange verblieb.

1300, M. G. 151. - 1306, Filfenborf. G. 190.

1310 übergab ein heinrich v. Streitwiesen, vielleicht noch ber letterwähnte, bem Stifte Melt gewiffe Bestungen gu hart (proprietatem bonorum), über welche er bisher Les hensherr gewesen war, und führte als Zeugen Konrad und beffen Bruder Albero v. Streitwesen, Friedrich v. Leiden, Otto und Berthold v. Pibrarn auf.

1311 in ber Ofterwoche erflarten beibe Bruber Ronrad und MIb., baf fie bem Stifte Melf pon einem Weingarten im

Moberthal jahrlich 32 Pfen. Bergrecht zu bienen foulbig maren. Beugen: Fribrich v. Leiben, Otto v. Pibrarn, Rumbarb v. Rena, bann Dito, Beinrich und hermann v. Brigenftorf.

1313 verfaufte Beinrich v. Streitwifen ben Martt Alten-

isper an Berg. Fribrich III. (Jeper. S. 218).

1318 ftiftete Frau Petriffa; Marquarbs v. Sadenbera Bitme, von einem Lehngut in Gerhabnftorf (Gerereborf bei P.) einen Jahrstag ju Melt fur bie Sadenbergifche Ramilie und nennt unter ben Beugen ihren Bruber Albert v. Streitmiefen \*).

1326, Mürfelnborf. S. 285. - 1331, &, S. 241. -Mehre Seitenglieber ber Familie Streitwiesen lehrt uns ber

Stiftbrief aus bem Sabre

1337 fennen, laut beffen Frau Blanich (Blanta Rubolube v. Lichtenftein, fruber aber Alber's v. Streitwiesen Gemalin). ihr Sohn erfter Ehe, Alber v. Streitmefen, und ihre beiben Töchter, Ratharina (vermählte v. Lofenftein) und Agnes bie Stiftung eines Sahrtages fur ihre Familie vollziehen, wozu fie einen jahrlichen Gelbbienft auf einem Leben gu Gerhabnftorf widmeten, ben icon Blanta's erfter Gemahl in feinem Teftamente zu biefem frommen 2wede bestimmt batte. Die Urfunbe ift gegeben ju Mollenberg (Mollenburg) bes Conntage zu Mitfafften \*\*).

1356 fommt in einer MU. Albert ber Streitwefer vor, ber auch 1368 bem von Berg. Dtto (bem Frohlichen) errichtes ten Ritterorben St. Georg beitrat, 1370 bie Rrau Ratren, (Bitwe Ottofar's v. Ror) ehelichte, und bie von ihr am b. Auffartstage bei ben regulirten Chorherrn in St. Polten gum Beile ihres erften Gemable gemachte Stiftung, in Gefellicaft ihres Bruders Georg Sauster und ihres Dheims Riclas Bil-

bungemauer, mitbefraftigte \*\*\*).

\*\*) Latare ift ber vierte Sonntag ber Faften, gleichfam in ber Mitte. (Haltaus Calendarium medii aevi p. 66.

<sup>\*)</sup> Der in mehren MU. bis 1329 gefunden wirb. Bueb. 36, 37, 41, 44, 45, 46, 50, 55, 56, 61, 63, 66, 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Bobened III. 588. - Ratrey (Friedrich Bauslers Tochter) nennt die Chorherrn, von benen fie, nach bamaliger Gitte, in Die geiftliche Bruberfchaft (Berein ju guten Berten) aufgenommen war, ihre Bruder in Gott. - Der weltliche

1374 am Pfingstabende verfaufte hanns v. Streitwiesen an ben Ritter Rumbarz v. Rana \*) eine Gult von 18 ß 7 Pf. W. Münze auf 7 behausten Gutern, Leben und hofstatten zu Gerhartsborf (Gerasborf im Marchselde bei Deutschwagram, sagt die kirchl. Top. XI. 114; mir aver scheint, für richtiger ist Gerersborf bei P anzunehmen). Nach diesem hanns kommt Bernhard vor, wahrscheinlich der lette Mann dieses uralten Ritterstammes. Seine Gemalin hieß Catharina, geb. v. Zelking und war die Enkelin der Obersthosmeisterin Catharina v. Zelking, geb. v. Ror, von welcher die nächste Anmer-

fung noch etwas melbet.

1385. "Ich Beidchart Bon Lovel Bon Rcharlfteten, und ich Stephan Bon Topel fein Oun, wir vergeben offenlich an bem Prief, für unf und fur all unfer Erben und an ftat unfers Lieben Dheims Pernbarts Bon Streitwifen, ben mir bie Beit inngebabt baben mit Leib, und mit Cut, bag wir geurlaubt baben mit mel Berbachten Mut unfer Lieben Muemen Framn Johanna, bne Bormaln unfern Obeim faligen Bannfen von Streitwifen gehabt bat einen Bebent ju lofen umb bunbert Phunt Phening Bienner Dung Bon Framn Ratrenn falig bie Bormaln unfern Obeim faligen on. Albern Bon Streitwifen gehabt bat und ber 3r Bon paiden Pruebern ben Streitwifern geftanben ift, gelegen in Delfder Pharr, Bon erft halben Bebent gelegen bat Fraeningam, und in ber Ilm gegen UrBar über chlainen und grotten, bat Pergarn balben Bebent, und in ber Im delainen und groggen und bat Dairhofen halben Bebent und in der Im dlainen und grogen, und bale ben Bebent bas Dapleftorf chlainen und groffen, und auf des Rhraper Sof bofelbe gwan Sail Bebent chlainen und groggen und ber Ceben ift; Bon bem Sadgeporn Fürften unfern genaebigen Bern Bernog Albrechten je Ofterr. und mit beg Sant eg gefcheben ift, bar auf Op ir gut geliben bat, bag Ir Bon iren Birt faeligen

Georgsorben hatte schon 1337 bei ben Augustinern zu Wien seinen Anfang genommen, hieß gewöhnlich die Gesellschaft der Templojer (Societas Templois), erlosch als eine schwache Wiedergebutt des 1312 aufgehobenen Templer Dedens schon 1377 und ist also nicht mit dem später v. R. Friedrich IV gestifteten St. Georgen zu verwechseln. (Fischer notitia urdis Vindobonae, IV. 185.).

<sup>\*)</sup> In der U. 4339 (Schl. Ranna) steht er Ruembart v. Rena geschrieben. —Im Stifte Seisenstein war vor 60 3. noch die Grabschrift zu lesen: "Bir ligt begraben der Edl und Best hans von Streitwisen, Joanna sein Hausfraw, und ihr Gesschlecht. Den Gott genadt. 1381." (Mendenthal VIII. 229.).

bem Boltchenftarffer \*) warben ift alfo wefchaibenlich, bag Gi ben Borgenanten Bebent haben fchol ju einem Gat fur Die porgenanten bundert Phunt Pfening als Gas und Candes Recht ift in Diterr. Barr awer bag Op mit ben Lob abging, fo gefelt ber Borgenante Gat ober die hundert Phunt Phening dar umb der Gas ftet, an ir Gun Sannfen von Bolfchenftarf und an Albern feinen Drueber, und an ir Erben, wenn baf gut Bon iren Bater berchomen ift. Es bat amd unfer Dheim Pernbart Bon Streitwifen und all fein Erben all Jahr wol je lefen ben Borgenanten Bebent umb Die Borgenanten bundert Pount Phening gwifden Beinachten und Bafdyang und je chainer Beit mer in bem Jar. Bier feyn auch bes Borgenanten Bebente ir recht Scherm und Gewer fur all Uni Drach an ftat unfere Lieben Dhaims Pernhartes Bon Streitwifen alf Gas und land Recht ift je Ofterr. und do. Bon wedomen an furbot und an Chlag an alls Recht Samptgut und Schaben, mag Gy pei irn Erewn ungeswarn bar umb gef Prechen mag. Dag ir bag alle ftet und ungebrochen weleib, bag oben an bem Prief gefchriben ftet, bar über geb wir Ir ben Prief Berfigelten mit meins Borgenanten Bendyarts und Stephans Bon Topel Infigel. Der Gach ift Bema burch unfer fleigigen Det willen unfer Lieber Obaim Bulfinch ber Planchenstainer mit feinen anhangunden Infigel 3m und feinen Erben an Schaben. Der Prief ift geben, do man galt Bon Rrifti Gepurd breutzeben bundert Jar, bar nach in dem funf und achstiften Bar bes Mitiden am leften Beirtag je Phingften." Sub. 3 S. (Ralteneg I. 297.).

1396. "Ich Pernhart ber Streytweser Bergich und Zun kunt allen ben die ben Brief lesent ober horend lesen, die nu lebent, und bernach kunfftig sind. Dag mich der Erber herre mein Lieber Obem Stephan Bon Topel Berrichtet, und Berant, und mir ingenntwurtet hat, alles das Gut, das Er Bon meiner wegen innegebabt hat, alle die Beil und Er mein Gerhab gewesen ift, und mit leib und mit Gut hat innegehabt. Es sen Best, Merkett, Darffer, Aigen, Leben, Purgrecht, Gult und Rup, Erbgut und Barund Gut, wie das genant, ober wo das gelegen ift umb alle Dinkh nichts ausgenomen, also, das Er meins Guts nicht mer inenbat, weder Wil noch wenig und sag auch ich, und all mein Erben ben Vorgenanten meinen Obem Stepban Bon Topel, und all sein

<sup>\*)</sup> Ein späterer Bolkersborf war der Satte Elisabethen's, geb. v. Belking (der Rubme von Berndard's Krau), zu welchem feine Schwiegermutter (die alte Oberstoofmeisterin Cath. v. Zelking und Grosmutter der Cath. v. Streitwiesen) 1404 ihre legten Tage (nach Hoh. III. 861) "in solcher Gestalt verdingte, das er (ihr And) ke innen haben soll selb fünster, Sie einen Diener, einen Cavellan, eine Jungfrau und eine Bogl Dirn," welche vermuthlich die Bogel der Witwe wartete, so wie damals ein Kammermensch die Berrichtung im Jimmer, ein Kuchlmensch in der Küche und ein hundsjunge die Besorgung der hunde hatte.

Erben bes Vorgenanten Guts und Innhabers alles gentleich, quitt, ledig, und fos. Also baz noch alle mein Erben fürbas hint Im, noch bint allen feinen Erben Won bes Vorgenanten Guts, und Junhabers wegen nimermer kain Ansprach noch Vodrung haben noch gewinnen noch keins rechtens hint Indauumb —— in dhain Weg, und sullen auch Si baz haben auf uns, und auf allen unfern Gut, daz wir haben in dem Lannde ze Ofterreich, oder wowir es haben. Wir seyn Lembtig ober Lod." Zeugen: Jorg und Allbern Stücks Von Tramtmanstorf und Hanns der Nukchendorffer, des Herbog Albrechts ze Oft. Kamermaister. S. 4. Sigillis universim salvis." (Kalteneg. I. 345.).

1407, A. — 1431, Frizelsborf. — Bernhard hinterließ eine Tochter, die auch Johanna bieß \*); bei beren Lebzeit scheint die Familie Fleischeß, die ohnehin in der Gegend beslehnt mar (Arndorf 1371), auch Streitwiesen schon befessen, meniastens einen Antbeil bavon gehabt zu haben. Denn

<sup>\*) &</sup>amp; in bet Unmert. ju 1452 (G. 244) und Mollenb. 1438 (G. 282), Robanna mar 14/2 nicht mehr am Leben. Dun fommt aber im Protofolle per Pf. Beiten noch eine Johanna v. Streitwiefen vor, die 1458. 27. Oct. an diefe Pf. mehre 3och Uder, Biefen, 3 Balbftucke in Rafles, Brindl ober Dfach genannt, und einen bedeutenden Beingebent vermachte, mit bem Bebinge, alle 3. 2 Geelenamter fur fie und ihre Familie in ber Buratavelle zu balten. (Die Abidrift bes Schenfbriefes foll in ber Confistorialkanglei ju St. Polten befindlich fenn. Roch jest begalt bie Gemeinde von Streitw. 4 Deffen nad Beiten, namlich fur eine am 1. Sage ber Bittmos che, am Markus = Magbalena = und am Pfingftbienftage, an welchen Tagen eine fleine Proceffion von Beiten nach Streitwiesen gebt). Allein ba Bernbards Tochter icon 1442 tobt mar, fo durfte die Jahrstahl 1458 verfdrieben und etwa 1438 richtiger gefdrieben fenn, ober es bat fpater noch eine andere Johanna v. Streitwiesen gelebt. Beboch nach Bernbard's Sochter gefchieht nirgendwo mehr eine Melbung von ber Familie Streitw.; es lagt fich baber vermuthen, bag mit Bernbards Tochter ber Name biefes Ebelftammes ausgestorben. ift. Das Bapen der on. v. Streitwiesen (wie es im Gie-gel HAINRICI DE STRAITWESEN bei hueb. 28. Tab. VII Dr. 11, aber viel beutlicher im Giegel Alberts und feiner Frau Ratren 1370 in Duel. Sab. XVII. 221, 223 ju feben ift) zeigt in der obern weißen Balfte bes getheilten Schildes zwei Urme mit ineinander gelegten Sanden ; die untere Salfte ift weiß und fdmarg gefchacht. Ein gang abweichenbes Giegel Albero's aus bem 3. 1324 liefert Sueb. Sab. XIII, 6.

1434 heißt es: ber ebelfeste Mathes Fleischeß zu Streitwiesen \*). Er starb aber finderlos, und seines verstorbenen Bruders (Hannsens zu Großmugel) 3 Kinder Matheß der Jüngere, Kalharina (Fran von Jakob Schrott) und Margarethe (Fran Niklas Drumlein) verglichen sich 1441 Montags nach St. Andreastage über seine Berlassenschaft und theilten selbe unter sich, jedoch mit Ausnahme des Zehents zu Mollenburg und Arndorf und des Besies der Beste Streitwiesen, als Borbehalt ihres ungetheilten Eigenthumes (wie Bisg. III. 55. berichtet).

1443. 17 Jan. verzichtete Margaretha Drumlein auf ihren Antheil an der Beste Streitwiesen und auf den halben hof zu Pergarn, oberhalb P (Bisg. III. 93), und 1445 nach dem Tode ihres Bruders Mathes Fleisches des Jüngern, wahrsscheinlich des Letten seiner Familie, empfing ihre Schwester Katharina das Schl. Streitwiesen vom K. Friedrich IV zu Leshen. (Wisg. III. 56.).

1463 ftarb Jatob Schrott laut Grabfdrift in ber Burg.

fapelle.
1500 nannte fich ein Propft der Chorherrn zu Waldhausen: Konrad Schrott v. Streitwiesen und lebte, nachdem er
das Stift fast ganz neu erbauet hatte, bis in das J. 1530.
Sobened II, 757.).

1506. Im Schiffe der Pfarrfirche Beiten links auf der gemalten Fenstertafel ober dem Altare liest man aus den altförmigen Buchstaben: "Der Ebel und Best Partholome Schratt zu Streitwisen hat das Glas machen lassen. Ao 1506." Der Ritter selbst ift fniend vorgestellt, mit lang herabhängendem Haare, im hellblauen vollständigen Harnische und hat neben sich sein Bapenschild, worauf eine gekrönte Taube gemalt ift.

1522 ift Albrechtsheimer ale Befiter angegeben, wie auch

im 3. 1530 (Marbad, S. 260.).

1536 war auf Streitwiesen anfässig Anton Rernbarn, beffen Familie zwischen ben Jahre 1556 und 1560 erlosch. (Wisg. V. 71, wo auch bessen Wapen beschrieben ift.)

1546. In ber Seitentapelle ber Pfarrfirche gu Beiten

<sup>\*) 1439</sup> vermachte ibm feine Frau Ratharina ihre 2 Saufer in Spig und einige Beingarten.

zeigt ein Grabstein nebst biefer Jahrzahl ben Ramen: Leopold Schratt zu Streitwisen und bas früher bei 1506 ermabnte Waven.

1550 ift Jatob Rot von Reinprechtspolla im LAG als Besiter eingeschrieben. Daß er die Burg von Neuem 1656 erbaut hatte, beweiset die, in ihrem Inhalt gewiß einzige und hochft erbauliche Steinschrift an der außern Thurmwand:

DER EDL UND VEST IACOB
ROT ZU REINPRECHTSPOLDAN VND
STEITWISEN VND FRAV KORDULA
SEIN EELICH GEMACHL GEPORNE KHIEN
ASTIN HABEN DIS GEPEY ON SCHWAIS
IERER UNDERTHON AUS AIGNEM SECKHL
VON GRVNT AUFFERPAVT VND DEN ERSTEN STAIN AN DISEN THURN GOTTLOB
GELEGT. ACTUM ZZ (22) TAG IUNY. 155VI. \*).

Leiber genoß die gute Frau Kordula die mit foldem Bewußtseyn erbaute neue Burg nur drei Jahre, hatte jedoch auf
ihrem Sterbelager die Freude, in dem Gebäude, an dem nicht
ber Schweiß der Unterthanen klebte, ihre ewige Ruhe zu finben; denn in der Kapellenwand an der Evangeliumsseite fagt
die Überschrift am Gesimse eines 4 Spannen breiten und 5
Spannen hohen Steines;

. 1559

July ftarb bie Eble wohl un tugenthafft Frau Cordula nd bestin Jacob Rott von Reinprechtspold zu wesch Eeliche Gemachel geporne thien aftin von Tannech der Scel der Almechtig Got Ein freliche Urstedt verleihen welle. Amen. \*\*).

1558 betrug "ber zu vefften Streitwefen gehörigen Be-

<sup>\*)</sup> Diefe Schrift ber letten Zeile ift auf bem Thurme auch fleiner.

<sup>\*\*)</sup> Bar biefe Corbula die nämliche, die (Hoheneck III. 386.) eine Tochter des Albrecht Küenaft zu Tannbach und Gemahlin des Bartholoma Felderndorf (um das J. 1523) nennt, so war also Stot ihr zweiter Gemahl.

haußten Dienst von Mollendorf, Leoberstorff, Gerestorff, Dbt, Lass, ein Weingarten zu Mollendorf, das Laymbl genannt, 6 Tagwerch, bas Amt Geschwendt, Wolfenreit und Habruck, 41 fl. 5 d 1 h des zu Bribunt hat Er (Jasob Rott) dise Einlag (bei den Landständen) mit Aigner hanndt vnnderschrieben vnnd mit seinem Angebornen Petschaft verfertigt.

Actum Streitwefen 3. Rovembr 5. Rott."

Daß Jatob Rott Protestant war, last sich vermuthen aus Raupach, welcher II. 196 fagt, daß ein junger protestantischer Prediger, Andreas Kurftner seine erfte Anstellung in Streit-wiesen hatte (Pöbring 1577) und an feine Stelle

1578 Georg Rrell von Lempach (Laimbach), mo er 4 3. bas Prediger-Umt verfeben batte, nach Streitwiesen berufen. wurde, aber bort feinen erften herrn nicht lange behalten batte. Dun gibt Ranpach II. 224 ben Chriftoph v. Fellenborf \*) ale ben mahrend Rrell's Unftellung nachftfolgenden Befiger ber Burg Streitwiesen an (ale melder er jeboch im LAG nicht vorfommt) und berichtet zugleich Rrell's bei bem am 3 Mug. 1580 ju Sorn gehaltenen Eramen geaußertes Gravamen mit beffen eigenen Borten: "ber vorige Berr bat bem Pfarrer geben 4 fl, weis nicht, ob's biefer (Rellenborf) auch thun werbe. 3ft ihm jugefagt, baß ein jebes Saus ibm geben foll zwei Bagen, fann nichts berausbringen." 3mar offenbarte fich bei ber Bifitation, bag biefer Pfarrer ,,ein fclechter Mann war, aber auch eine clende Pfarre batte." . Bon ber Graminas tions-Behörde murde fur nothig befunden, ihm aufzuerlegen, baß er a) bie Augsburger Confession taufen und lefen, b) eis nen jeben Infonderheit in ber Beichte boren und abfolviren, c) oft im Jahr und mit feiner Gemeine communiciren und d) über die Getauften, Copulirten und verftorbenen ordentlich Res gifter halten folle: (Raup, Presbnt. 85.).

1584. 15 Mai mar Gottharbt Bellnbernborfer von Bas rabein ale Raufer von Streitwiesen genehmigt, aber erft

<sup>\*)</sup> Von diefem Belbernborf bei Sobeneck III. 453, 485. Rot war wenigstens 1561 noch am Leben (M in ber Unmerkung ju 1564); auch war er Valentin Aindingers Schwager (M 1555), mit bem er 1560. 6 Juli einen Vergleich schloß, gemäß welchem Bindinger die ihm (Vindinger) zugetheilten 8 Solben

1589. 19 Mug. jur Lft angeschrieben \*). Daß er mit feis nen 3 Shefrauen in ber Burgkapelle ju Streitwiesen begraben liegt, besagt ber bortige Denkftein, und zwar also:

Hir ligt begraben der Edl und Gestreng her Got n hart Völn der dendorster von Wardein auf Streit visse welcher gestorben ist den 19 Tag Decemb er des 15 9 isten eher und zuvor ist in Got verschid en die Edle Eren vnd Tugenthaste Frau Cattrina Ein Geborne zerredizkinner ist in Got enschla sen die edle erent tugentsame Frau Anna Einge borne Lidlin serner ist in Got verschiden die edle erent tugenthaste Frau Reickarta ein geborne Stainhausin alle drei gewesen sein ehliche Gemalen denen Got vnd vns allen genedig sein welle. Amen.

Dahrscheinlich ftand an ber vorletten Stelle ber Jahres-

1597, fiebe G. 121 u. m.

1598. 2 Jan. (laut Testamentsanzeige im Lita) vermachte Elisabeth Belbernborf ihrem Gemahle Sand Bernhard v. Peutshaimb auf Albrechtsberg an der großen Arems, nach 9jähriger Ehe, all ihr hab und Gut, auch die Beste und bas ganze Ambt Streitwisen mit 40 Unterthanen \*\*).

1613. 19 Mai murbe (laut Lit G) Streitwiesen von biefem Peuchaimb an Dietrich halmar (halbmapr) v. Raitenbach

\*) 1587. 3 Jan. hatte er auch bie Guter ber Gebrüber Bolf Christian und hanns Sieronymus Stubner ju Droß ge- fauft. (Lfil).

bes Umtes Ofchwendt und 2 Sagwerch Purfrecht im Efferfelbt mit 5 fb 3 f 18 Pfen. 1 heller ins Lft fich einschreiben ließ.

<sup>\*\*)</sup> Swar führt Bifigr. ben 1597. 10 Juli als Landmann unter ben alten Geschlechtern des Ritterstandes anerkannten und auf Streitwiesen ansässigen Wolfgang Bock v. Eisenmost: dann aus dem 3. 1598 den Stephan v. haim als herrn zu Streite wiesen an; doch kommt in dem Bertrage, nach welchem die Erben Gundrechings (den Bisgr. gleichfalls herrn zu Streitwiesen nennt) im 3. 1604 die Berlassenschaft theisen, weder haim, weder einer schwäger, noch Gundreching selbst als herr vou Streitwiesen vor (U. 1594).

und an beffen Frau Unna Genovefa, geb. v. Debt, verlauft \*), von Diefen

1622. 14 Det. um 11 taufend fl. rhein. an Erzberg. Lev. polbe Rammerer, Chriftoph v. Concin und beffen Frau Apos Ionia Joanna, geb. Plarerin v. Wortenfee, - von Diefem 1626. 27 Marg an ben Canbrath Conftantin Grundmann v. Raltenberg und beffen Fran Cacilia, geb. Altmann v. Altenau \*\*), - von Diefen 1652 an hanns Georg Ginich und beffen Frau Euphemia Galomo, geb. Richterfpergerin (Pfu), - von ihren Gohnen Sanne Georg und Sanne Unton 1681. 8 Jan, an Siegm, Friedrich Engl v. Wagram, - von Diefem am 19. Nov. an Friedrich Giegmund von Geftorf, - von Diefem 1683. 9 Mug. noch an feine Frau Anna Maria, geborne Berolbin \*\*\*). - Dach bem Tobe murbe "bas Guetl, bas in gang ichlechten fandt fieht und bie unterthanen und andere gugehörungen febr abnutet und enerviret find, für ihre Erben (bas Rlofter jum Simelportten , Frau Gans, Leopold Bimerer Apothechergfoll und ben Puvillen Nicolaum Zimerer) von Joh. Gottfried Freih. v. Clam" fequeftrirt, - bann ,,famt bem Maierhofe Dbt und allem Bugebor 1697 (Schl. Rogen: borf in Peggstall 8. Dez.) an Abolph Gr. v. Gingenborf, (welcher ohnehin eine von D. Stodhammer abgeloste und auf Streitwiesen inhibirte poft vber 8000 fl. nicht weniger wegen ber bezalten gandteanlagen etliche hundert gulben gu forbern batte") verfauft und ihm im 3.1699 im Eft angefdrieben \*\*\*\*). Des Abolf Mich. Thom. Gr. v. Sinzendorf Gemalin Anna Ma-

<sup>\*\*)</sup> Biggr. III. 429 fagt, Grundmann habe Streitwiesen von ben Erben ber Schrott von Kindeberg gefauft; und im Chron. lun. 379 beift es, daß 1631 fich Grundmann v. Faltenberg auf Streitwiß u. Egereg geschrieben habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach dem Chron, lun. 422 schrieb Georg Conftantin Grundmann v. Falkenberg sich noch im 3. 1689 Gerr der Istn Balbenfels (ein festes Schloß im Machlandviertel unweit Freiftabt), Streitwiesen und Egerech.

<sup>\*\*\*\*) 3</sup>dy felbft erfah aus ben lanbftanbifden, Dg betreffenden

rimiliana nennt sich im Stiftsbriefe bes Meffergerichtes von P. 1701 ebenfalls herrin von Streitwiesen. Aber ihr Sohn Joachim, seit 1715. 1 April eingeschrieben, verkaufte 1752. 9 Nov. Streitwiesen an Carl Anton Freih. v. Selbern, welscher nach angestrittener Bedenklichkeit über die Anschreibung zur Lit. — 1777. 28. Jän. verkaufte seine Witwe Ernestine (geb. v. Ermans zum schlug) das Gut um 264200 fl. an den Bormünder ihrer Kinder, den f. f. Kämmerer und Regierungsrath Rudolph Gr. v. Abensberg und Traun, der ebenfalls nach einigen Anständen, an die Gülte erft 1786 geschrieben wurde.

Bon 1795 an lautet es wie bei Agebach. G. 145. \*).

# Uf a'r (Urfahr, Ufa, Ufer).

Diefen Namen baben an ber Donau viele Orte (manchmal nur von 2 Saufern), gewöhnlich oberhalb eines größern Ortes und bezeichnen im Allgemeinen bie Stelle, von mo aus an bas gegenseitige Ufer gefahren mirb. Das Recht gur Beforgung ber Uberfahrt mar in ben alteften Zeiten oft ein Wegenftanb bes Streites gwifden ben Grundherrn auf beiben Ufern, weil es eine Abgabe eintrug, bie ber gabrmann, welcher bie Erlaubnig gur Beforgung ber Überfahrt von bem Grundberrn gepachtet batte, an benfelben entrichten mußte. Un unferm Ufer bestehen mehre folder Orte von Agebach an bie Raltgrub oberhalb bes Dorfes Isper. - Urfundlich tommt ein Ufar bei Chereborf und Marbach im 3. 1319 por, bei Pg 1516, bei Beitened 1637. - Das Überfuhrrecht bei Emereborf murbe von bem Stifte Melt erworben burd Gefdent im 3. 1454, burch Rauf 1477 und 1480, burch Bermachtnig 1499 und burd Bergleich 1593. (S. 176, 179, 183).

Quittungen "wegen ber pro ao. 1693 erkauften Kapf. Vicedombifcher Urbar und drittl Landsteuer" ben unterzeichneten
Ramen des Obereinnehmers der 3 löbl. Stände, Georg Constantin von Sinich auf Streitwissen, der sich noch 1697 v.
Sinnich auf Streitwisen, Hr. v. Loosdorf und der Beste Hagendorf, Regent des Regiments N. Oft. Landen und landständischen Obereinnehmer unterschreibt. (Kalteneg. II. 340.).
\*) Die Ubbildung der Ruine Streitwiesen auf einem Fenster im
Schl. Laremburg; auch ist eine von Jasches.

#### Beineberg. (Ruine). G.

Bas sich von ben alten Mauerstüden biefer angeblich einstigen Burg, besonders aber von dem außerst interessanten Silfsmittel zur kolossalen Rundschau auf dieser schmalen Plattform sagen läßt, wie überhaupt auch, was ich von den schönen Aussichten des Landchens und mehrem Gefälligen noch sagen möchte, behalte ich mir für ein andersmahl vor.

#### Sft Beiffenberg \*). Pg.

Bu Folge ber untern Anmerkung bleiben uns alfo in Betreff unfere B. mit Sicherheit als die ersten urkundlichen Erscheinungen aus bem Jahre

1268 jener Otto (U), 1300 jener Bolfram (Filfenborf) und 1326 heinrich Murfelnborf. (S. 151, 190, 286).

1394 foll B. bem gewaltigen Sanne v. Lichtenftein gebort haben. Daß gleich nach biefer Zeit, vielleicht auch schon früher, B. ben herrn v. Streitwiesen und um die Mitte bes 15. Ihrbte ben herrn v. Ebereborf gehört hat, erhellt aus bem

<sup>\*)</sup> Much in Traunviertel fieht ein Odyl. Beiffenb. (lange Beit bem Gr v. Boltenftorf geborig, jest im Befite des Stiftes Rremsmunfter), wohin ju feben ift Wernhard v. Bigenberch, ber Beuge in einer fur bas Monnenflofter ju Erla vom Pafe fauer Bifch. Bolfter 1196 ju Ebelbberg (1 St. v. B.) ausgeftellten U.; bann Bezelo v. Biggenberch (Marbach in ber erften Unmertung G. 258). Much fonnte man leicht verleitet werden, Cholo v. Beiffenberch (Streitwiesen, 1213) für einen Befiger unfere BB. ju balten, ba er in jener U. mit Ulrich v. Pechlarn und Beinrich v. Streitwiesen erfcheint. Allein ein Cholo (nobilis de W.) wird als Beuge auch in einer Urfunde Mangold's, Bifchofs v. Paffau gelefen, beren Inhalt gewiß bem Lante ob ber Ens angehort. (Link I. 260. B. Pez II. 49, 50. Bobened III. 353). Gleichfalls Beiffenburg an ber Bielach (D. D. B. D.) bieg im Mittelalter Beiffenberg, und babin fegen wir den Ronrad v. Biggenberg, ber von 1177 bis 1203 Abt in Melt war und fur ben Berfaffer ber unter feinem Da= men bekannten fleinen oft. Chronit gehalten wird ; dann Dietrid und Otto v. B. (Sobened 11. 686. - Sueb. 26, 47, 54. - Kropf Bibliotheca Mellicensis. - Necrol. Minor. Vienn. apud H. Pez.).

Bannbuche bes zur hft B. gehörigen Marktes Marbach \*). — Als Besitzer im S.

1504 wird Andreas v. Ernau genannt (Arnborf, S. 148).
- Die nun folgenden Besither aber find aus bem Lit er-

fictlich, und zwar

1577 Raspar v. Lindegg, f. Rath und regensb. Pfleger ju Groß Pechlarn, wo er in ber Pfarrfirche (wiewohl er in Beiten rubet und fein Grabmal hat) gleichtalls einen Dentstein erhielt. Nach ibm ift feit

1592 fein Sohn Mathias angeschrieben, Auch geben in ber Kirche zu Beiten mehre Grabschriften aus ben Jahren 1584, 1586, 1588, zu h. blut 1593 (S. 213) diese Familie als Besitzer von Beissenberg an, und Christophen noch aus dem Jahre 1602, in welchem Jahre er starb. Jedoch im Lft steht seit dem Jahre

1599 Sanne Prodh ju Dietmannsborf angeschrieben \*\*).

1611 verkauften Proch's Sohne hanns Georg und Chrisstoph die hft an Wolfgang v. Wifent, beffen Tochter Elifasbeth sie ihrem Gatten Melchior v. Lindegg zubrachte, ber als herr v. W. auch auf feinem Siegel im J. 1632, bann 1637 im LAG geschrieben fteht.

1643. 25 Aug. hatte Meldior fich bie Ofterhofer-Muble zuschreiben laffen; 1653 (im J. feiner Stiftung bes Spitals zu Marbach) farb er, und

1678. 2 Marg taufte Conrad Balthafar Gr. v. Stahrems berg die hft fammt bem Ralberhof von Meldiore Tochtern,

<sup>\*)</sup> Bigg. nenut den Landmarschall Benusch (Ebersd. 1485) S.
168. Sonach wäre erst noch zu erweisen, ob es unser B. war, das sammt der Grafschaft Peyllenstein ind Freyenstein 1493 pom R. Friedrich IV um 16000 fl. an Sigmund und heinrich v. Crettenberg verpfändet wurde, wie Bigg. IV. 123 sagt.
\*\*) Der von Mathias v. Lindeg die hit schon 1589. 19 Dez. gekauft und, nach Abschluß des darüber entstandenen Processes, 1595 erhalten hatte. Daher es sich nicht vereinigen läst mit Bisgrills Nachricht (l. 402), daß Joh. Undreas Proceh schon 1473 auf dem damals zelkingischen Lehengute B. ansäsig gewwesen sey. Auch ist im PgU ein Originalbries (1602. 26 Juli), laut bessen, hanns Proceh von und zu Beissenberg einen auf dem Ostrang gen das Isperthal zu gelegenen Baldtheil an F. Ulb. v. Hopos um 3500 fl. (den Gulden zu 5 Baten gerechnet) verkauste.

ber Fran Christina Justina Frenin von ber Ehr, ber Frau Anna Margaretha hagenmuller und Maria Magbalena Frenin von Pobstatity.

1685 (Loizenhof in ber Anmerkung zu 1680. G. 252). — Run folgten (von Bater auf Sohn) 1688 Franz Ottokar Gr. v. Stahremberg, 1701 Conrad Sigmund Anton, 1727 Joh. Ernft, ber 1783 die hft seinem Bruder, bem Fürsten Georg

1816 war bes Fürsten Sohn Lubwig herr, welcher 1818 bie hft an Wenzel Tuwora verfaufte, von bem fie im nämlischen Jahre burch Kauf zur FGD fam.

Mt. Beiten. (Benden). Sft Mollenburg.

B. foll schon im & Ihort ein bewohnter Ort, und die Rirche muß im 40. da gewesen senn, weil gelesen wird, daß der Papst damals das erste Patronatsrecht auf selbe hatte. Die Kirche, wie sie noch gegenwärtig steht, scheint 1050 erbauct zu senn, wenn die Buchstaben ML neben dem Hochaltare über einer Nische, worin vor Zeiten das Sanctissimum und Ciborium ausbewahrt wurden, Zahlen zu bedeuten hatten \*):

Dem zu Folge ware anzunehmen, baß ber geiftliche herr, Magister Henricus de Weitten, ben hueber S. 2 in ben

Urfunden über eine von Otto v. Perchtolbeborf

1094 bei Brunn unweit Bien gestiftete Rapelle unter ben Zeugen anführt, hierher gehört hatte; und bas Archiv in Gött- weih bezeugt, bag

1140 bie Pfarre bestand. (Keiblinger. — Laimbach 1144). Auch ist gewiß, daß von unfern Filialen aus alter Zeit keiner Pfarre so viele zugetheilt waren als der Pf. B., von der jedoch Georg, Bisch. v. Passau (welchem

1300 ber Papft bas Patronateredt geschenkt hatte) 1336 Ebersborf, Emereborf und Laimbach trennte, Laach aber,

<sup>\*)</sup> Auf bem Ruden bes Sochaltars fteht: Haec Ecclesia parochialis in honorem S. Stephani et in salutem omnium in Deum verum credentium divino auxilio aedificata. Den Plag auf bem Altare, worauf früher ein altes Überbleibsel sehr rober Bilbhauerei, bie Statue des beil. Stephan
mit Steinen in der hand, gestanden war, hat ein von Schmidt
aus Krems frafte und ausdrucksvoll gemaltes Bild des heiligen eingenommen.

Rachsendorf, S. blut und Pobring abhängig ließ. (Docum. Parochiae, Mpt).

1378. Diefe Jahregahl, romifd bezeichnet, fteht auf bem gemalten Fenfter binter bem hochaltare \*).

1403, Wimberg in ber Unmerfung gu 1403.

Chemals foll in diesem Martte bie Bahl ber Chriften geringer gewesen senn, ale ber Juben, welche

1141 ihren Tempel nahe bei ber Pfarrfirche hatten, wovon eine fehr feste Mauer von 19 Rlafter in ber Rundung
noch ftebt.

1432 übergab Engelbert, Bisch. v. Passau das Patronatsrecht über die Pfarre B. und die Ihr damals noch zugehörigen Filiale dem bair. Kollegiatstifte zu St. Johann in Bilshosen, welches im selben J. ein prächtiges Monstranz sammt Kelch nach B. schenkte und das Stifts Bapen nebst den Buchstaben: ALLAIN auf das Fenster neben dem Hochaltare malen ließ. Auch findet sich aus selbem J. das Tauss, Trauungs- und Sterb-Protosol bei dem Pfarrer noch vor.

1528 hatte auch Luthers Lehre Gingang gefunden, und jest noch hat ein Doftgarten den Namen: Lutherifder Frenthof.

1546. (Streitwiesen, S. 421). — 1574 ward B. wiester fatholisch, laut eines Briefes, ben ber bamalige Pfarrer an bas Stift in Bildhofen ichrieb.

1584. 10 Jan. nimmt Maria Magdalena (geborne v. Lasberg) von ihrem Gemahle, Christoph v. Lindegg in der Rirche Abschied mit biesem Spitaph:

Me junxit amor, Deus at sejunxit utrosque.

Quos vult, conjungit, separat ipse Deus. Vix denos licuit thalamo consumere menses.

Dulcis erat thalamus, dulcior ista quies.

Te relicta beat viduum carissima proles,

Me beat aspectus Christe benigne tuus,

1588 zeigt bas Grabmal Rafpare v. Lindegg ein meifter haftes Badrelief, über welchem man liebt: Magi intrantes

<sup>\*)</sup> Die über ? Rlafter hohen Genfter im Presbyterium find voll von biblischen Gegenftanben und von Bapen. Bielleicht hat teine Rirche in Ofterreich mehr Fenfter von folcher intereffanten Bilberei und so frifch lebender Farbung.

domum invenerunt puerum cum Maria matre eius et procidentes adoraverunt eum et apertis thesauris suis obtulerunt munera, aurum, thus et myrrham. Mathaeus II. Cap. \*). hoffend in dem Kirchthurme etwa ein altes Denkzeichen noch ju finden stieg ich ju den Glocken, die, hoch hängend, nebstbei mit Bögelunrath rund herum vollauf und so fest versehen waren, daß ich aus der Gußschrift nur hier und da ein altdeutsches Wort theilweiseerkennen konnte.

1597. (G. 121). - 1627. Auf ber Tafel unter bem beil. Johannes, bem Taufer, ftebt:

HaeC eCCLesia paroChiaLis formiCibVs
paViMentisqVe ornata ac renoVata: eben bort a. b. J.
1727: CVstoDiente sanCto Stephano serVietVr
in aeVUM nebit ben Buchstaben: ALLAIN.

<sup>\*\*)</sup> Der Ropf bes Jesulindes, Die Befichtszuge ber b. 3 Ronige, wie austrucksvoll! Saupt . und Barthaar, wie weich, wie mabr! Die berginnig fpricht fich bie Berehrung bes einen Ronigs aus, ber fniend bem Rinde die Sand tuft, bie bas Rind fo liebevoll binbalt! Die Rreube und Beiligfeit auf bem Untlibe ber Mutter! Der berrliche, berrliche Ropf Jofephs, ber neben ihr fniet. Die Stellung und Saltung ber Figuren , bie Sanbe Aller, Die Sehnen, alle alle Theile in trefflicher Berfdmelgung anatomifder Genauigfeit mit artiftifder Birffamfeit! Die gange Gruppirung ift fcon erfunden und mit boch. fter Bollendung ausgearbeitet. Gelbft ber Ddis an ber boben Rrippe neben bem freffenden Efel tragt mit feinem guten Blicke auf ben Deugebornen jum gemuthlichen Gindrucke ber genialen Borftellung fein gutes Scherffein bei. Und wie leicht, wie weich bie Faltung in ben Gewanbern ift! — Unter biefer Gruppe fnieen auf einer Geite bes Reliefs 8 mannliche, in Rittertracht, auf ber anbern 8 weibliche Riguren, Alle nach ben Stufen jedes Altere gereibet und vornehm gefleibet. Rad ber Meifterfchaft und Sandficherheit des Runftlers ju fchließen, tragen Alle Abnlichfeit mit ben Bermanbten, welche bas Bild wohl vorstellen foll. Die Genauigfeit felbft ber fleinften Debenausarbeitung gebt außerorbentlich weit. Man betrachte nur ben Barnifd, des Grofvaters und bes Cohnes bis auf bas Bunglein in ben Schnallen an ben Riemen. Ochabe! bag bes Runftlers Dame, ber nicht mitangegeben ftebt, nicht gepriefen werden fann. Doch ber Meifter, um fein Undenten gut feiern, bat uns mehr Unlag binterlaffen, als Mancher beffen Damen alle in - bie Runftgefchichte noch nennt, aber feine Rechen-Schaft niber feine Ochopfungen mehr aufbewahren fonnte.

Die altefte Spur bes Dasenns einer Schule weiset auf bas 11. Ihdrt gurud. Das lette Schulhanschen mar febr finster und murbe von ben Kindern wenig besucht. Erft

1753 wurde ein größeres und befferes Saus gebauet und zwar auf Antrieb bes Pfarrers Seinrich Thalheim, ber selbst taufend Gulben jum Baue hergab. Segen feiner Afche!

# Beitened \*). (oft und Gol.) &.

Die altefte nachricht von bem gewiffen Dafenn biefer Burg geht nicht über bas Jahr

<sup>\*)</sup> Db das Flugden Beiten richtiger Beiben gefchrieben werbe megen ber Beidenbanme, die weiland an feinem Ufern in Menge geftanden haben follen, von benen aber jest fehr wenige Radtommen ju feben find, ober ob einft bort mehre Diebweiben waren als gegenwartig, mit biefen Fragen wollen wir und nicht lange berummeiben, weil wir eben fo wenig dabei gewinnen ober verlieren, als bei dem Glauben, Die verfallene Burg Beitened habe einen Theil ihres Namens pon dem Blugden, bas bort in die Donau mundet, befommen, ben anbern von ber öftlichen, am Musfluffe ber Beiten aufragenden Felfenece, auf beren turgem fcmalem Ruden die Burg gebaut wurde. Chedem fdrieb man auch Beitenegg, Baptned, - Beibinet, fogar Buegtenedt. Einige neuere Rompendien der öfterreichischen Gefchichte, feit Premtechner, fegen gang unerweistich ein romifches Raftell , Castra Vetoniana, hierher , wahricheinlich burch die entfernte Dabmensabnlichteit getaufcht; ber gelehrte Jordan bingegen (de orig. Slav.) will bie Befte Vetonianis, die in ber Peutingerifchen Safel auf ber Strafe von Mquileja nach Lord, vorfommt, an bem beutigen Petenbad) im Traunviertel' erfennen. Allein auch biefe Meinung ift noch feineswegs binlanglich begrundet. Undere glauben (auf eine angebliche Gage fich frubend, bie jebod, nach meiner Erkundigung , hierorts weber entstanden, noch gebort murbe), daß 2B. urfprunglich ichon landesfürftlich gewesen und von bem Belben im Diebelungen = Liede, Rudiger v. Dechlarn er-Baut fen, welcher 916 verschieden, und deffen Rachfolger fein Sohn Rudiger ber Jungere gewesen und 943 gestorben fenn foll. Obwohl bie Rritifer nicht einig find, ob man biefe beiben Ritter fur Markgrafen ber Deutschen ober ber Ungarn halten foll, fo fucht boch auch Schultes (II. 284) in jenen Beiten fcon ben Urfprung ber Graffchaft 2B., indem er nicht unwahrscheinlich findet, daß jene Rudiger, gleichviel ob Dart-

1218 hinauf, wo am 21 Oct. eine Rechtssache in Castro Wittenekke (nicht Wiltenekke) entschieden wurde (Bürnstorf, S. 462); und in einer Altaicher Urk. vom J. 1263 fommt Heinrich Steiner, Burggraf zu Biteneffe vor. (Pöbring. S. 333). Ob Weitened damals schon wie Pg landesfürstlich war, später von den Babenbergern auf den gewaltigen Ottokar von Böhmen überging und von diesem vielleicht den mächtigen, von ihm besonders begünstigten Chunringern zu Lehen gegeben wurde, läßt sich nicht angeben. Erst

1290 finden wir es im Beste Leutold's v. Chunring, ber (gebor. 1244) um seiner Frommigkeit und Tugend willen nicht weniger als seines ungeheuern Reichthums wegen gepriesen wird, und welchem viele Kirchen, Rlöfter, Spitäler und Armenhäuser in Oft. und Stepermark ihr Dasepn ober ansehnliche Schenkungen verdanken. Rebft ber Burde bes obersten Schenken bekleibete er auch die Stelle eines Rathes bei herzog Alle

grafen gegen die Ungarn ober gegen die Deutschen bier festen Buß gefaßt hatten. "Denn tonnten fie auch ju Dech larn ben Ubergang über bie Erlaf vertheibigen, fo mar boch bie Strafe bier am linken Ufer ben Ungarn furger und nirgend leichter als auf 2B. ju vertheidigen, bort von ber Ratur felbft gu einer Urt von Pag gebilbet, ja bequem, die Borubergiebenben vom Gelfenbugel mit Steinwurfen abzuhalten; auch lag vor Alters eine bedeutende Infel bort, Die bas Ochlog noch gelegener ju Ungriffen auf die Ochiffe machen mußte." 211lein eben fo gut tonnte man auch annehmen, ichon Engelichalt habe B., wie Pg, gegen die Marahanen befestigt. Beistern fucht ben Grund bes Titels Graffchaft aus R. Otto's Beit, wo die Ungarn bis an die Melt vorgebrungen maren, und die Bachau bis gegen Rrems bas Gebiet bes Granggrafen Burbard 973 einschränkte. Fuhrmann (Alt und neues Bien II. 395) fpricht Arenpects unficherm Beugniffe nach, daß, als Dft. unter die Babenberger tam, fich mebre edle Franken und Baiern, auch die Grafen v. Pg und Beitened niederließen, burch welche, nachdem fie einen gewiffen Strich Landes einbefamen, mehre fleine Grafichaften entftanden. Um mahricheinlichften ift, daß 2B. nebft Pg. biefen Titel erhalten haben burfte als Musgeichnung, ba es landesfürftliches Eigen warb und gum Benuffe fur mebre erlauchte Frauen aus dem bergoglichen Saufe gemibmet murbe. 218 Familienahme fommt 2B. in feis ner Urtunde vor, mobl aber als Umtoname, j. B. bes Pflegers, Burggrafen, ober Canbrichters von Beiteneck.

brecht I, gegen welchen sich der vornehmste Abel auf einer Bersammlung zu Triebensee bei Stockeran verschwor, um versschiedene Rechte und Freiheiten zu behaupten und vorzüglich auf die Entfernung der aus Schwaben sich angemachten Minister und Räthe Albrechts zu dringen. (Aurz Dst. und Ottokar und Alb. I. 173. u. s. w.). Einstimmig berichten Gerard de Roo, Lazius und Sigismund v. Birken (in seiner Ausgabe des Auggerischen Ehrenspiegels), daß Leutold v. Chunring zum haupte dieses Gegenbundes gewählt war.

Albrecht faumte nicht, bie entbedte Berfchworung mit übermachtigem Urme zu unterbrucken. Raum batte er bie Rebbe bes ungarifden Grafen Iban von Gund beendigt, fo maren auch icon Truppen aus bem beutiden Reiche nach Dit. gur Dampfung ber bortigen Unruben geeilt. hieruber besturgt unterwarfen fich bie Berichwornen; nur ber Chunringer baute auf bas Bort, womit Bengel III. (R. v. Bohmen) auf Untrieb bes Gegentaifere Abolph v. Raffan ben gu Tricbenfee Berfammelten feine Unterftugung fdriftlich verfprochen batte. wahrend ber Ronig unschluffig gauberte, Die Grange Bobmens ju überfdreiten, und weder bie Biener jum Abfalle von bem gandesfürften, noch der fürglich befiegte Graf v. Guns gur Erneues rung bes Rricges verleitet merben fonnten, und bie Steiermars fer erft Beiftand aus Baiern und Galaburg erwarteten, feste Albrecht mit feinem Beere über bie Donau und griff bie Guter bes Chunringere und feiner Bafallen an. Der Chunringer flüchtete nach Prag, mobin ibm Togleich bie Runbe nacheilte, baß eines feiner Schlöffer bereits erfturmt, ein anderes gur Ubergabe genotbigt und bie übrige Babl berfelben bes gleichen Schicffale gewärtig fen. 218 10 Tage peinlichen harrens verfloffen waren, ohne daß ber Bedrangte auch nur Gebor bei bem Ronige erhielt, welcher boch anfangs ben Soffnungen Leutolde geschmeichelt hatte, verließ er unverrichteter Dinge ben Sof und febrte gur Abwendung feines ganglichen Berberbene nad Dft. gurud, wo Albrecht ben Rrieg mit fo gludlis dem Erfolge führte, daß binnen wenigen Tagen mehr als 40 Schlöffer ber Chunringifchen Familie und ihrer Berbundeten, entweder burd Gewalt, fast obne Biberftand, ober burd freiwillige Ubergabe in feine Banbe befam. Rach Lagius waren Die vorzüglichften Schlöffer: Durrenftein, Aggftein, Mollenburg, Bedftall, Streitwiesen (bamale ben Rittern v. Streitwiesen gehörig) Beidened, Meissau, Litschau, Grünberg, Ottenschlag, Rastenberg und Felsberg. Fuhrmann nennt unter ben Häuptern der Berschwornen auch den Otto v. Weitened (vermuthlich Pfleger allda) um das J. 1290; und nach de Roo II. 54. soll

1291 B., wie auch Bedftall, auf bes Bergoge Befehl gerftort morben fenn. Leutold mit feinen Bermanbten, Bafallen und Untergebenen ergab fich endlich auf Gnabe und Ungnabe und ber Bergog ließ Gnabe malten. 3m 3. 1296 erhielt Leutolb fogar feine Guter und Burben wieber \*). Doch burbete er fich burch fein unfeliges Unternehmen folde Schuldenlaft auf, bag er mehre feiner Sftn, auch 2B. ju veraußern gezwune gen mar. Das Schlof B. lag ohnehin icon gerftort \*\*). Gegen Bifarille (II. 56.) 3meifel über leutolbe gange Ginbufung ift die von Rurg berichtigte Chronologie biefes Aufftanbes ju beachten; nur im Befentlichen bleibt bie Thatfache felbit unbedentlich gewiß, fo wie auch bem Berichte über bas befonbere los und ben Berluft von B. und Bedftall feine ermeis. liche Ginmendung entgegenfteht, um fo weniger, ba 28. noch im nämlichen Sahre als ein landesfürftliches Rammeraut erfceint , bann fogleich als Witthum Agnefens (ber Tochter 211brechts) bei ihrer mit Unbreas III R. v. Ungarn (auch im felbem Jahre) vollzogenen Bermablung angewiesen und nach ibres Gemable Tobe feit

1301 bis 1364 von Ihr genoffen wurde. Das Schlof, bas fie vermuthlich wieder herrichten ließ, hatte fie vielleicht auch zuweilen bewohnt. — In einer StPU. aus bem Jahre

1338 ,,bes Mittiden vor fand Marteinstag wird heinrich ber Epfenburth, Pfleger je Wepteneff" mit feinem Nachbar

<sup>\*)</sup> Rur mußte er die Sft und Stadt Beitra an Albrecht übergeben, volltommenen Schuldenersat leisten und zur Burge schaft seiner neuen Treue die Schlöffer Spit und Bofftein bem Eberhard v. Balfee einraumen. Mit leichter Mühe wurden die Benigen, welche noch Biderstand leisteten, nun auch besteat.

<sup>\*\*)</sup> Leutold war von der Ratastrophe dieses Ereigniffes an bis zu feinem Sode im Jahre 1312 ruhig geblieben und wurbe dann in der Abtei Zwetl der Seite feiner Ahnen beigelett.

"Maricart (Marquardus)," dem "Mauthner zu Emeres borf," gelefen \*).

1351 in bem Rechtsfpruche wegen Melf und Emersborf neunt Bergog Albrecht II. ausbrudlich B. noch eine Graffchaft. (St. Georgen, S. 198.).

Folgende von S. Dez II. 392 und hueber 293 lateinisch, bier im Auszuge beutsch gegebene Ariminalgeschichte belehrt und, bag Weiteneck unter ber Königin Agnes

1362 ein eigenes gandgericht hatte. Damals nämlich lebte ju Emereborf ein vermöglicher Burger, Ramens Dtto Grimfinger, ber in ber Nabe von Melt viele Bermanbte bats te. Diefer brutete in feinem Errfinne vom Gatan geftachelt icon lange, wie er ben Partifel bes b. Rreuges aus bem Stifte Melt entwenden tonnte, um folden, wie er meinte, irgendwo um einen boben Preis zu verfaufen. Bon ben Stiftsberrn, wie einer ihrer Mitbruber betrachtet, mar er nicht felten bei ihren Unterhaltungen, ftellte fich fonft außerlich febr reblich; benn er mußte feine Tude und lafterhafte Seele durch einschmeichelndes Wefen zu verbergen und burch ben Unfrich von Rechtlichfeit mancher feiner außerlichen Berte bie Menfchen zu taufden. Go gefcah es benn, bag Grimfinger am 10. Nov. bes Nachts, wo bas gemeine Bolf nach althers fommlicher Sitte bei ber Schmauferei (vermuthlich bei ber Martini Gans) fich zu beluftigen pflegte; feine Trenlofigfeit ind Bert zu feten fich ernftlich anschickte. Ale nämlich bie Stiftebruber am Abendmable beifammen fagen, fperrte er mit nachgemachten Schluffeln bie Safriften auf, nahm ben beilis gen Rreugpartitel, bas vergolbete Peftoralfreng bes Pralaten, bie Infel, Relde nebft anderm Altargerathe und entflob bamit nach Schonbuchl. Rach geraumer Zeit biefes Diebftable,

Damit ber Leser sich nicht burch bie Uhnlichkeit bes Ortsnamens irre leiten lasse, ist zu bemerken, daß Wernhardus,
dictus Officialis in Obern Woydnock, welcher 1350 einen,
ber Johanneskirche auf dem Muckerauer Felde bei Kroneuburg dienstdaren, Weingarten im Natgraben bei Klosterneuburg
besaß, nicht nach B. bei Lubereck gehörte, sondern Klosterneuburger Umtmann zu Beibling war, welcher Ort auch
Beibling und Beiteneck geschrieben vorkommt und in den
obern und untern Ort eingetheilt war. (M. Fischer II. 380.
Kirchl. Topog. I. 1, 34.).

beffen Thåter man nirgends aussindig machen konnte, kam Grimfinger, wer weiß von welchem Geifte angetrieben, Nachts vor das Fenster eines gewissen Kerner, bat ihn mit veränderter Stimme, einen Brief dem Herrn Gottschalt v. Haselbach zu übergeben, und ging unerkannt wieder fort. Der Bediente lief mit dem Briefe zum Prälaten, der sogleich in des Bedienten Gegenwart daraus folgendes las: "Niemand werde des Diebstahls des heiligen Kreuzes und der übrigen Kirchenkleinobien beschuldigt, als allein der Prior und seine Günstlinge! Um sich hiervon überzeugung zu verschaffen, suche man im Zimmer des Priors nach! da wird man die Infel zerriffen und alles ihres Schmuckes beraubt sinden."

Muf ber Stelle ließ ber Pralat bas Bimmer bes Priors untersuchen; aber man fant bei aller Genauigfeit nichts von allem bem, was in bem Briefe falfdlich vorgegeben mar. Denn biefer Ruchlose hatte ber Infel allen Schmud meggenommen, fie burche Fenfter in eine Rammer geworfen, welche er fur bas Bimmer bes Priore hielt, und wollte fomit burch feine Gottlo: figfeit auch Unschuldigen Kallftride legen. Allein wie Cato fagt: Glaube ja nicht, bag boghafte Menfchen bei ihren Lafterthaten etwas gewinnen! benn bie Gunden tonnen mobl lange Beit verborgen bleiben, mit ber Beit aber werben fie boch of fenbar (temporibus peccata latent et tempore patent): fo verftridte fich auch biefer Diffethater in benfelben Schlingen, mit benen er Undere in Die Strafe bes Diebftable an gichen gebachte. Jeboch ben Schreiber Deter, ber ibm bei bem Diebs ftable geholfen, auch ben Brief gefdrieben hatte, rif er mit ind Ret, brachte aber auch baburch feine Grauelthat, offenbar burch Bulaffung Gottes, ans belle Tageslicht. Denn biefer Brief, ben Biele lafen , befam auch Balther (in Dienften bes Mautnere Beinrich in Emerftorf) gu Geficht, ber fogleich Detere Sanbidrift erfannte und bemertte, bag biefer Brief, auf Grimfingere Unftiften gefdrieben, bas Unglud bes Mautnere, feines herrn, welchem Prior Johann vor allen Unbern guges than war, mit berbeifuhren follte. Balther und feine Ditbiener beschloffen baber ben Berfaffer bes Briefes entweder berb burchzugerben, ober mohl gar tobtzuschlagen. Allein biefem wis berfette fich ber Pralat; mitbin wurde Deter zu Emerftorf am 28. Nov. gefangen und ju Beitened in bas Berließ gewors fen, mo er feinen Rubrern fogleich bas Berbrechen fammt ber

Urfache eingestand. Damit aber ber Sauptbofewicht Grimfinger nicht por ber Beit biervon Nadricht erhalten und fich aus bem Ctaube machen fonnte, fo ergablten fie Diemanben, mas Ihnen ber Schreiber geftanben hatte. Dennoch erfuhr Grims finger, bag man ben Schreiber nach 2B. geführt habe, bemaffs nete fich mit Schwert und Schleuber (er mar fomobl ein ftarfer, bebenber, gewandter, ale auch ein fconer Mann), lief gur Donau, gab auf bie Frage, mobin er fo febr eile, jut Untwort : ,,er wolle Jemanden verfolgen, ber ihm Gelb geftobs len habe," und fuhr bis Schonbuchel. Dort aber glaubte er fich auch nicht ficher, folich gurud in fein Saus und verftedte bas Pettoralfreuz unter bem Dache; Die Relche aber fammt ben übrigen Rleinobien verbarg er in einem Loche ber Ruche. Rur ben Rreugpartifel nahm er mit, um felben bem Raifer nach Bobs men zu bringen. Aber icon nach einer Meile Beges verließen ibn bei ber Rirche in Laach ploplich alle Rrafte fo, bag er nach Bulaffung Gottes nicht einmal einen Rug jum Gottesader binaus feben tonnte. Dann trat er in die Rirche, marf fic vor bem Marienaltare auf bie Rnie, vergog häufige Thranen, verftedte ben Rreng . Partitel unter ben Stein, auf welchem er aus Ehrfurcht' vor Chrifti Leichnam auch gefnieet batte, und machte fich unter heftigem Behflagen ju feiner Schwes fter nach Emereborf. Dort hatte Beinrich und fein Bruber Conrad mehre Spaher ausgeschickt. Giner biefer Spaher, Martin Cholegner fah Grimfingers Schwester am Freitag (2. Dez.) viele Rifche eintaufen und bachte, fie taufe mobl biefe Rifche nicht fur fich, fonbern fur ihren Bruber, ber immer gern fcmaufte. Sogleich eilte er ju Beinrich und Conrad und entbedte ihnen feine Bemerfung. Diefe machten fich noch in berfelben Racht auf, nahmen einige Manner aus Beitened mit fich, umftellten bas Saus ber Schwefter mit Bachtern und fanben ben Bofewicht nacht in einer Grube ber Strobichupfe. Er wurde herausgezogen, angefleibet, gebunden in Ronrads haus geführt, und von ba gefchloffen in bas Burquerließ ju Beitened gebracht. 216 man ibn über ben Diebftabl verhorte, befannte er fogleich fein Berbrechen, bemerfte aber, bag Dies mand anderer ale Er allein bie geftohlenen Sachen vorzufinden wiffe, die man ihn alfo in Emeredorf und laach bervorhoblen ließ, wo bie Conventherrn Ruetelperger und Abenpruder ben Rreugpartifel übernahmen und über bie Donau trugen. Dort

wartete schon Pralat Johann Redeprunner mit bem ganzen Convente und vielem Bolte, und ber Kreuz partifel fanf in feierficher Procession unter dem Schalle der Gloden und Musstifinstrumente am 6. Dez. in die Stiftetirche zurud. Grimsinger wurde nach Weiteneck geführt, am Thomastage, dieses Diebstahls und anderer Lasterthaten wegen , zum Scheiterhausfen verurtheilt und sogleich verbrannt. (Ein kurzer Prozes in kaum Ginem Monathe!). — Später büste Peter für den Fresvel, daß er in dem Landgerichte, woraus er zu seiner Strase verwiesen war, sich wieder finden ließ, mit dem Strange.

1364 ftarb bie verwittibte Ronigin Agnes, nnb

1365 begabte Herzog Rubolph IV. mit ber "Grafschaft Benttenegg" das von ihm errichtete Kollegiatstift St. Stephan zu Wien (Pg f: S. 314\*); der Kaiser jedoch bestätigte die Schenkung nicht (Hu.). Mittlerweile machte das Stift davon Gebrauch und der "Sprbare herr Alber der Schenkh v. Ried ward Psteger von B.," als welcher er sich in einer (den Berkauf des bei Emersdorf gelegenen Weingartens Rittler betreffenden im J. 1366 "ze Emerstorff an St. Johannes Tag am Sunabenten" gegebenen) MU. unterschreibt. (Hueb. 87.) — Auch wird Weitened eine Grafschaft genannt in der Urfunde, worin das Domkapitel zu St. Stephan auf die obige Schenkung am 4. Mai 1368 verzichtet und zur Entschädigung dafür von den Brüdern und Herzogen Albr. III und Leop. III zu Sterreich im Namen des Kaisers die Mauth zu Mauthhausen erhält. (Hu.) — Emersdorf, S. 173. — Pg, S. 315).

1374 geschah wieder eine, Beranberung. Albr. III und Leop. III verpfändeten an die Berzogin Biolanta von Mais land, Berlobte Albrechts (von welcher er fich aber wieder getrennt hatte), für eine, ihnen geliehene Gelbsumme das Sol.

<sup>\*)</sup> Bas boch manchmal gebruckt wird! Man liest sogat: "Gleich nach Rübiger von Bechelar kommt ber Name bes Schl. B. im 3: 4365 vor, als Erzberzog Rubolph IV. eine Propstei in B. begründete, die jedoch in der Folge wieder in ein Schloß umgewandelt wurde." Auch Schultes wirft nach seiner leichten Beise bie barsche Bemerkung hin: "Rubolph IV. stiftete hier in seinem Sterbejahre (1365) eine Propstei; allein entweder kam kein Propst in biese Burg, oder er. wurde wieder verjagt; denn Albrecht III. schenkte dieselbe seinem gewaltigen Hosmister Hanns v. Lichtenstein." — !!! (s: das 3, 1382 auf der folgenden Seite).

B. mit ber Abgabe von 100 th Biener Pfen. (bie man bort von Altere ber jahrlich fur bie Burghuth \*) ju geben pflegte) und mit jabrlichen Ginfunften von 1075 guten Golbgulben aus bem Urbar ber Graficaft 2B. und aus ben Mauthen gu Ips und Emerftorf, und mit ben andern Ginfunften und Rechten von 2B. gufammen um 10754 guten Golbgulden: - ferner bas Schloß ju Steper mit 78 ff und 30 Pfen. Wiener-Munge, mit 13 Muth Roggen, 30 Muth . Safer und 14 Schweinen (jebes zu 4 Schillingen Biener . Munge gerechnet) ale jahrlichen Burghuthdienft, und mit 2090 guten Goldgulben jahrlich von bem Urbar, von ben übrigen Abgaben und Einfunften bes Schloffes und ber Sft Steper, gufammen um 20894 gute Golbaulben: - enblich bas Gol. ju Saimburg mit 150 ff Bien. Pfen. jahrlicher Burghuth, und mit bem Gintommen jahrlicher 500 Goldgulden von Urbar, Gerichten, Umgelb u. f. w. und mit ben anbern bftlichen Renten, gufammen um 5 taufend gute Goldgulben. Es murben alfo bie Ginfunfte von B. (mit ben Mauthen von 3ve und Emereborf), Steper und Saimburg, ohne bie Burgbuthdienfte in Bieners Pfen, und in Naturalien bagu gurechnen, fur eine Gefammtfumme von 36648 guten Goldgulben verpfandet und zwar bis auf Biebereinlofung um bie eben angegebene Gumme und fo. bag es bem Bergog Leopold jederzeit frei ftand, feinen Untheil an ben brei Sftn ober an einer Jeben berfelben befondere eingulofen, laut Pfandbriefes Wien am Dienstage ben 7. Marg 1374. (521.).

1382. 31 Jan. wurde hanns v. Lichtenstein mit allen burch ben Tob bes Nicolaus, v. Torff erledigten Leben und Eigengütern in ber hft B. belehnt (ha) \*\*), welche er, als er (burch ein uns nicht flar befannt gewordenes, aber gewiß großes Bergeben an seinem herrn) von ber schnell erreichten Gewalthöhe herabgestürzt war, 1395 nebst vielen andern Gü-

<sup>\*)</sup> Pro castrensi custodia seu Purch hutta (sonst auch pensio pro castellania genannt) eine Abgabe, welche die Unterthanen für die custodia castrensis, das ist, statt der Berpsichtung, sich personlich jur Bewachung des Schlosses ihrer Herrschaft zu stellen, entrichteten. (Cf. du Cange glossar. ad scriptores mediae et insmae latinitatis).

\*\*) Man siest auch, er habe B. als Pfandschaft besessen.

tern verlor. (Pg, S. 316. 317). — Nach Albrecht III Tode wurde B. wieber als Pfanbschaft in andere Sande gegeben. Dieses erhellt aus bem Schiebsbriefe (Wien 16. Mars

1404), wodurch die Herzoge Leopold IV und Ernst die mischen den Herzogen Albrecht IV und Wilhelm wegen der Verwaltung der Erbländer entstandenen Mishelligkeiten schlichteten und unter anderm den Ausspruch thaten, das Albrecht und Wilhelm die Ht W., sobald es ihnen thunlich ist, gemeinschaftlich einlösen sollen. (HA). — Denn vmb weittenegg, als si zu baiderseitt das von irn nützen gelöset sollen haben, Sprechen Wir daz Sy das, noch mit einander von Ir baider nützen lösen, so Sy ymmer Schierist mugen. (Rauch R. A. S. III. 425 im 19. Punkte). Allein Alsbrecht IV starb schon am 14. September.

Es scheint, daß dem gefallenen obersten hofmeister hanns v. Lichtenstein als Pfundgenießer dieser hft wohl Niklas von Pillung mag nachgefolgt seyn; wenigstens lesen wir, daß Ritter Natob Grabner der Jungere

1410 von den herz. Leop. IV, Ernst und Albr. V und von Berthold, Bisch. v. Freisingen die Beste Rehberg bei Krems um die von ihm hinausbezahlten 500 fb Pfen., welche die herzoge dem Bischofe schuldig gewesen waren, als Pfandschilling übernahm, und diese Summe hat wieder Nislas der Pillung dem Ritter Grabner aus dem Pfandschillinge der dem Lebtern verpfändeten Hft W. verschafft. (Wisgr. III. 367.). — Auch übergab Frau Wilburgis v. Dachsberg ihren halben Theil an der Beste Weiteneck dem Reinprecht v. Walsee \*).

<sup>\*)</sup> Dieser, damals Landeshauptmann ob der Ens, und fein nicht minder biederer und tapferer Bruder Friedrich standen schon früher zu jener stürmischen Zeit der Vormundschaftszwiste in Ost. tem hochmüthig sinstern Berthold, Bischoe von Freisingen (Albrechts Hoftanzler, dieser allgemein gefürchteten Triedefeder von des Herz. Leopold IV. oft grausamer Harte) gegene über "als wahre Säulen der Legimität, durch Furcht und Hossinung gleich unbewegt und mit ganzer Seele für das Recht des Knaben Albrecht V., weil darin Heil und Ruhe lag;" wie Hormapr sich über diese beiden Walse ausdrückt. Dem tresslieden Friedrich raubte entzündetes Büchsenvliver, das eines Meuchelmörders Hand unter seinem Bette verborgen hatte, sich na 408 das Leben. Reinvrecht aber ersebte noch die Kreu-

1422. 4 Aug. verzichteten Johann Graf ju Schaumburg, Otto v. Meissau und hartneid v. Pottenborf bem Berg. Albrecht auf die Beste B. und andere Pfandherrschaften. (HA.).

1429. 6 Oct. befiehlt herzog Abrecht bem Siegmund Schweinpeden bie Befte B. an Sigmund hager abzutreten.

(Ha.). — 1432, Pg. (S. 319).

1437. "An Bngelt Weitennegth bestanndt 190 st Pfen.; auch an Brbar: 666 st. — 1438 hat der vngelt tragen 190 st 4 ß 26 Pfen., ist verlassen umb 90 Pfund Pennig. — Weitenegth hat in beraiten gelt mit sambt dem wald zu Bersubewgen 266 st Pfenig. Item so bringt die Traitzeschent vnd dienst mit sambt dem Bergthrecht 300 st Pfenig. — Redditus Austriae: Weitenegg. Bngelt — 190 st Pfen.; Beytennegth. Brbar 666 st Pfennig. \*).

1439, Pg. (S. 319). — 1442. Nach dem Tode ber Königin Efisabeth ließ K. Friedrich die Hft W., die er als des Prinzen Ladislaus Bormund sogleich in Besitz genommen hatte, durch Pfleger verwalten (als solcher ift 1445 Beit Tanpect zu Prandteck und Windhaag bekannt. Hoh. III. 736.), ohne sich jedoch in ununterbrochenem Besitze zu behaupten. Er verlor das Schloß Weiteneck mehrmals, zuerst

1452 (nicht 1442, wie Beisfern und alle feine Nachschreisber melben), ba es die Melfer auf Befehl der öfterreichischen Stände für den Prinzen Ladislaus einnahmen und zwar im felben Jahre, als dieser durch die Gewalt der Waffen aus der Obforge feines taiferlichen Bormundes in die hande seines ruchslofen Großoheims, Ulrichs Gr. v. Gilly und des nicht minder verworfenen Ulrich Einiger getommen war. (Bergleiche mit £, 1452. S. 244). Doch balb erhielt Friedrich das Schloß zurud;

\*) Chmel. "Die nuz bes Gurftenthumb Ofterreich" 1. 84, 85,

89, 91, 96, 97.

be, zu feben, daß fein geliebter Bögling, ber 25jahrige Bergog Alb. V. fich ber 15jahrigen Prinzesin Elisabeth (Tochter bes Kaisers Sigismund und Erbin von Ungarn, Bohmen und Mähren) zu Wien 26. April 1422 vermählte, mit welcher Reinprecht donn von 10 Jahren bas Berlöbniß für ihn geschlossen hatte. Zwei Monaten nach ihrer Trauung am 2. Juli ftarb Reinprecht.

denn auf dem großen gandtage, der zur vollfommenen herstellung bes Friedens zwischen ihm und Ladislaus, zur Berichtigung als

ter gegenseitigen Unfpruche, gu Wien im Marg

1453 gehalten wurde, ficherte man bem Raifer fur feine Forberungen 30000 fl. gu., bis gu beren Abzahlung er bie Schlöffer Steper, Beibened und Gutenftein erhielt; Die er aber nach Abtragung jener Summe fogleich an labiel. übergeben folle. (Pez II. 558). 3mar murbe biefer Friede von labiel. nicht unterzeichnet, boch auch bamale ber Rrieg gegen ben Raifer nicht erneuert, und biefem die benannte Pfanbichaft wirflich einge raumt. (Pg 1453). Ale Ulrich, ber Lette aus ben Grafen Gilly, ju Belgrad 1456. 10. Nov. ermorbet murbe, regten bie Une fpruche auf feine reiche Erbichaft ben noch immer nicht ganglich beendigten Streit gwifden Friedrich und Ladislaus neuerbings und noch viel heftiger auf. Labislaus, welcher bie vom Rals fer noch befesten Schlöffer und Stabte in Ofterreich, ale ihm gehörige Erbguter, wieberholt jurudgeforbert, jur Erhaltung der Freundschaft viele taufend Gulben angebothen und bennoch feine befriedigende Untwort erhalten hatte, ruftete, ber fruchts lofen Unterhandlungen überbruffig,

1457 ein Heer aus, welches ihm zuerst Brud an ber Leistha, hierauf Pg und Struden (gewöhnlich das Strudelschofe, sonst auch Werfenstein genannt,) Rabenstein, Weideneck, Klingenberg (im Mühlviertel) und das Schl. Steper binnen wenigen Tagen durch übergabe gewann \*). Nur Gutenstein allein konnte er erst nach Verlust vieler Leute und nur mit großen Kosten sich unterwersen. W. sammt dem Umgeld, der Mauth und bem Gericht (worunter wohl auch Mauth und Gericht zu Emersdorf gemeint ist), hat am 7. Sept. vom König Ladislaus der Graf Bernhard v. Schaumberg auf Zeitlebens erhalten. (Leibgedings und Pstegerevers im HU.). Allein am 23. Nov. starb der 18jährige Ladislaus zu Prag, und Friedrich betrachtete sich nun wieder als Weiteneck's rechtmäßigen Herrn, indem er als solcher

1495 das Stift Melt mit dem jum landesfürftlichen Schl. W. bisher gehörigen Fischwasser auf der halben dortigen Dosnau beschentte. — Roch

<sup>\*)</sup> Peg II. 882. — Beisfern gibt unrichtig bas Jahr 1447 an-

1604 nennt Lemped, R. Friedrichs Pfleger gu B. in dem Rachsendorfer Briefe Weitened eine Graffcaft. (S. 372).

1461 nahm Herz. Albr. VI. im Kriege mit feinem Brusber, bem R. Friedrich, unter andern Kammergutern auch die Beste B. mit Gewalt ein \*) und behielt sie während bes Waffenstillstandes, welchen aber der Kaifer noch eben vor Ausgange bes nämlichen Jahres; (am Ende Dez.) aufhob. Als die Stände

1462 gur Berfohnung ber feindlichen Bruber und gur Berubiaung bes ungludlichen landes ju Städtelborf einen landtag gehalten und ihre Befchluffe beiden gurften überreicht batten, genehmigte gwar Friedrich biefelben, aber fugte biefes Einzige noch bingu, bag ihm bas Schl. B., welches MIbrecht belagert und erobert batte, gurudgeftellt ober bis jur Enticheibung ber gangen Sache ben Banben ber lands fcaft (ber Stande) übergeben werben follte, welches jedoch nicht geschah. (Dez II. 950). Auch im Frieden, ber endlich zwischen Friedrich und Albrecht zu Korneuburg am 2. Dez. gu Stande fam, und letterem ben Befit bes gandes unter ber Ens auf 8 Sabre verschaffte, murbe wieder festgesett, bag bem Raifer bie eroberten Stabte und Schloffer gurudgegeben merben follten. Allein Albrecht wollte fich bagu nicht entfoliegen ; Friedrich weigerte nun gleichfalls, fich ber Regierung über Diterreich unter ber Ens ju begeben, und bie Reinbfeligfeiten begannen von Reuem. Unter Albrechte Unbangern, beren ci= nige gleich bei ber Berfundigung bes Friedens fich lautes Durren bagegen erlaubt hatten, weil ihnen bie bedungene Buructgabe ber rauberifch erworbenen Domainen miffiel, that fich besonders ber gemefene Biebhandler Bolfgang Solger (nicht Ulrich, wie ber Titel eines befannten Romans ibn nennt) bervor, welcher burch einen Bolfsaufruhr jum Burgermeifter von Wien gemacht mar und burch Albrechts Gunft, mabriceinlich icon feit 1416. Weitened entweber als Gefdent ober als Pfandicaft befag. Unbandige Sabfucht, die nur feiner Bermes genheit und feinem Chrgeite gleich fam, fturgte ibn gulett in

<sup>\*)</sup> Da die Stadt Ips gegen Ende des Monats Junius Albrechten die Thore öffnete, und Albrecht im Julius zu Melt war, fo läßt fich hieraus beiläufig abnehmen, um welche Zeit er fich Weitenecks bemächtigt hatte.

bas Berberben. Fur bie Summe von 6000 fl. magte er ben Berfuch feinen Gonner Albrecht gu fangen, bem Raifer gu überliefern : bod ber verratherifde Unichlag miglang. Solger fab feinen Plan enthullt, feine Gache verloren, fein Leben verwirft und begab fich von Bien auf ben Rablenberg, weil er fich . bei bem Burgvogte bes bortigen Schloffes als feinem Berbunbeten gerettet bielt, welcher jedoch ben Rluchtling nicht einlief. Bon ba geleitete ibn ein Rnecht fur einen Gulben burch bie Balber bis Melt an bas Urfahr, wo er fich nach Beitened überichiffen lief. Allein um von ben Qualen unfichern Lebens fich frei gu arbeiten, fuhr er einmahl, ale hauer verfleibet (fo beifen bie Beinbauer in Ofterreich), mit brei Rnechten auf ber Donan von Melf nach Aufdorf binab, mo er von einem Bas der, bei welchem er fich berweilen bis auf nabere Runbicaft aufzuhalten vielleicht gebachte, ober, wie Undere berichten, von Aleischhauern erfannt und gebunden nach Bien gebracht murbe. Dort lief

1463 (15 April am Freitage nach Oftern) Albrecht die übrigen Berschwornen enthaupten, den meineidigen mit Felosnie bestedten Holzer aber durch den henker lebendig aufsschneiden, in vier Theile zerstücken und diese sammt dem Ropfe vor den Thoren aussteden. Haus und Bermögen des Berbrechers wurden dem Bolke zur Plünderung überlassen. Indessen war es an der obern Donau bei Weiteneck und Emersdorf für Albrecht nicht ruhig geblieben. Lempeck, R. Friedrichs Parteigänger und Hauptmann zu B., ließ auf seinem Rückzuge von der vergeblichen Belagerung die benachbarten Ortschaften und zerstreuten Hütten der dem Herz. Alb. treu gebliebenen Burg Emersdorf niederbrennen und wollte, so sich rächend, sich wieder in die Beste B. wersen. (Emersdorf, S. 177). Serdoch die auf dem Wege bei Weiteneck zur Wache aufgestellten 6 schweißerischen Mickholdaten werden mit Lanzen durchbohrt\*).

<sup>\*)</sup> Porro sex pro custodia in itinere prope castrum constituti, lanceis a Swetensibus (oder Suitenses oder Suetenses sind nicht etwa Schweden, — wie sollten diese zur Wache bahin gekommen senn? — söndern Schweger, Schweiger, welche schon in frühen Zeiten im Ausland für Sold Dienste zu suchen psegten) concluctis transfiguntur. Seyczenecker Baro ex parte Ducis praedictum castrum

Freiherr Seyezeneder (Seißeneder) von Seiten bes herzogs (Albrecht) schließt die vorgnannte Beste ein, belagert sie mit sehr großen Donnerbüchsen und wirft den Thurm nieder. Als dieß der Hauptmann sieht, begibt er sich weinend auf die Flucht. Im Mte Melf frohlockt man wegen der Einnahme, des Schlosses. Albrecht behielt nun dieses Staatsgut für sich und verwaltete es durch einen Pfleger; vielleicht durch selben Seißeneck, der es für ihn erobert hatte. (Pg 1457, 1460. S. 320, 321). Nicht lange überlebte Albrecht das gräßliche Urtheil, das er dem treulosen Holzer gesprochen hatte; schon am 2. Dez. 1463 starb er eines plöglichen, schmerzhaften Todes, woburch der Kaiser von einem unversöhnlichen Feinde befreiet wurde und auch wieder zum Beste von Weitened gelangte,

1470. (1477 Seper). Um 14 Oft, schrieb zu Stever R. Friedrich auf die von Burgern zu Krems angebrachte Bitte um schleunige Abhilse bes feindlichen Andrangs an Raspar Rogenborf, Pfleger zu W. und gab ihm ben Anftrag, ben treu dem Raifer ergebenen Stephan v. Eißing zu Durrenstein zu ermahenen, baß berfelbe ben genannten Stähten zu Silfe eile, um

(Beitened) obsidet, et bombardis maximis oppugnat turrim unam prosternendo. Quod cernens Capitaneus cum fletu effugiendo egreditur. Obtento castro jubilatur in foro Mellicensi et Rabensteyner latrunculos clanculo noctu tollere pergunt. Sed ecce! Rabensteyner pariter facere cupientes, in campo invicem obviantes recenter insimul pugnant: caesis adversariis ad quadraginta, caeteris captis aut fugatis, Capitaneoque ipsorum sauciato. Holczer Magister civium Wiennensium, Ducem capere nititur; sed ab eo captus atque proditus, super portas suspenditur, et quatuor famosi cives decapitantur. (Chron. Mell. bei Pe; I. 259.). Da in biefer Chronif erst einige Zeilen später Holzers Sinrichtung ergablt wird, fo durfte man vielleicht baraus fchliegen, Albrecht babe bas Schloß ju Unfange bes 3. 1463 bem Cemped abgenom= men und bann erft bem Solger eingeraumt, welcher es fomit faum wenige Monate befeffen batte; allein ba bie alten Chroniter es mit ber Zeitfolge ber Begebenbeiten nicht immer febr genau gu nehmen pflegten, fo darf man bei ber obigen Bufame menftellung ichon bleiben; ber Lefer mag übrigens felbft mablen, mas er fur mabricheinlicher balten fann. Lieber unverfchulbete Unwiffenheit gefteben, als die Babl der Brrthumer burch Phantafiegebilde vermebren.

bie Burger bort zu ermuthigen, fie zum tapfern Biberftanbe gegen bie Belagerungstruppen Königs Mathias aufzusorbern und ihnen balbigen Ersat zu verheißen. (Rauch III. 283.) Beide Städte schlugen wirklich alle Stürme bes Feindes eben so glücklich als herzhaft ab, bis der Abschluß des Friedens 1 Dez. ihnen und dem schwer bedrängten Baterlande auf turze Zeit einige Auhe gewährte.

1478. 12 Nov. Kaufbrief von Kasp. Rogendorf auf R. Friedrich um einen Maierhof zu B. (Hu.). — Nach wenigen Jahren entbrannte die faum gelöschte Kriegestamme aufs neue \*), und fast das ganze land unter der Ens mit Wien und den festesten Burgen siel in die Gewalt der Ungarn, welchen Krems allein selbst dann noch verschlossen blieb, als Stein berreits seine Thore den Siegern geössnet hatte und W. nun bald eben so wenig im Stande gewesen war, der Macht und eins sichtsvollen Leitung des Königs Mathias länger die Spite zu bieten.

1480. 23. Auffandbrief von Elifabeth Demald Gannfens Sausfrau auf R. Friedrich um den Zebent der Sft B., den fie

an Siegmund und Beinrich v. Pruefchent verfaufte.

1486, wo die allezeit getreue Neuftadt, nach berhelbenmusthigsten Gegenwehr nur durch Hunger bezwungen, sich ergeben mußte, fiel auch B. dem siegreichen Könige. Ich kann jedoch nicht angeben, ob B. durch den Befehlshaber der zu Hulfe gerufenen Reichstruppen (den herzog Albr. von Sachsen, der 1487 Ips einnahm und Krems entsette) oder erst nach des Königs Tod durch den römischen R. Maximilian den I. dem Feinde abgenommen, oder von dem Feinde etwa freiwillig oder in Folge des mit dem böhmischen R. Wladislaus II (des Mathias Nachfolger in Ungarn) 1491 geschlossenen Friedens geräumt und also wieder landesfürstlich wurde.

1492 verpfändete R. Friedrich den Brudern Sigism. und Seinrich Prueschent die Sfin Cherfurt, Forchtenstein und Beistened, ju welcher lettern 1493 auch Joperthal gehörte, laut

Revers 1494. 21 Febr. (HU.).

1495. 27 Marg Pfandbrief von R. Mar fur Bein-

<sup>\*)</sup> Und dauerte mit furgen Unternehmungen bis gu bes Konigs Sobe (in Wien am 6. April im 3. 1490) fort.

rich Prueschent auf die Grafichaft Weitened um 16000 fl. (BU.).

1497 war nach bem Zengniffe einer Lilienfelder Urfunde Job. Tenninger Offeger zu Beitened. Beil jeboch nach Gia. Pruefchent fein Bruder und Erbe Beinrich 1498 megen eis ner beträchtlichen Schuldforberung an R. Mar noch einige vervfändete Guter befag, fo murde gwifchen beiben Theilen

. 1500 am St. Balentinstage ju Infprud ein Bergleich gefoloffen, wodurch R. Mar bem Grafen fur bie Rachlaffung eis nes Drittels von feiner Forberung ben eigenthumlichen Befit ber Graffchaft Forchtenftein (Die bamale ju Dfterreich geborte) bestätigte und ihm noch andere Sftn theile ale Erbeigenthum theils als Pfandschaft bis duf die erfolgende Wiedereinlofung ju fernerem Genuffe einraumte. Diefe Pfandhftn mas ren B., Da, Rannariedl, Raltenftein (beibe ob ber Enns) Chenfurt und Strechau nebft ber Mauth gu Grein \*). Die Biebereinlöfung gefchah jedoch fehr bald, ba, icon gwifchen 1503 und 1509 Johann Chrufostomus Gr. v. Gutenftein und Mielnit aus einer bohmifden im vorigen Ibort erlofdenen Ramilie bie Sft Beitened und nicht lange bernach auch Ort an ber Donau vom Raifer pfandweise befag (Biggr. III. 468), woraus zu folgern mare, bag Lazius d. migr. g. VI. 200, ierig fdrieb, es habe Chriftoph von Gutenftein icon 1500 vom gandesfürften bie Pflege ber Graffchaft 2B. erhalten.

Mur merte ich bier noch eine Ubrebe (ein Spangettl) aus bem 3. 4500. 27 Deg. gwifden R. Max und leonbard v. Frauenberg wegen ber Pflege von B. an. (52). Muf bem Spangettl maren bes Dienstantreters Rame, Untrittszeit und

ausbedungener Dienftlobn angezeichnet.

<sup>\*)</sup> Sieraus berichtigt fich von felbit, daß Bifg. IV. 124. unter mehren vom Raifer an Beinrich 1495 und 1496 vertauften Sftn auch B. nennt, wie es fich aus bem Berfolge feiner genealogischen Rotigen G. 125 noch beutlicher zeigt. Much Sob. - I. 296, 298 erwähnt nichts von jenem Berfaufe von B. Bas Burmb. 252 aus bem Barbeggifden Archiv bieruber anführt, ift su wenig beutlich und ließe eber muthmaffen, baf bie Berrn v. Pruefchent fcon 1495 jur Ergangung bes Rauffchillings 88000 Goldgulden fur Die erkauften Sfen ibre Pfandichaften Garmingftein, Baprifchbrunn, Beibened, Gifenftabt, Ebenfurt, Buns, Sobl, Balbed und Beitenfels, gleichfam taufch. weife bem R. Mar gurudgegeben hatten.

1504. 8 Mai. Revers von Wolfgang v. Bylnhardt, daß er Raspar Binger's Berfchreibung um B. nicht hinausgeben wolle, es habe benn Winger ben Reft bes Pfanbschillings in bie fonialiche Rammer erlegt. (HU.).

1507. 12 Mai. Quittbrief von heinrich Gr. zu harbegg auf R. Mar um die ihm für die Abtretung bes Schl. B. ansgewiesenen 2000 fl. (Ha.). — Am 27. Juni. Bescheinigung von hieronimus haller, baß ihm Marx Treitssauerwein, Marens Geheimschreiber und Ordner bes berühmten Buches: Weißkunig, eine Berschreibung behändiget habe, wodurch heinrich Gr. v. harbegg sich verbindlich macht, bas Schloß W. gegen den Erlag von 2400 fl. an K. Marimilian zurückgegeben. (Ha.) — Emersborf, S. 179).

1508. 2 Jan. Berschreibung von Rasp. Binzerer über feis nen mit R. Mar. des Schloffes B. halber eingegangenen Bergleich. (HI.).

1509. 25 Juni: Befehl des R. Mar an Rasp. Bingerer, bis Michaeli das Schl. W. an Lorenz Saurer abzutreten. (HU.).

1510. 11 April. Schreiben bes R. Mar an ben Rath Joh. Fuchemagen und an korenz Saurer, daß sie sich gegen W. verfügen und über die Renten und Gulten dieser hft ein Register anfertigen sollen. (HU.). — 12 April verschreibt der R. Mar dem Christoph Herrn zu Guttenstein auf Wieders verkauf die hft W. — 17 April. Schreiben des R. Mar an korenz Sauer wegen eines Tödtbriefes (einer Abtretung), den er dem Rasp. Winzerer gegen seinen Pflegebrief um das Schl. W. einhändigen soll. — 10 Nov. Zuschlag Brief von König Max auf Kasp. Winzerer p 700 fl zu seinem Pfandschilling auf Dürrnstein, wegen des dem Kaiser wieder abgetretenen Schl. Weiteneck (HU.).

1513 vertauft R. Max bas Soll. Beitened gegen Bim-

berg. (52. und 82.).

"Ubergab und Auswechst des schlosses Beitened. Wir Maximitian von gotognadn Erwelter Römischer Kaiser 2c. 2c. Bekennen für vanns vanser Erbn van Nachhomen offenlich mit disem brief Ind thun kundt allermeniglich daß wir mit wolbedachtem Muet, gutem geitigen Rat vad rechter wissen Unnserm getreuen lieben Georgen von Sewsenegt vanserm Rat und allen seinen Erben vanser Gloss Weittenegt mit allen seinen nüten dynnsen Rennth Gutten diensten, wißmaden Gertten Awen viehwaiden Nischwaiden Balden hölbern

Repfigehaiben end Marichen wie bie mit Rainen und ftainen umbfangen fein Robaten Obrigkaiten herrlichkaiten frenhaiten gerechtigfaiten ond fonnft allen anubern feinen juegeborungen fo von Recht ober gewonhait barbue geboren alles nach Innhalt aines besiegelten Registers fo mir vnnder vnnferm Littl und Innfigl verferttigt und 3me oberanntwurtt in ainem rechten aufrichtigen aufwechfl gegen und vmb bas Glofs Binberg fo Er und feine vorelltern bifbeer von pund und vunferm Sawfe Ofterreich ju leben gebebt' und unns baffelb mit fambt allen feinen Gerechtigfaiten vnd Buegeborungen auch Innhallt feiner verschreibung und bestegelten Register vberannt= wurtt bat' für fren lautters ond onbekumerts aigen zuegeftellt ond gegeben baben. Thun bas auch wiffentlich incraft bits briefs, mie bann bas veto und binfur ju ewigen geitten nach allen Gerichten und Rechten, geiftlichen vnnd welltlichen vnd an allen ftetten und enne ben afferpefften und bochften frafft und madt bat baben fol fan ober mag. Und foll iche alles wie vorfteet aus vnnfer Erben und nachtomen bannden nut vnd gewer genomen. vnd vnns berfelben aigenschafft und gerechtigfait mit ganger lautter und ftetter fürsicht gennflichen entflagen und bas alles ju beffelben Georgen von Gemfenege und feiner Erben bannben gewalt nut und gewer juegeftellt Alfo das berfelb Georg von Gewfenegt vnd fein Erben bas vorberurt vnnfer Glofs Beitteneaf mit allen und neglichen feinen Obrigfaiten Berrlichfaiten gerechtigtaiten und juegeborungen wie vorfteet infurobin fur frey lautters vnd vnbefumerts aigen gegen bem vorgenannten Glofe Binberg Innhaben, gebrauden nuten vnd nieffen auch verfegen vertauffen verfumern und fonnft in all annber mege Damit bannblen gefarn tun vnb laffen follen vnb mugen nach Bret notburfft mas willen ond wolgenallen als mit Bren fren aigen und anndern Guettern und als folliche aufwechfis unnfere Ergberbogthumbe Ofterreich und fren aigen guetter Recht und bertomen ift on vuns vunfer Erben vud menigflichs von unnfern wegen Irrung bindernuß und miderfprechen. Und mir und unfer Erben follen und wellen' auch bes gemelten Beorgen von Semfenegt und feiner Erben vinb das obbestimbt Glofs Beittenegt und allen und peglichen vorangehaigten feinen nuben ond juegehörungen gnebig Berrn Recht gewern verfprechen gurftannot vnd befdirmer fein vor allen vnd peglichen geiftlichen und weltlichen Gerichten und Rechten mann ivo vnd alf offt Inen bas not thun ober On bes begern wurden gegen allermeniglich treulich und ungenerlich mit Arkund dits Briefs befigelt mit vnnferm anhanngunden Innfigl. Geben in onfer und bes beiligen Reiche Stat Mugfpurg am zwelfften tag bes monats Aprillis Rach Chrifti geburde funffgeben bundert ond im brengebennden unfer Reiche des Romischen im acht und zwangigiften und bes Sungrifden im vier vnd zwantigiften Jaren." - Dit bes Raiters Manupropriazeichen. -

Bober Ropp v. Felfenthal, bem Schultes nachfcrieb, biefen Taufchvertrag erft auf bas Jahr 1515 anfest, weiß ich nicht. Daß Seißened bei K. Mar viel galt, beweiset bes Raisfers eigenhändiges Schreiben an Bartholomäus v. Stahremsberg mit dem Bunfche, zwischen beisen Tochter Anna und Gesorg v. Seissened zu B. eine heirath zu stiften, welche auch nach 7 Jahren zu Stande kam. Nach hoh. II. 541. hätte der Kaiser dieses Schreiben 1501 erlassen; allein damals war B. noch nicht dem Seiseneder übergeben, und Anna (wenn anders hoh. die Namen ihrer Geschwister nach ihrem Alter gestellt hat) entweder nur ein Kind, oder wohl gar nicht geboren; daher statt 1501 wohl Marimilians Todesjahr 1519 zu seten ist. Für diese Meinung scheint auch Prevenhuebers Angabe (438) zu sprechen, daß Georg v. Seisened, (bessen Geschlecht mit seinem Sohne, der zwischen 1530 und 1540 in Italien Kreuzherr ward, erlosch) 1518 zum Freiherrn auf Weitened erhoben wurde.

1520 bis 1540 erscheint Johann v. Puchler zu B., f. Rath und Berweser ber oberften Felbhauptmannschaft (vermählt 1520 mit Apollonia v. Auersperg, welche zu Rudolphöswerd in Krain 1549 ftarb. Wifg. I. 263). — Doch fönnen die Püchler die hft nur furze Zeit besessen haben; benn daß

1531 die Familie Lappit an die Reihe tam, ift gewiß \*);

8f 2

<sup>\*)</sup> Dielleicht batten die Dudiler auch nur einen Theil ber Bft in und bebielten, nachdem fie ben Befit berfelben an bie Ramilie Geißened überlaffen batten, ben bavon angenommenen Sitel bei , wie denn auch nach 1561 ein f. Softammerrath fich Leonbard Pichler go Benttenegg und feine Frau Ronftangia \*\*) fich Fregin v. Beiteneck fchrieb. (Queb. 176 und Tab. 35. Dr. 5. Ralteneg I. 626.) "Beinabe mare angunehmen" fagt Reiblinger, ,,B. fen von Geifeneck an einen Bernbard von Trautmanftorf, von biefem an Joh. Duchler und von Cesterem an Georgs Gobn Chriftoph v. Geißened jurud getommen. Denn Preuenhueber (217) ergalt, daß unter ben Beckenreitern und Genoffen des Raubritters Bernhard Beller ju Schwertberg, welcher 1519 weit und breit ber Ochrecen aller reifenden Raufleute und wohlhabenden Landleute mar, bis er 1521 bingerichtet murbe, auch ein Bernbard v. Trautmanftorf war, und bag bie jufammengefchleppte Beute gewöhnlich ju Schwertberg ober ju Marsbach (im Mublviertel) ober ju B. bei einer Frau v. Trautmanftorf (vermuthlich Bernhards Gemalin, Ratharina, geb. v. Eibeswald getheilt murbe. Rur fo laffen \*\*) Puchler, geb. v. Perfenau, Stifterin (1628) des Minoritentlofters ju Bindpaffing in Ungarn, (Infprugger I. 63).

und von biefem Sahre an waren die Befitfolger von E und B. die nämlichen. Nur fand fich für hier noch beizufügen:

1541 hatte Paul v. Lappit (Sueb. 171) und

1551 Joachim Bolfra einen Streit mit dem Stifte Melf wegen Beeintrachtigung des Fischwassers auf der halben Doenau bei Pechlarn und Beitened. (Reiblinger).

1637 verkauft Joh. Rafp. Stredeln v. Montani, Weihbis schof zu Passau und Propst zu Ardacker aus der Einlage des Gotteshauses Ardacker das Urfar v. W. mit 1 1 Geld an Hanns Christoph Geier v. Ofterburg auf Leiben und Weisteneck. (HU.), ber sich

1643 bei ber hoffammer und hoffommiffon in Militarbequartierungefachen über bie Bebrudungen und Erpreffungen beschwerte, welche ber in feinem Schl. 2B. einquartirte Saupts mann, fammt 9 andern Officieren' und 20 Mann vom fpanis iden Regimente bes Don Felice Aranda, gewaltfam verubte, ba fie mit ben ihnen abgereichten naturalportionen und Vivres nicht gufrieden, von ihm als bem Orteberrn überdief täglich 6 Rreuger fur jeden Gemeinen; ber Sauptmann aber für fich und Die übrigen Offiziere wochentlich gebn Dutaten Zafelgelder mit Gewalt forderten \*). Die Lokaluntersudung murbe vom Sofe am 22. Nov. bem Gr. Ronrad Balthafar v. Stahremberg mit Bugiehung ber Biertelfommiffarien aufgetras gen. Ubrigens beweifet biefe Ginquartierung, bag bamale bas Schloß noch bewohnbar mar; auch zeigt bas Abbild in Rifchers Topographie, bag es 1672 noch mit ganger Gebachung, vollftanbigem Gemauer, Goller und beiben unversehrten Thurmen ftand. Wahrscheinlich baben die Schweden ihm ben Reft geges ben. 1832 fiel an ber Donauseite ein großes Stud Gemauer fammt einem ber Goller binab \*\*).

\*) Diefe Goldaten bienten als Bulfstruppen im Rriege gegen bie Schweden, mit denen auf diefe Beife freilich nicht gebolfen war.

fich die sonstigen Bidersprüche in der Reihe der Besiber von B. noch am besten vereinigen."

<sup>\*\*)</sup> Abbilder: Ein herrliches Nachtftud in der Gallerie zu Pg; die Brude über die Beiten bei Beitened, und die Oftfeite der Burgruin. 'am Riedelhofe angefeben, von Rebell; die Oftfeite des Schlones und Schwemmbaches, von Jafchti; der Reden und noch zwei andere Stellen des Baches, von Schonber-

#### Wernbies (Bornbieg) D.

Bar ein eigenes Gut und foll fonft Borincz geheißen baben. In Schriften aus bem Jahre 1217 wird ein Dtto v. Worincz genannt. Sett ift eine gur Sft Ranna geborige Schäferei bort.

## Bim bera (Gut und Gol.) R.

Das ift auch eines von ben vielen verungludten Schlof. fern aus ber Borgeit, welche, einft bas Bohnzeugnig von Macht und herrlichkeit, balb bem Babn ber Beit und nachtenben Bergeffenbeit überlaffen, nun als Trauerzeugniffe irbifcher Berganglichkeit fich nur noch auf morfchem Sufe halten und, in ihrer Abgeschiedenbeit vermaist, etwa noch von einem mans bernden Alterthumsforfder beachtet ober von Romantifern nas ber angeschauet und bestiegen merben.

Berodet, ber Bermitterung beimgefallen neigen fich bie Binnen von Wimberg und feben icon binab auf ben Boben, worauf fie als ihr eigener Grabbugel nach und nach fich baufen. Das wild muchernde Geftrauch auf bem Gemauer hangt berab wie ein preisgegebener Tobtenfrang auf eines verblichenen Belben Saupt. Die Gulen, bas Geflatter ber Flebermaufe, bas Streitgeheul burchziehender Winde und ber bumpfe Todtenfcblag ber Unten, eignen bie Ruine wohl mehr jum Rame: Wimmerburg. Huch bie Bergamente und Schriften find, mer weis wohin, verftreut ober in welchem bunteln feuchten Wintel langft vermodert. Über Wimb, lagt fich baber außerft mes nig fagen und um fo weniger mit Bestimmtheit nachfagen, weil es auch im Mublviertel einen Ort Wimberg und im Sausructs viertl noch 3 Orte biefes namens gibt \*), und weil weber in Urfunden, noch in gebruckten Unnalen bie Ramen naber begeichnet find. Die Borfahren haben bie Personen und Orte, Die es betraf, gewußt und fich nicht weiter befummert, ja nicht geabnt, bag bie Benennungen megen fpaterer Entftehung einer Ahnlichkeit ben Nachkommen eine Auslegung nothig machen

ger ; bann v. Janicha, Mit, Ropp v. Felfenthal, Cunite, und in Gartori's malerifchem Safchenbuche.

<sup>\*)</sup> Bei Prambachtirchen (Begirt Dachsberg), Dberthalham (Beg. Wartenberg) und bei Gunstirden (Beg. Stadt Bels).

murben. Defhalb läßt fich auch nicht verburgen, baß bie Nortigen in ben Mb. IV. 286, 291, 295, 303, laut welchen!

1076 bie Raiserin Agnes unter anbern Schenfungen an bas Nifelaikloster bei Passau auch unam Hoseacham \*) ad Winberch abgab, und biese Schenfung

1100 bestätigt wird, unserm Wimberg angehören; sonbern ich vermuthe es nur, ba noch andere Schenkungen in Dieser Urfunde einige Ortschaften im und am Bezirfe unsere Landdens betreffen und die Ritolaner überhaupt in den frühesten Zeiten schon mit geschenkten Gutern an dieser Donaugegend reichlich bedacht wurden.

<sup>\*)</sup> Die Mb. find und überhaupt noch Aufschluß über die Bedeutung mander Borter und Orte fchuldig geblieben, geben uns in ibren abgebruckten Belegen weber Unmerfung noch Unter-Scheidungen bei. - Die Du Cange und Bachter Sof (Bove) und Bube unterfcheiben, jenen fur ein Bebaube auf bem Landgute (aedificium praedii), biefe fur ein abgemeffenes Grundstud (fundum praedii) halten: fo galt ehemals Gach für Redit fomobl bes Befites, als auch bas Recht bes Gutebefi-Bers, ben Streit zwifden feinen Bafallen ju fchlichten. Sac fuit jus mulctas et emendas imponendi, levandi et colligendi, alfo eine art hofrecht, hofgericht, fo wie Hamsoca, Sausrecht, Recht, Gerechtigfeit auf ein Saus. Babricheinlich alfo verftand man unter Soffach einen Sausbefit, einzelnen Sof, solitariam colonorum sedem, bas Recht auf einen Bof ober auf ein Bofgebaube, etwa auch ein Erbainsaut. Du Cange führt auch Hoffata an und namentlich aus einer regensburger Urfunde bes R. Beinrich im 3. 1111 unam Hoffatam ad Vindberch. - Dann made ich noch auf Santhaler aufmertfam, ber im Rec. II. 338 folgende 3 Perfonen als nad Beinberg im B. D. B. B. in ber Gegend von Gt. Polten geborige annimmt, namlich : Sugo v. Binperch, Beugen bei einer Schenfung bes Marquard v. Diepolftorf an bas Stift Lillenfeld im Jahre 1279: - Bilbelm v. Binsperd, Domherrn ju Paffau und Pfarrer ju Buermen (Burm) unweit Melt, 1329 : - und Friedrich ben Beinsperd, in Eblis, Beugen in Lilienfelber Urtunden aus ben Jahren 1325 und 1337. - Eben fo wenig Bezug bierber bat Paul Binberger, beffen Bapen aus bem Jabre 1400 Duell. Tab. 24. Mr. 317 lieferte. Much merte ich an, bag noch in ben (Materialien gur Genealogie bes Ubels ber öfterreichifchen Monarchie von Schonfeld. Prag 1812. I. 278) ju lefen ift: "Btem 3'Rwat 1552 po rozefflani Gwat Appoftolu. 9. 27. thana Binberta ; Dameti Bentmana na Rarifftenne."

Übrigens hinterließ auch de Bolksfage, baß eine verstofene Königin hier im Wimberg gehauset habe. Man meinte etwa K. Ottocars Gemahlin, Margaretha v. Öfterreich. Aber nirgend findet sich eine urfundliche Stütze, die auf diese Sage hindeuten könnte. Wenn eine Königin sich hier aufgehalten hat, was man auch noch damit bekräftigen will, daß seit jener Zeit ein Waldtheil (1 St. v. Wimberg) noch jett Königwald genannt ward: so ist es wahrscheinlich, daß die verwittibte Königin Agnes v. Ungarn, wenn sie etwa auf Besuch in den Mt Jöper kam, den sie in ihrem Briefe

1314 (Joper, S. 220) ihr Aigen nennt, im nahen Schl. Bimberg ju Zeiten eingefehrt, vielleicht auch beofelben Eig-

nerin gemefen ift.

1403. 2 Juli. Lehnbrief von herzog Albrecht zu Ofterreich auf hannfen Seufenegger um bas halbe haus zu Wimberg, welches von hannfens Better Bernhart Seufenegger lebig

geworden ift. (521).

Da die beiden folgenden im. PgA vorfindigen Schriften\*), zwar ohne Datum, boch dem Inhalte und vorkommenden Nasmen Seiseneck nach, der Zeit angehören, zu welcher die Seissenecker im Bestie von Wimberg waren, und zu erkennen gesben, daß schon damals im Wimberg eine Pfarre nebst Beinsschenke bestand, so stehen sie auch, dunkt mich, der Zeit nach hier auf ihrem Plate.

"Spe find vermercht by Recht bie ain neber ber und verbefer ber Cappeln gw minbergt wegen uns bat van ben weingarttn, und

wer gegn im bin wider.

Stem von erft hatt er bas recht bas ymb ain peber meinzwirl ben weingarten ben er ba pawtt schol pawen zw recht mitter zeitt nit zu frem noch zw spott recht als by andern by ban an bem selbigen perg angen weingartten haben wolt aber ain weinzwirl verzichen vont wolt sein arbaitt var auff richten ba mitt bem weingarttn ze

<sup>\*)</sup> Auf der zweiten; "Thabingpeuch" (foll wohl heißen Thabingpuech) ift angemerkt, daß sie der Persenbeuger Pfleger Sanns Sohenkircher auf Bitten des Bimberger Verwalters Sigmund Misperger in Gutenbach im Jahre 1567 abgeschrieben hat. Bare daraus nicht etwa zu schließen, daß die Urfchrift zur Zeit (1460), wo Pg und Bimberg seiseneckerisch waren, nach Pg kam und von dem Verwalter von Wimberg, (da dieses schon 1567 landesfürstlich war) als zu seiner Nichte schung notdwendig erbeten wurde?

recht paw geitt verjogen werbe, was ichaben bem beren barauff gieng bas wiffentlich wurdt, ba batt er in zepeffern barumb end

mueß imb fein ichaden ab tragn.

Item ond man nun by weingarttn gefchnittn end gegrabn find fo fol ber ambtman ainen ober 3 frum man gw imb nemen end fchol by weingarttn barumb alfo befchamen und welchen weingarten nicht vindt mit rechtem guetten paw bas fol er an ben Berrn ben . Caplan bringen und ber mag ban ben felbigen weinzwierl ber im dan pawtt barumb wol peffern bas er es erftatt.

Much fol ber mift ben man bient zw benfelbigen weingarttn aller zw fandt Jorgentag ben bem weingarttn fein vnverzoglich ond welcher barein verzug vnb bem mift nit pracht als pm ban auffgefest ift marben ober peffen (bofen) mift precht bas fol alfo jain ampt= man mit einem ober noch ainem Samfgenoff onfers quet barumb beschamen ber war dem ambtman je pueß ond wandl verualten rii b (12 Pfen.) vnd ift auch bar gw in des Berrn peffrung verualln vnd

mueß auch ben mift erftattn.

Much fculln by weinzwirl bie benantten weingarten Trewlich. auff richten mit aller griener arbait und Under zwgeberung by ban auff by zeitt bar jw gebernt. Doch ift jw merchen ob ainem weinzwirl franchaitt ober Erhafft nott Brret bas wiffenlich mar bas erlich Arbait einem weingartten verzogen murben und er ben nicht mehr aufrichten, ber fchol boch bas erftattn in ber nachften Arbaitt" barnad, als peff er than vnd mag.

Much ift am merchen man nun bas lefen ber am nabet fo fol er omb felber ain veber verbefer ber Capeln Trachten umb lare vaß by fulln pmb by weingwirl fueren gen moludarff und foll on bas fagn viergechn tag var bem leffen, thett er aber bas nitt vnb bas imb barnach ichaben barauff gieng (bas Beitere tonnte ich nicht

lefen.)

Much batt berfelbig onfer Ber baben felben fein lefer, putintra=

ger treter und preffer bamit bab wier nicht je fchaffen.

Much ift je mertchen wer vnferm Berrn babern bient bem fol man ver andtwurten fuer by thier jerlich nach aller Benlingtag in viergebn tagn gen winberge, vnd baben wir ben moft und habern fuer fein thier, ban fol er (ber Cavlan) bem Umbtman ain Roch ond Guglthuech gebn ain ein fur 33 pfennig ond den andern fuerleitten effen und trenthen als vom alter ber thumen ift."

In einer andern febr alten Abschrift ohne Sahregabl:

(pe findt vermercht de recht bem wier holden und vogtlimtt pefeffen in pharzebent und bapen von alter gehabt haben und auch bin fuer haben fullen mas onfer gewidemt ond geftifft fenn que ber Cappeln genn winbergt )

tommen vor: bie Ordnung, bas Recht und bie Beit, Weingarten zu bauen, bas Dag nach bem Emereborfer Gimer gu nehmen, und wie viel bie herrschaft (herr v. Genffened) an Bein und Moft zu forbern bat, und wann bie Lefezeit ans fangt, auch ber Musbrudt: Bein von Binbergt, bann folgenbes:

nond ber wein muß auf wagen mit layttern und mit andern

Dingen by ba jw geherent jur Berrichafft gebracht werden.

Auch foll man ben habern nach aller hepling tag gen winberge prengn. Bind man ban wir ben moft ond Sabern wie var geserich flett also fuer sein thier prengn, Als ban fol er bem Ambtman ain Roch vnd pangl thuech gebn, Ain eln fuir 3 und dreiffig pfennig vnd ben andern fuer seitten effen und Trenkchen bergleichen alsdan von alter Ferkhumen ift.

3tm alle jar ein pfundt mar fol man gebn einem jeblichen ver-

befer der Capeln gw winberch.

itm das Thading gelt Ona (Summa) 3 fchilling 6 pfennig Itm ein holz (Balb) ligt ben bem hamer pen pechstal gehertt zw bem flifft fandt peter.

Itm alle offtoria Opfer bas gang Jar zw winberet In bem Schlof zw fandt peter gehern in den pharhoff gen winbert, zw Molndarfft hatt ain jed ber Capeln zw winber dren wein und bren weinzierl by fp pawn mueffen.

Stem gw Moraug hatt ein neb verbeffer gftifft gw fandt peter, barauff gibt ain neb verbeffer gw pawn riiii f 6 b und nit mer. beo

gracias:" -

Als ich mit der Lesung der Urfunde, wie diese geschrieben

ift, im Reinen war, fagte auch ich Deo gratias.

Nun folgen die Namen berer, die zu ber Capelle gestiftet haben, von Jaseneck, Gotteborf, Mollendorff, von zeining, Felbring, Streittwissen, von pesthal (Pögstall), prinzlbarff, rarendarff, Dottenborf, Permastal (Pomerethal).

"De findt vermercht be recht dem wier holden und vogtfemtt peffesen in weittner pharschenk bottendarff und da pen von alter gehabt haben und auch bin fuer haben sullen was unser gewidemt und

gestifft fein giv der Cappeln genn winbergt.

Bon erstemm haben wier bas recht, bag ung ein neber Ber vnb verbester (Berwalter) ber Cappeln zw winbergt feten fol einen ampte man hpe auß pen vnß ber vnsers guett set ond bepflich pen vnß sber vnser sach aufrecht Treulich angeuerlich was wir zw schaffen haben und was nint zw schwaffen ift, mag er wol an vnser herschaffen pringen, da mit vnß recht nit verzogen werdt her richter fragt sew ob das also per recht set.

Much haben wier bas recht, bas unff berfelbig amptman haben fol alle iar jerlich brew pantabing auff unserm guett ains bes nache ftes mantags nach ber liechtmes barnach ains bes nagften mantag nach sand sand sand sand barnach bes nagften mantag nach alerheplingtag und in pedem pantading haben wier brey sprach Alfo was in ainer nicht gemelbt wurdt das es in der andern oder britten sprach suervacht und gemeldt wirdt wer aber das dy 3 lap panta-

bing verzogen wurden van vnnmueß od and fach wegn und bas nit genotigs Geschafft bas auszurichtn wer Go mugen wier uns wol genugen laffen Un bem ainen pantabing bas man haben sol bes mantags nach fandt Bergentag bas unfer recht barin jerlich werden ge-

melbt ber richter fragt.

Auch haben wir das recht ob ein Caplan ond verbeffer ber Cappeln zu winderge vind ber dy zeitt onser herr ist selb in dy benantten pantading khumbt dem seyn wier van Rechtswegn darumb nicht phlichtig zethuen yn dy zerung nuer sein thading psenning dan aufgenumen by weinzwirl synt ved van seinem lechen nuer 3ten psenning vnd der medler sunder van einem Halbenlechen ain pfenning, Ind ob er selb da nit ist, So nemb sew ain ambtman ynn der sol se ymb zw banden bringen ber richter fragt

Much melden wier das Recht bas wier alle by recht by dan haben by andern molndarffer ze barff ze veldt ze Steign und wegen, und fol auch auff unferm guett ain Wierrer zw fambt jeren brein vierrer geset werden der alle sach des angen mitt sambt In beschawe en und aufrichten sol und by vogtlewtt haben auch mittsambt uns alle by recht by dan haben aber Nichtholben der benannten Cappeln

und ift van alter ber thumen ber Richter fragt.

Auch melden wir das recht das vnfer ambtmann hat je ftifften und je fteren und wer ab fertt geitt Treiffig pfenning und der auffert geitt auch Treiffig pfennig und by spudt unfere herrn des Berbefeer der benannten Capeln. Bud wan ein neuer verbeffer wirdt das wier unfere Sausser ob behaufte guetter van hub bestenn mueffen geitt peder Saussenoff nicht mer dan 3ten pfenning her Richter fragt.

Auch haben wier Sawigenoffn van alter bas recht welcherlap wandel unfer ainer verwircht bas er nicht mer zw wandl ift nuer

lr d (60 Pfen.) ber Richter fragt

Much haben wier bas Recht ob ainer vnfers quet mit boe pigem guet begriffen murbt ond fich bas mitt recht nit ents ichuldigen medt und bereden ben ichol thain landtrichter auff onfernn guett anfallen nuer onfer ambtman fol in nemen in fein winperck und fol in barin halten bren tag und nacht und in ber zeitt fol er bas alfo bem landtrichter zw wiffen thuen und in weffen Sapffen. Un bem brittentag vnb alles fein quett fol geraitt werden Auff bren Tanll ainen thail bem weib vnd Rhindern und bo 3 lan thaill onfer Berichafft van Genffeneck fol genallen Und man nun der brittag thombt fo fol in anttwurdn nuer als er mit giertl ombfangen ift. Bft es gw molndarff fo fol man in andtwurdten nitt weiter ben an ben vangamn Und fol ban ber ambtman bem landte richter rueffen wie er bapft mitt Criftliedem Ramb vnd Sanff in weffen ben menfchen thuett er bas nit fo pintt on bague mit ainem abirnffaben ober Ruchhalm wil er lang ba ften bas mag er wol thuen themb aber bas landt gericht nit vnd ber felb menfch byn thamb ens on fein fcmach geram ond wolt fich bannach rechn mas fchaben ben ung vnd vnferm guett thett bas mueg vnd fol vns mit recht ber landtrichter abtragn und widerthern. Und ift es aber ein ftreichenber Diep ben foll man andtwurttn mit allem byepigem guett und

er begriffe murdt.

Auch haben wier bas recht ob sich ein feur bas vnfer ainem sich erhueb ber schol herawst auff bie gaffen lauffen vnd schol schrein so lang er mag vnd bas melben vnd barnach mag er wol rettn vnd auftragen auß seinem Sawst vnd hatt freiung var allermeninklich vnd wer ynho bar umb icht thet wer vnser schrifchaft verfalln leib vnd guett wolt er aber bas also verschweigen vnd nicht melben ba mit dy nachpawrn zw groffem schaben fhamen So wer er berselbigen vnser berfchaftt verfalln leib und guett an alle gnabt.

Aud bem prendt an gehangen wuerden und wolt er bas nit melben und wolt bas undertruchen ber wer auch ber felbigen unfer

berrichafft verfalln leib vnd guett an alle gnadt.

Much wer auff vnferm guett gett mit ainem geladen armbft

(Urmbruft) ift gewandl darumb um funff b.

Item ob ainer ben anbern auff feinem Samf vobertt es fen ain Sawigenoff ober funft ain gaft ber ift byn zw vi f (6 Schillinge)

vnd ber ban vi ß ju manbl.

Item ob ainer In ein wissen ob acher gieng vnd schlueg im ain maff, ze schaben mitt freffl Go ift er unser herschafft verfaln vi f geschech aber bas angefar und boch schaben pracht bas war umb ir b ze wandl.

Auch ob ainer bem andern feine marchftein aufgrueb vnd fich vnrechtlich mer underwnndt ben er folt der ift ber unfern berichafft ge

wandl funff fl.

Much ob giner ginen gawn mit fraul (Frevel) fest auff gines

andern grundt der ift je wandl nach pedem ftedben Ixrii b.

Wer wendl west (Frevel wußte) by geschechn wern on seinem Saws ober anderstwo auff meines herrn van Sanstened guetter und pracht by nit hersuer und verschwig by der wer pflichtig und schulbig geleich als er b (ber) de vnschult hatt.

Much vermercht was gerechtitantt by Mull (Muble) an bem fluß hat zw bem ersten hatt fo bas recht nit b. woer an by landteftraff bas ier bas waffer niemandt fperen schol bin zwe und ber-

dan als fer by des van fenffennect.

Stem es ift by gerechtikhaptt. Mines pedenn herrn verbeffer ber wierbschafft fandt peter ber Cappeln zw winberd fren bes vngelt und mag schenchen wein und ausgebn auff feinem pharhoff ba freyumb ift zw winberdh in berfibn (berfelben) freyumb."

1457 und 1460 ift Georg Seiffeneder, herr bes Sol. Pg, vielleicht auch schon Lehnsbester bes gangen hauses Wimberg gewesen \*), gewiß aber im folgenden Ihrte, laut ber Tauschurkunde im Jahre

<sup>\*)</sup> Das Recht, bas in Bimberg ber Richter von Isper 1493 hatte, fiebe G. 227. Zeile 3.

1513 (f: S. 449 \*). — 1532, 1536, 1537, 1538, 1545, 1547, 1586, 1654, 1800, (Emerstorf \*\*).

# Bolfenreut bei (Simberg) P.

1558, Streitwiesen. — 1580 Schl. Ranna. — 1594 fiel Wolfenreut mit 11 16 1 f 15 Pfening Dienst, Ruchlsbienst, air 12 f und von 2 Behausten in Wolfenreut 2 ft. 3 f 18 b. ber Frau Sophia heuberger als Erbtbeil qu. (A.).

## Mt. Würnsborf (Wirnftorf). P.

Beiskern fagt, Burnsborf liege bei bem Schl. Seizeneck. Doch Niemand bort, auch das PU nicht, hat von diesem Schlosse Wissenschaft. Wohl aber sprechen die Einwohner von einem Schlössel schlechtweg ohne Namen, das noch vor einigen 20 Jahren auf der kleinen Unhöhe dem gegenwärtigen Jäsgerhause gegenüber gestanden hatte. Darin habe vor vielen 100 Jahren die Besterin des Ortes, oder von P, ein Fräuslein gewohnt. Als dieselbe an einer langwierigen Krankheit lag, bezeigten die Einwohner von P ungemeine Theilnahme; ja Einige aus Dankbarkeit für des Fräuleins liebevolles Bes

Abgebildet ift Wimburg von Jafchti und auf bem 4. Genfter

im lothr. Gaale gu Carenburg.

<sup>\*)</sup> Da in beiben Urkunden (fomobl im BU als im BU) bie Schreibung Winberg fatt Wimberg vorfommt und aus bem fo eben Bermertten 1403, wie auch aus der EU. 1473 fich ergibt, daß damale bei Bimberg Bein gepflangt wurde: fo mare Des Ramensherleitung von Bin (Vinum) eben nicht gar fo weit gefucht. Doch mochte ich befibalb nicht Beinberg fatt Bimberg zu ichreiben magen Cobwohl man in alten Urtunden nicht felten ei mit i und i mit ei verwechfelt, überhaupt bie Gelbft . , Doppel - und Mitlaute willführlich ober unachtfam verfest antrifft), wie Ropp v. Felfentbal, ber II. 32 mit flaren Borten fagt: Gauffened bab fein Ochl. Beinberg um Beiteneck im Jahre 1515 vertauscht. Geisened hatte fein Schloß Ramens Beinberg besessen. Das Schloß Beinberg im Cande ob ber Ens war im 15. 3borte und lange Beit bernach der Familie Belfing eigen, nie landesfürftlich, nie feifenefferifch. Die Ochreibung Gauffened, welche Ropp und Ochultes, ber ibm II. 286 biefe Motigen nachfchreibt, fich bedienen, icheint willführlich mobernifirt gu fenn. \*\*) 1693 war 2B. mit 95 S. an die Berrengulte gefchrieben. -

nehmen, Gefälligkeit und Milbthatigkeit gegen ben Ort P bereiteten gute Speisen, die fie ber Kranken gutrugen, um felbe ju laben und ju ftarken.

Das Kräulein, gerührt von biefer Unhanglichfeit, bestimmte in ihrem Teftamente, bag ber Balbtheil ober Sabing, 300 Soch groß, ben Bogftallern gur Rubniegung gufalle, fur melde Boblthat fie jeden Abend um 9 Uhr bas Pfarrglodlein lauten und fur bie arme Seele ber Stifterin breimal bad Gebeth bes herrn nebft bem englifden Grufe bethen mochten. Co geschah; und feit 1810, wo bie 4 St. von D entfernte Unnafirde aufgehoben und die Schloffirde gum pfarrlichen Gottesbienfte bestimmt wurde , flingt alle Abende um 9 11br bas Glödlein bom Thurme ber Burgfirche, und bie bantbaren Ginwohner von D leiften anbachtig ihrer Berpflichtung Genus ge, bethen 3 Bater unfer und 3 Gegrufet feuft bu Maria. 3mar findet fich fein Document über Diefe ererbte Gutthat mehr vor, boch im alteften Grundbuche vom Sabre 1710 Qur Beit ber Maximiliana Grafin v. Gingenborf) fteben bie Dogftaller als Rugnieger biefes Gemeindewalbes angemerft, wie wohl ohne Ungabe ber Beranlaffung, und genießen bas Beftimmte fort \*). Die altefte Radricht von Burnsborf tommt icon aus bem 12 3bbrt ber. Jenes Wirnestesdorf aus bem Sabre 1110 bei Sueb. 3, ift gwar unfer Burnsborf nicht, aber Bernhard v. Wirmelsborf und fein Cohn Ronrad -(Reugen mit mehren Nachbarn bei ber von Berg. Leop. VI

1190 gesprochenen Entscheidung eines Streites zwischen der Abtei Reustift und hermann v. hohenau) — mögen wohl hierher gehören (Mb. IX. 570); wie auch Conrad v. Birmeredorf bei Schenkung eines Grundes (zu Sberedorf) an

eben biefes nämliche Neuftift, welchem

<sup>\*)</sup> Sollte etwa diese Schenkung in Verbindung mit jener stehen oder verwechselt werden, welche Abelheid Grafin v. Wildberg bei Martinsberg machte, und das erkrankte Fraulein der lette Nachkomme jener Stifterin gewesen sepn? oder eine Frau der Rogendorfer? (Caspars beide Frauen und Lochter liegen in P begraben). Oder kam das Vermächtniß von Maximiliana, Grafin v. Sinzendorf, der Stifterin des Messergerichtes in P ber? Hieß etwa das Schlößl Sinzeneck? Von einem Schlößl zu Burnstorf wurde noch im Jahre 1756 gesproschen. (f. S. 354).

1218 Bichard v. Birinftorf einen Uder bei Ebersborf, vertauft \*).

1398, Fripeleborf, G. 193. - 1473, & in ber zweis

ten Unmerfung, G. 245.

In der Kirche, die ein Filial der Pfarre Laimbach ift, wird jeden dritten Sonntag von dem Pfarrer aus Laimbach Gottesdienst gehalten.

Das Altarbild ift Chriftus in ben Retten, mit ber Ubers

fdrift:

Morlens In CrVCe VIVere IesVs Dablt nobls acIVterne.

Da ich fragte, ob bas Bild bes Kirchenpatrons, bes heis ligen, Peter nie auf dem Altare gewesen war, hohlte man es mir geschwinde vom Kirchenboden herunter, eine hölzerne, 3 Souh hohe Figur mit blau angestrichenem Rocke.

# Ende ber Driedronifen.

<sup>\*)</sup> Notum sit - quod fratres S. Petri Novicelle Frisinge a quodam Wichardo de Wirinstorf emerunt agrum situm in Waizenpach, quem agrum idem Wichardus resignavit Comiti Ekkeberto, a quo Comite predicto agro fuerat infeudatus. Ipse Comes agrum illum pro remedio anime sue, tali jure quod dicitur Purchrecht predictis fratribus contulit. Postmodum quidam Wernherus, Domini Dietmari prepositi de Pechlaren sororius, eosdem fratres super predicto agro impetebat; firmiter asserens quod ipsum agrum diu ante hoc emerat, et quod sibi jure emptionis competeret possessio. Predicti vero fratres, ne eis diceretur quod essent materia litis, causa hinc inde sepius ventilata, coram bonis viris cum predicto Wernhero amicabilem compositionem fecerunt; et sibi dederunt IIII. libras, et ipse et sua parentela ab impetitione et infestatione fratrum super predicto agro obrenunciaverunt; et ipsi fratres libere et quiete possessionem agri intraverunt. Acta sunt in Castro Wiltenekke (Wittenekke). Kal. Nov. (Mb IX. 561. - Cbersborf 1246, S. 167. - Beitened 1218, G. 433.).

# Unhang\*).

In Bezug auf bie ber weifenbe Unmertung G. 410.

Die Buflucht gum Eremitenleben einiger Chriften aus ber frubeften Zeit erklart fich jum Theil wohl auch aus ber Obergewalt ber Römer, in welchen ber Befehl, daß in ben Lanbern, wo fie herrschten, sich bas Chriftenthum nicht einheime, geschweige behaupte, eine Berfolgungs. Gier hervorbrachte.

Bu folder Zeit lebte auch ber Chrift Paulus in Thebais. Unter ber Regierung bes Decius und Balerianus geboren a) festete er icon ale 15jabriger Jungling feinen ftaten Charats ter burch feine Liebe gur Religion, worin ibn fein angeborner Sang gur Ginfamfeit in burchaus geraber Richtung bielt. Um Diefen Frieden, wie auch fein Leben felbft ju fichern, mußte er von Thebais fluchten; und baran mar fein eigener Schwager fould. Bas ihn aber jur Fluchtung und gur eigentlichen Begrabung in die Ginfamfeit bestimmte, war die Gelbfucht feines Schwagers. Diefer Menfch, nicht gufrieben mit ber reichen Mitgift feiner Frau, geluftete auch nach ber gangen Sinterlaffenschaft bes Bermogens ihres Batere und baber unablaffig brutend ihren einzigen Bruder aus ber Belt gu ichaffen , erfah fich bie Berfolgung und ben Sag, womit bie Romer ben ihrer Berichfucht untermurfigen Chriften in Agnoten muthend gufetsten, ale bas zwedmäßigfte Mittel, woburd er nicht allein an ber Strafe vorbei ju folupfen gebachte , fondern fich fogar ein Berbienft bei feiner Regierung gu erwerben hoffen burfte.

Paul, ber sanfte, unbefangene Jüngling, überhaupt nicht fähig von ben Menschen, als so sittenlos sie auch aus jener Zeit geschilbert werben, etwas schlimmes kaum zu benken, lebte einsam, lammfromm, zurückgezogen von ber verberbten Welt, nur in jenem kleinen Weltbezirke, welchen ihm die frommen

<sup>\*)</sup> Die mit eingeklammerter lateinischer Rleinschrift angedeutes ten Beimerkungen besselben kommen von G. 472 bis 484 vor.

Schriften öffneten, wollte nicht wiffen, was außer dieser Umgebung vorging, und ahnte daher nicht einmahl solche Arglift, und von solchem nahen Berwandten am allerwenigsten. Desto schärfer blickte Pauls Schwester durch und ward ihres Brubers wachender Schubengel.

Ihr war ihres habgierigen Gatten Abficht aus beffen Benehmen, Reben und gebeimen Schlingen nicht entgangen und fie rieth ihrem Bruder, vor ber Gefahr, worin er fdmebe, ju fluchten, bis ber Berfolgungefturm feine Macht verhaucht hatte. Daul, ichaudernd vor bes Schwagers Unfinnen, noch mehr aber por bem gehäffigen Zeitgeifte, welchen ibm die Schwesterliebe nun unverholen und fraftig gefdildert batte, fagte, ohnehin menfcenfcheu, burch bie Rahrung feiner Lefefruchte gum Ginfamles ben noch mehr vorbereitet und nun erfüllt von Graus, in ber Nabe foldes Somagere und ftunblich wie unter bem Benterfcmerte ju leben, einen Entschluß, erhob ben Blid ju Gott und feinen Beift zu bem Schwure, bie gangliche Gefellichaft ber Menfchen zu meiben. Er umarmte feine Schwefter, fagte: "Soon um beiner Liebewillen zu mir wird Gott bich nicht berlaffen," fdied von ihr, bem Liebften, mas er in ber Beimat lieg, und auch nie mehr fab er fie. Ununterbrochen flob er Tage, Bochen, Monate lang, bis er eine Ginobe fanbe, mo nie ein Menfch ihn ahnen werbe, ihn nie in feinen Gott gemeibten Betrachtungen foren fonnte.

So gelangte er in seinem 22. Lebensjahre endlich am Juße eines Berges zu einer vom herabgefallenen Gesteine halb gesichlossen höhle, welche ihm sogleich auffiel. Denn bicht aus den Seitengesteinen rieselte ein überaus klares Basser, das, ein kurzes Bächlein, sich gleich wieder in den Boden verlief, so, daß Quelle und Mündung nur einige Schritte von einans der war, und der Basservorrath zum Bedarf eines einzigen Menschen wie bestimmt schien b). Um Rande der höhle stand ein hoher kräftiger Palmbaum, der sich etwas herübersfenkte und seinen Schatten auf die Quelle warf.

"Das ift Gottes Fingerzeig," fprach ber erfreute fluchtsling zu fich; "bamit weiset er dir die Stelle an, wo du, vor allen Nachstellungen sicher, Ihm bis an dein Ende bienere kannst." Paul kletterte zu ber Öffnung, schaute hinein und fand fie troden und geräumig wie einen Saal. Anieend bankte er Gott fur seine Rettung und kunftige Bohnstätte, rief Ihn

um Beistand an, sowohl für seine Schwester in ihrem geangstigten Lebensverhaltnisse, als auch für sich in seinem neuen Zustande, ging muthvoll sogleich ans Werk, aus dem Gesteine Stufen zu bilden, um leichter hinauf und hinabsteigen zu können, und sah im Geiste während der Arbeit ein noch sehr fernes Lebens-Ende in dieser glücklichen Abgeschiedenheit. Nicht vergeblich hatte er auf die Gnade Gottes gebauet. Das Blatt der Palme gab ihm Kleidung, und die Frucht ihm Rahrung c).

Es mirb nicht berichtet, ob Paul von feiner Schmefter ichied mit: bem Borbaben, in irgend einer Ginobe fich aufqu. halten, bis bie Berfolgungswuth ber romifchen Dranger gegen bie Chriften mube geworben mare, ober ob ber Entidlug. feine Tage in ber ihm liebgewordenen Abgefdiebenheit abzules ben, erft in ber Soble entftand und feftete, mobl aber. baß er bort fein vereinzeltes leben noch 92 Jahre langer friftete und im Sahre 342 ein 114jahriger Greis ftarb. 216 folden fernte ibn ber beilige Untonius, ber jungere Ginfiebler. noch fennen. Entzudt über beffen Lebenswandel und gottliche Reben machte er ibn ale erften Ginfiebler ben agpytifchen Chris ften befannt und erflarte, er tonnte ibn nicht boch genug rub. men. Spater murbe Paul unter bie Bahl ber Beiligen aufgenommen, mit bem Beinamen : ber erfte Ginfiebler. Erft nach neunthalbhundert Sahren (im Sahre 1215) tamen feine Bebeine aus Manpten nach Pannonien) aus welchem Antriebe ober Unlag, ift nicht gemelbet) und wurden in einer eben erbauten Rirde nabe bei Dfen feierlich beigefett. Da gefcab es, baf Gufebius, ein frommer Ebelmann und Domberr in Gran, burd Die Rabe biefer Reliquien fich außerorbentlich begeiftert fühlte. bem Beifpiele bes Beiligen nachzuleben befchloß, befhalb' fein Bermogen unter bie Urmen vertheilte, fortreifte, fich eine Soble fucte, fie in einem Balbe von Pifilia bei Bante in Rrain fand und bewohnte. Bald führte ber Ruf feiner Abtobs tung mehre Begeifterte berbei, welche, ba bie Ginobe an Sob-Ien nicht obe mar, fich gleichfalls bort einhöhlten. Spater regte fich, bem Gottesfürchtigen naber gu mohnen, ein Betteifer. ben, laut ber Drbenedronit, fogar ein Raturereignig befraftigte. Denn einft in ber Racht, wo Gufeb vor feiner Boble eben bethete, fab er im Balbe gerftreute Rlammchen, Irrlich. tern gleich, bin und ber fcweben, fich allmälig nabern, endlich

an einander eilen und heller leuchtend eine Rugel bilben, melde bic Nacht innerhalb ber nachften Balbumgebung ploglich in Zag vermandelte. Diefe Ericheinung hielt Gufeb fur bie bimmlifde Deutung, die einzeln wohnenben Balbbruber gur Bobnung unter gemeinfamem Dache anhalten und einen Mondeverein bilben ju muffen. Dem ju Folge baute er 1250 nicht weit von feiner Boble eine Rirche ju Ghren bes beiligen Rreuzes und ein Rlofter, wohin er die Waldgefellen gusammenberief, und nahm, ale er auch bie Monche bes Rloftere St. Safob ju Datach in Ungarn jur gemeinschaftlichen Orbensregel bewogen hatte, ben Titel Provinzial beiber Rlofter an, fo mie Ladislaus, Bifchof v. Funffirchen, Die Dberleitung bes neuen Orbens. Allein ba, fraft bes Befchluffes ber lateranifden Rirdenversammlung, fein neuer Orben ohne papftliche Ginwilligung mehr errichtet werben durfte, fo reifte Gufeb nach Rom und bath ben Papft um bie Bestätigung bes Orbens und jugleich um die Bewilligung, ben Orben nach ber Regel bes beiligen Augustinus einzurichten. D. Urban IV. wies ibn an Paulus, Bifcof v. Besprim, welcher aus Grachten ber ungulanglichen Gintunfte bes neuen Orbens, um nach Augustin's Regel ohne Sammlung (Bettelei) besteben zu tonnen, ben Dre benegliedern im Sahre 1263 eigene Borfdriften ertheilte . (welche im Fragmen, 79. ju lefen find) und ben Damen : Eremitenbruder bes b. Daulus, bes erften Gremiten, melder Namen ihnen auch gelaffen murbe, als P. Clemens V., auf Unsuchen Rarl's II. R. v. Ungern, bem Orben 1308 bie Regel bes beiligen Augustin und bie Dabl eines Generals erlaubte, wie auch die Behnten von ben Rlofterfelbern und Weingarten erlies, welche fie eigenhandig ju bearbeiten fich Eufeb ftanb bis gu feinem Tobe noch 20 erboten batten. Sabre ale Provingial bem Orden por.

Ungarn war alfo das Geburtsland (solum natale) des Ordens, die Wiege feines Wachsthums, der fich ungeheuer

fcnell verbreitete.

Bald ward bas Pauliner Rlofter St. Lorenz bas vornehme ffe und gabite allein 500 Monche d).

Den zweiten Rang an Bermögen und Umfang hatte bas Rlofter zur Mutter Gottes, Marienthal, 2 St. v. Prefburg; ben britten Rang Czestochau (Czetochowa in Polen), beffen Muttergottesbild noch vom heiligen Lufas gemalt fen foll-

weßhalb auch viele Wallsahrter zuliefen und ihre Opserpfennige reichlich mittheilten. Eben des ftarken Zulaufes wegen in die Pauliner Kirchen überhaupt hatte P. Urban V. 1417 den Brüdern des Proto-Eremiten Ordens auch zu predigen und Beicht zu hören erlaubt. Allein so ungeheuer auch die Zahl dieser Klöster wuchs, ohne Unfälle blieben ste nicht, besonders in Ungarn, wo sie, wie ihre Chronifer bitterlich klagen, durch die Keher und durch die Türken so sehr litten, daß von den 70 Klöstern dieses Ordens nur 14 unzerstört noch standen und aus ihren theils verbrannten theils geplünderten Archiven nur schwacher, zersetzer Nachlaß blieb e).

Ungeachtet biefes Berluftes trieb bie afritanifche Pflange von dem oftenropaifchen Boben auch nach dem westlichen ihre Burgeln fort, und aus Spanien und Portugal trug ber Rabe bas Samenforn felbft in bie neue Belt binuber, fo baß diefer Orben fcon in 5 Provinzen eingetheilt werden mußte, und P. Clemens X. 1676 fich bewogen fab, bem Generaltapis tel bas Recht zu ertheilen, bie Bahl biefer Rlofter gu folie-Ben f), und zugleich befahl, bag tein Pauliner Mond ein Umt in feinem Rlofter, gefdweige eine Burbe feines Orbens betleiben burfe, ohne vorher in langer und icharfer prufung gum Doftorate ber Theologie vollgultig bestanden gu haben; ben Bemahrten aber bewilligte er die nämlichen Privilegien ber Dottoren auf den Universitäten. Es lagt fich baber abnehmen, wie mancher Unwurdige ju Ehrenftellen im Orden gelangt fein mag. Jeboch hatte ber Orben mehre bedeutenbe, ja ausgezeichnete Manner, auch Abelige und Gelehrte und Burbentras ger aufzuweisen g). Ginen faft ichreienden Ramen machte fic ein hiftorifch febr mertwurdiger Mann, Georg Martinug. (f: G. 350 und Fragm. 306). Geboren 1481 ju Ramcefag in Dalmatien, jum Rriegsgefchafte erzogen, icon ale Jungling Schloghauptmann ju hunnabi, trat er in feinem 25. Jahre und zwar, wie fich Eggerer 306 ausbrudt, "splendidam aulae (bei Johann Corvinus) miseriam perlaesus" bes glangenden Sofelendes überdruffig, im Rlofter land in ben Paulinerorden, beffen Burben alle er in furger Beit ereilte. Sm Bermurfniffe ber Ungarn unter fich ging er nach Czeftos chau, wohin auch Joh. Zapolya geflüchtet tam, ber gegen R. Ferbinand um bie Rrone Ungarns gestritten hatte. Bruber Ges org mußte fich bei bem vertriebenen Gegentonige fo beliebt gu

maden, daß biefer ihn aussandte, um die Gemuther wieder gu geminnen, und wirflich brachte er es babin, bag bie Bornebmften in Giebenburgen ben Ronig gurudriefen und ibm bulfreiche Sand leifteten, um wieder herr des von Ferdinand bereits befeteten landes ju werben, mas um fo leichter gelang, weil mittelft ber Unterhandlungen, die Bruder Georg unterbeffen mit Gultan Coliman ju Bapolya's Gunften eingeleitet hatte, bie Zürfen vorgerudt maren. Mus Erfenntlichfeit machte Ronia Johann ben Monch jum Bifchofe von Warasbin und gum Reichsichatmeifter, welche lettere Burbe er fo murbig befleis bete, bag Sobann befannte, er regiere eigentlich nur burch Diefes Mannes Betriebfamteit. Georg hielt feines herrn Que trauen fo enge an fich gezogen, bag biefer noch auf bem Lobesbette ibm die Bormunbichaft über feinen Gobn Siegmund übergab und bis gu berfelben Berlaufe auch bie mit ber vermits tibten Konigin Isabella gemeinschaftliche Reicheverwaltung h).

Aber ber Bruber, so viel Dunkel auch über fein ihm ans geschulbigtes Benehmen schwebt, war, wenigstens bem Scheine nach, boppelherzig, auf jeden Fall listiger, etwas rantesüchtiger Natur. Denn wie er sich für Zapolya verwendete, als er sah, daß zu bessen Gunsten die Unterhandlungen mit den Türsten durchgingen: also kehrte er um, als er merkte, daß Rosnig Ferdinand, der wohl erkannte, was er an solchem Manne haben wurde, sich um ihn durch den Grafen v. Salm bewers

ben ließ i).

hatte die Königs Witwe den Vormunder ihres Sohnes beleidigt? oder sah Georg voraus, daß sein Mündel nicht tüchtig genug erwachse, um die Zügel der Regierung einst mit Kraftzu faßen und weise zu leiten. Eggerer freilich sagte, Marstinuz habe der Königin vorgestellt, das Wohl von Ungarn ersheische, daß sie dem K. Ferdinand die Krone übergebe. Die Witwe war ansangs hartnäckig, gab jedoch, durch das Anrücken des kaiserlichen Heeres in die Enge getrieben, nach. Zwar Sosliman darüber entrüstet, donnerte wider die Königin und die Ungarn mit dem Begehren, ihm den Pfassen sebendig oder todt-auszuliefern. Der Bruder Bischof aber hatte sich schon verwahrt, indessen das Erzbischum Gran erhalten, auch auf Ferdinand und dessen Bruders K. Carls V. Empfehlung vom P. Julius III den Cardinalshut und nehstei, als friegserssahren und tapser auerkannt, von Ferdinand, um zu dessen Vors

theil nachbrudlicher zu verfugen, eine Sendung von 100000 Mann. Mit grunem Uberwamms auf bem weißen Sabit und mallenbem Rederbuiche auf bem Sute feuerte Georg bei Lippa bie Solbaten burd Bort und That jum Sturm und Siege an, fo bag er alle Rriegsbelben verbunfelt haben foll, aber auch baburch, wie Eggerer behauptet, ben Samen bes Reibes in ben ihm zugetheilten Unterfelbherrn ftreute k), fo, bag einer berfelben, Caftalbo, in gebeimen Briefen ihn nicht allein bes falichen Spieles und tudifden Berrathes bezichtigte, fondern auch geradezu ale ber unverläßlichen Tobesftrafe ichulbig angab, und Kerbinand foll bie Strafe baben gefcheben laffen. Uber Eggerer fann fich bas nicht einbilben, weil Kerbinand ein ju gnabiger, einfichtsvoller herr war, und von Martinuggi 20000 St. Ducaten gur Beftreitung ber Rriegefoften empfangen hatte. Auch will Bruber Eggerer biefen Fürften mit einem anbern gleichzeitigen Borfall reinigen, mit einem Zwiefpalte, ber ben Groll Caftalbo's in nicht genug zu eilende Rlamme aufge. blafen und George Untergang fruber berbeigeführt habe, und ficherer als auf bem langfamen Bege ber Untersuchung, auf welchem Caftalbo noch felbft in Gefahr fteben tonnte, mitguverlieren. Caftalbo wollte nämlich einen Theil bes heeres nach Siebenburgen ins Binterquartier verlegen, ber Carbinal mar bagegen; barüber erboft verabrebete Caftalbo mit Gforcia Palavicini ben Carbinal aus ber Belt gu icaffen. Beibe gogen noch einige Bertraute in ben Bund und machten bem Carbinal auf feinem Schloffe Bing (Alvingi) einen Befuch. Dem fpanis fchen hauptmanne Undreas Lopes mar befohlen, mit einer Schaar feiner ruftigften, entschloffenften Leute am anbern Morgen vor Connenaufgans bas Schlofithor beimlich zu befes Ben. Der Carbinal nahm bie Berfcmornen gaftlich auf. Jeben Morgen pflegte er frub aufzufteben und fogleich zu bethen; bas mußten fie. Als fie fich verfichert hatten, bag bad Thor von ben Spaniern bereits bewacht mar, trat einer ber Berichmornen, Marcus Antonius Ferrari ins Borgemach bes Carbinals und verlangte gemelbet ju werben. Geine Emineng halt fo eben fein Morgengebeth, fagte ber Rammerbiener. "Gage nur, ich batte außerft Wichtiges ju fprechen und merbe es gang furs machen." Der Carbinal lagt ben Dringenben, welcher Dold und Piftol verftedt bei fich trug , mit Bertrauen berein und bort bie Bitte, er moge nur bie Gnabe haben, feinen Das

men blesem Empfehlungsschreiben an R. Ferdinand zu unterzeichnen. Arglos greift der Cardinal nach der Feder und neigt das haupt gegen den Brief hinab, den er untersertigen will; plöglich zieht Ferrari den versteckten Dolch und stößt in den Cardinal, der zwar erschrickt, doch schnell sich faßt, so daß der 70jährige Greis mit Einem Faultschlage den Meuchler strack zu Boden donnert. Auf den Fall und Schrei des Mörders stürzen Sforzia und die andern 10 Mordbrüder herein und bohrten ihre Schwerter in den muthigen Bertheidiger so gräßlich hinein, daß sie seiner sliehenden Seele dreißig Ausgänge össertung aushauchte, am 19 Sept. 1551. — Siebenzig Tage ließ man den Leichnam auf der blutigen Mordstatt liegen und daun erst beerdigen 1).

In N. Dft. hatten bie Pauliner brei Rlofter, bas erfte 1414 in Ranna, bas zweite in Neuftabt m) (vom R. Friedrich 1456 gestiftet) und seit 1700 bewohnten fie auch in Wien ein Haus am heibenschuß; aber 1722 ließ die Bruderschaft bes heiligen Abendmahls in der Domfirche zu St. Stephan ihnen zu hernals am Ralvarienberg ein Kloster erbauen, das fie ei-

gentlich nur ihre Refibeng nannten.

Rebft ben gottesbienftlichen Berufepflichten mar bie urfprungliche Befchäftigung ber Pauliner farte Leibesarbeit, nicht fowohl megen bes nothigen Unterhaltes, als jur Bermeibung bes Muffigganges. Ber nicht zu biefer Arbeit taugte, murbe nicht aufgenommen, und nur folde burfte er verrichten, welche auf bie Gemutherube nicht nachtheilig wirfte; fo g. B. mußte er pflugen, faen, Getreibe foneiben, im Garten icaffen, ben Weinbau beforgen, Bienenforbe verfertigen, fich bie Rleiber mafchen, flechtwert machen und es in ben benachbarten Dorfern und Fleden jum Bertaufe bringen, Schriften abichreiben und bergleichen, und fo im Schweiße bes Angefichts fein taglis des Brot fich fauer verdienen. Diefe Benühung ber Rebengeit war allerdings lobenswerth und sowohl jener Beit angemeffen, wo ber Boben noch ber Urbarmerbung bedurfte, als auch bem einfiedlerifden Leben felbft. Allein fpatere papftliche Bullen beuten auf eine ftarte Abweichung von biefer forperlichen Ubung. Dagegen icheinen mehre Orbensglieber fich jum Auf. fdwung in ber geiftigen Bilbung angefdidt gu haben. Denn Eggerer fagt, ju jener Beit feven bie Pauliner fo boch in Unfeben gestanden, daß sie für geeignet anerkannt wurden, die vornehmsten Kinder, ja Königssöhne zu erziehen, und fügt aus dem alten Ordend Begweiser (antiquissimo ordinis nostri directorio) Maßregeln bei, welche einem Kronprinzen zur Beherzigung, Richtschnur und zum Nuben und Frommen aufgesett waren n).

Wie weit ber Apfel auch hier von seinem Stamme gefallen war, bewiesen die Unterabtheilungen dieses Mönchshausens, welche in der Folge entstanden und als Pscudo-Coenobiten mit dem Namen Circumcelliones, Sarabaitae, Errones, Gy-

rovagi, auch Impostores unterschieben wurden o).

Daher schaffte 1344 ber Priorgeneral Nicolaus Teutonis cus, — als er erfuhr, daß auch zu seiner Zeit solcher Unfug bei den Pseudo scoenobiten wieder in Schwung kam und Anlaß zur Argerniß und übler Nachrede gab, — in seinem Orden, (um dessen glanzvollen Ruf bei Ehren zu erhalten, und gleichsam das Waster in der Quelle St. Paul's rein zu bewahren) die braune Farbe der anfänglichen Ordenskleidung, womit sich auch die falschen Eremiten (einige auch mit schwarzen Kutten) argelistig (veteratorie) verlarvt hatten, ab und führte bei den wahren Paulinern, um sie durch das Zeichen der Unschuld tennbar zu machen, den weißen habit ein, welchen auf König Carl's Bitte P. Urban V. in der Bulle (welche anfängt: Apostolicae servitutis) bestätigte p).

Der habit reichte bis zur Ferse hinab; bemfelben an Stoff, Karbe und lange gleich hing bas Scapulier. Mit bem breiten late, welcher hals, Schulter und Bruft bebeckte, war hinten bie runde Rapuze leicht gefaltet vereinbart. Der leberne Gürtel um ben leib blieb schwarz. Auf ber Gasse in ber Stadt pflegten biese Mönche einen langen weißen, an beiben Seiten (nach ber Form bes St. Petri Schiffleins) aufgestülpten hut, wie bie Carmeliter, und einen , bem habit an länge gleichen, weis sen Mantel zu tragen, ben sie auch im Chore umbehielten q).

In Prefburg nannte man bie Pauliner bes benachbarten

Rloftere Marienthal bie Beigmunchner.

In einigen gandern trugen fie hut und Mantel schwarz, in ben lettern Zeiten in mehren Rlöftern, auch in Ranna, schwarz seibene halbbinden und filberne Schuhschnallen und in Ungarn einen Bart; aber nach bes Erlauer Bischofes Andreas im Jahre 1297 ben Paulinern in feiner Diozes ftrenge ge-

gebenen Borfdriften (Fragm. 91, 93) burften fie teine Sems ben tragen, bie ihnen jeboch fpater geftattet murben.

Dreimal in ber Boche burften fie Fleifch effen, gur Beit ber Raften aber, ber Bittmoche und bes Abvente nur Raften. fpeifen und an jedem Borabende ber Marientage nur Raltes ober Ungefochtes. Dbwohl ihnen die Orbensregel febr viele Abtobtung ber Sinnlichfeit auferlegt hatte, fo muffen boch Rlagen eingelaufen fenn, welche bewiefen, bag viele Belubbetrager nicht bas rechte Mag gehalten, und als driftliche Bruber mit bem beibuifden Bachus ju vertraute Bruderichaft getrunten haben, weil ein Gefet gegen trunffüchtige Ausgears tete erlaffen werben mußte r).

Much rif bie Luft, in einen anbern Orben übergutreten ober gar ben Sabit auszuzieben, fich in weltliche Rleiber zu fteden und mit weltlichen Dingen umzugeben, fo febr ein, baf D. Gugenius in einer Bulle ben Paulinern unterfagte, in einen anbern Orben überzugeben, außer in ben Carthaufer Orben, weil bie-

fer ftrenger fen s):

Bum Goluffe biefes fragmentarifden Orbens Berichtes bemerte ich nur, bag bie Pauliner nicht mit ben Vaulanern gu verwechseln find, welche fich von bem b. Frang v. Paula berfchreiben, 1627 unter R. Ferdinand II einRlofter in ber Wiener Borftadt auf ber Wieden neu erbaut erhielten und bis zu ihrer Aufhebung unter Raifer Joseph II. braune Rutten trugen; auch nicht mit ben andern bem Paulinerorden verwandten Abarten, welche alle behaupteten, bag ihre Regel und Beife, bem beiligen Ginfiedler Paulus am gemiffenhafteften nachzufolgen, Die rich. tigfte und genquefte mar t).

### Anmertungen.

a) G. 463. Nach ber Berechnung bes beiligen Bieronymus, ber in feinen Briefen Paul's Leben. I. 81. auch befdyreibt, um bas Jahr 228, nach Undern um bas Jahr 258, in welchem der beilige Epprian in Cartbago enthauptet murbe.

b) S. 464. Rivum, tantummodo foras erumpentem, statim modico foramine eodem, quae genuerat aquas, terra

sorbebat. (Fragmen. p. ?).

c) S. 465. 3m Gewande von Blattern pflegt er noch jest abgebilbet gu werden; und wie fruber bem Propheten Glias, foll auch ihm ein Rabe taglich ein halbes Brot gebracht haben. Quem nutrit in crypta palmeti dactylus arcta. et fruitur foliis pro aprico tegmine pepli;

Nam sitis ardorem demebat gurgite fontis, quum mox, ut genuit, telluris glarea glaucum, rursus in obliquum latices effuderat antrum; Aliger tam praepes gracili nutrumine farris paverat in specu palmae sub frondibus altis, Cui famulabantur spreta feritate leones atque Lupi rapidos jussit mitescere rictus Vixerat in ternis coelesti munere fretus, undecies denos et tres feliciter annos ivit ad aeterni castus consortia regni percepturus in excelso nova gaudia Victor.

d) S. 466. Man kann fich einen Begriff von ber Pracht biefes Kloftergebandes machen, wenn folgende Difticha, womit Bogustam v. Sanfiften bie Kirche befungen bat, nur einige

Babrheit enthalten:

Marmoream Pauli primi conspeximus aedem Esse suam qualem casta Diana velit. Hanc non Cretaei quondam videre parentes

nec statuere suo talia fana Jovi.
Haec Agrippaeas superant delubra columnas,
cedunt Paulino Flavia templa Tholo.

Marmoris haud tantum Memphis bustumque Simandri

aut auri aut verae religionis habent.

Felices Istri populos, felicia rura selicemque Budam Numine, Paule, tuo. (Fragm. 262). Bierber, fdreibt man, babe ber R. v. Ungarn, Ludwig I. Reliquien bes beiligen Paul, beren fich einige in Benedig vorgefunben hatten, von ba fubren taffen, als Opfer feines in Erfullung gegangenen Gelübbes, bas er wegen bes glucklichen Musganges feines Rriegszuges gegen die Benediger gethan batte. - Der Uberlieferer bes Fragmen, worin er auch manche fonberbare und turzweilige Rlofteranetooten noch liefert, die jugleich einen Musblid auf bas Eigene jener Beit öffnen, ergabit (G. 237, 238) vom Rlofter Gt. Coren; unter anderm auch Folgendes: " Konig Mathias ging von feinem Ochloffe ju Dfen oft ins nabe Lorengtlofter, um mit bem Ordensgeneral, Bruder Gregor, vertrauliches Gefprach ju halten und in der Begend umberzumandeln, geruhte auch bisweilen bort im Rlofterteller jugufprechen und eine fleine Erquidung gu fich gu nehmen, imo et cellam vinariam animo se refocillandi descendere dignatus. Eines Tages fiben bie Bruder im Refektorium bei bem Machtmable. Das Glodchen an der Rlofterpforte erklingt. Der Conventbiener geht, um nachzuseben, wer es fen, ber lautet. Der Ronig ift es und wartet mit feinem Gefolge vor der Thur auf Einlaß. Raum erblickt ibn ber Diener, fo eilt er gum General, von welchem der Befehl war, Niemanden ohne des Obern Biffen und Bewilligen ins Rlofter einzulaffen, und meldet des Ronigs Untunft an. Der General fpringt vom Lifde auf und über Sals und Ropf gum Ronige und entschuldigt fich: "Bergeibet Euer Majeftat und

rechnet in königlicher Hulb und Gnade die Schuld eines einzigen Solpels nicht uns allen an!" A. Mathias, weit entfernt, über die Unböflichkeit des "Barbarismus" des Bruders ungehalten zu werden, stellte ihn vielmehr den Mittern seines Gefolges als ein löbliches Beispiel der Treue vor, mit den Borten: Bollte Gott, auch ihr bezeugtet mir solchen Geborfam und so feste Treue, als dieser

Bruder fo eben an feinem Borgefesten bewiefen bat!"

Ein anderes Mabl wollte R. Mathias fich überzeugen, ob es fich mit ben Faften, Dachtwachen und forperlichen Abtodtungen ber Pauliner fo verhalte, wie man ibm berichtet batte, ging gur Abendbammerung gang allein nach St. Loreng und beimlich ins Rlofter. Doch einige Bruder gewahrten ibn, ftaunten und wollten tie Gegenwart bes erlauchten Baftes bem Prior anzeigen , mas aber ber Ronig fich ernstlich verbat, (precibus et minis obstitit). In ber Mitternacht versammeln fich bie Bruber auf bem boben Chore jum Bebethe; der Ronig fchleicht fich beimlich ein und fiebt, wie am Ende bes Pfalmenfanges ein Beber ber Bruber bie Ochulterblatter fich entbloget und bem Bicarius gur Geifelung fbarbiethet. Bab. rend diefer Buchtigung flufterte ber Ronig ju einem, ber ibn, wie am Abend vorber, wieber erkannt hatte: Richt billig baucht mir, wenn nicht auch ber Vicarius geftrichen wird. ,,Bartet nur Guer Dajeftat," bort er jur Untwort, bas mird ichon gefcheben; ber Die farius tommt den Sieben nicht aus," und wirklich! Raum waren die Bruber nach ber Reibe abgefertigt, fo fniete auch ber Bicarius nieber und empfing auf die bloffen Ochultern von dem Gubprior feinen Untheil Ochlage. Der Ronig brach weinend in die Borte aus: O sanctissimi Viri, veri Israelitae in quibus non est dolus, sed sanctitas vitae! (G. 239). Das foll Math. Corvinus gefagt baben! - Uberhaupt legt Eggerer bem Ronige viel lob in Betreff feiner guten Meinung fur die Pauliner bei und die Unspielnng in ben Mund: Wie die milben Thiere gemeiniglich fcbonere Pelge tra= gen als die Sausthiere , um fo reiner find die Menfchen, die fern vom Gewühle ber Beltmenfchen mobuen. (Fragm. 238). Much merkt Frater Unbreas G. 228, 239 an, baf ber Konig feit biefer Beit biefes Rlofter reichlich bebachte und 1466 fogar mit ben Jus gladii beehrte (um welches basfelbe in Betreff feiner Rechtsbandel gebeten batte) und 1467 mit ber oberften Berichtsbarfeit auch über die andern Paulinerklöfter in Ungarn, worüber der Freibrief im Fragm. 229 ju lefen ift. - Da ich eben von R. Mathias fprach, fo mag auch noch ein poffierliches Gefuch bier fteben, bas an feinen Gobn Johannes gemacht wurde. Diefer Ronig fehrte auf einer Reife in bem armen Paulinerflofter ju Rhemetha in Slavonien ein, wo er ben Prior ju fich fommen ließ und ibm erlaubte, er moge freimutbig, nur geradegu ibn um etwas bitten, bas ben Ortebewohnern fowohl, als bem Rlofter jum Rugen mare. Der Prior befragte barüber jeden einzelnen Bruder, um mas man wohl etwa jum Beften ber Unterthanen bitten tonnte. Alle fchwies gen; endlich tritt ein Converfe, ber Rloftertoch, bervor und fagt:

"Ruchlgeschier braucht' ich." Johann, bem bie Taubeneinfalt bes Laienbrubers hinterbracht wurde, lachte und schiefte ginnene Topfe (ollas), beren gewöhnlich zu seiner Rüche nachgeführt wurden, ind Kloster ab. (Fragm. 272) — Ob ber König eine bestere Bitte zu

ftellen noch erlaubte, baron melbet Eggerer nichts.

e) G. 467. Daber ichreibt fid, auch ber Litel bes G. 392 angeführten Buches: Fragmen. Frater Undreas Eggerer, geburtig aus Grat, 1666 Profestor ber Philosophie im Rlein - Lepoglam in Polen, gestorben als Prior in Ulimia (Blimbl) bei Cilli in Steiermart 1672. 24. Upril (Benger p. 109.), widmete biefes Stud Brot bes ureremitifchen Raben bem R. Leopold I. Uber biefen Titel feines Bertes fucht er in ber Prafation fich ju rechtferti= gen und fagt febr naiv: "Wenn es nicht getabelt wird, baf Somer einen Krieg der Frofde fchrieb, Marcion vom Dettige, Pythagoras von Zwiebelgemachfen, Diotles von ber Rube, Phanias von der Brenn-Deffel, Lucian vom Efel, Astleviades vom Mofte, Sones fius vom Robltopfe, Plutard, vom Rampfe einer Grille, warum foll ich nicht von einem Studichen Brot fchreiben, bas unfere Orbens Rabe uns bewahrte? Nec adscribendum erit vitio, si in hac nostra historia inter res memoratu dignissimas aliqua levioris ponderis reperiantur, fragmen nimirum panis est, cui praeter similam aliquid furfuris non adminiscere, rei difficultas non patitur: caeterum nisi turbo Mahometicus, farinae optimae congeriem dissipasset, hoc est, monumenta Patrum nostrorum, suis quaeque temporum differentiis consignata, incendio sustulisset, non fragmen panis, non reliquias Annalium, sed librum integrum, sed ipsos Annales tibi ob oculos poneremus, omissis autem Majorum nostrorum annotationibus, necesse est hanc cladem qualibuscunque subsidiis resarcire, faciendum quod a Tribunis militum fieri solet, qui cum egregios bellatores amiserint, copias tamen dispolitas, quibuscunque possunt homunculis instaurant, ne omnine victoria cecidisse videantur. (Integer panis non est, quia plus quam dimidium illius Vulcanus ille Otomanicus consumpserit, plurima enim frumenti granula, hoc est, literaria ordinis nostri monumenta). A primo adolescentiae suae (ordinis nostri) crepusculo, continuis multorum seculorum progressibus, per varias mundi regiones, Proto-Eremiticus hic, non solum propagatus, sed et specialibus Summorum Pontificum gratiis, Regum ac Principum favoribus illustratus caetus usque ad praesentis pulchritudinis splendorem adoleverit. Atque utinam hunc quoque illi diutius conservare licuisset florem! sed proh dolor per Turcas et Haereticos, dissipatis lapidibus Sanctuarii, eversis aris, dirutis templis, potissimum in florentissimo olim Hungariae Regno, magna ex parte evanuit. Quae omnia etsi non absque ingenti labore, ex fide tamen aliorum, unum ne quidem absolutum, juxta saeculorum tamen supputationem, congregationis Proto-Eremiticae conficiunt corpus, ut etiam quoddam Sacrum ex variis selectissimorum exemplorum floribus concinnatum constituunt Pancarpium. Verum ne ea omnia mihi adscribantur, aequum est ingenue fateri, e quarum hortis hos flosculos decerpserim."

f) ©. 467. Cette congrégation etait aussi propriétaire de plusieures principautés, dont relevaient beaucoup de seig-

neurs, qui lui payaient des redevances. Heliot.

g) S. 467. In Ungarn unter R. Joseph I.: der Frater Paul Szeceni als Erzbifch. v. Colocza: Frater Ladislaus Nadasdy als Bischof v. Chnad: Frater Emerich, Graf Esterhazy v. Galantha (feit 1701 Vicarius Provincialis zu Remetha, 1702 Prior General, 1708 Bischof zu Waßen und Ugram, 1725 Erzbischof v. Gran und Reichstanzler, als welchem ihm Benger sein Werk widmete nehst dessen vorgedrucktem, nach Franz Botco's Gemälbe von Jeremias Gottlob Rugendas zu Presburg im Jahre 1734 gestochenen Bildissel. — Der Pole Nicolaus Wrecicius, ille Mariaephilus, sidei zelosus Athleta, Malleus haereticorum, obiit 1672.

h) ©. 468. Johann, bessen Gunst für Georgen auf mehre Pausinerklöster einwirkte, machte benselben viele Geschenke und sagte, baß ihn bagu nichts anders bewege, als die considerata probitas et morum sanctitas statrum ord. Eremitarum, qui supra caeteros Religiosos adhuc magis integre ordinem et regulam

servant. (Fragm. 298).

i) S. 468. Denn es war bekannt, daß Ferdinand noch bei Bapolya's Lebzeit oft von Martinuz fagte: Ich beneibe meinem Gegner nicht als nur einzig biesen Monch, der allein 10000 helme gilt. (Fragm. 307).

k) S. 469. Invidiam comitem virtus a parte sinistra semper habet secum, merft Frater Eggerer S. 311 an.

1) S. 470. Alfo, meint Eggerer, fiel ein frommer Mann als ein Opfer falfchen Berbachtes, ein Mann, bei beffen Lebzeit nur Eine Religion, nämlich bie Katholische bestand, nach feinem Sode aber Regerei und Sektengeist wie Untraut wucherte, ein Mann \*), ben zwei Kaiser, ber beutsche und ber turkische sich anzuloden trachteten.

Auch möchte ich ben 50. General, Frater Simon Bratulich uicht übergeben, wegen bes ichonen Zuges von Dankbarkeit, welche ber junge Erzherzog Marimilian an ihm ausgeübt hatte. Als Ca-niga bestürmt wurde, zeichnete sich bei ben Erlauer Truppen ber großberzige Monch auch als tapferer Kriegsman aus. (Universalis

<sup>\*)</sup> Qui ad omnia natus in peragendis sacris, ferendis jejuniis Christianae disciplinae tristitiam demisso vultu sic prae se tulisse refertur, ut is idem non crederetur, qui in gravibus belli pacisque negotiis nomen erecti ardentisque animi fuerat-(Fragm. 310).

enim Hungariae expeditio omnes ordinis nostri Praelatos ex lege patria involvit.). Erzberzog Mar, f. Deerbefestsaber in Ungarn gerieth nach bem Siege auf einem Scheidersbefabe, welchen die Feinde umstreiften, in augenscheinliche Gesabr, von denselben aufgesangen zu werden; aber Bratulich begegnete ihm noch zu rechter Zeit und sein Anrathen rettete den Erzberzog. — Andere sagen, der Erzberzogisabe auf den Feldern dei Erzberzog. — Undere sagen, der Erzberzogisabe auf den Feldern bei Erlau gesagt, unwertesens den Lürken in die Falle zugeeilt, sich durch Bratulich's Hüsse gerettet und denselben basür versichert das er dessen eingebent sent werde. Im 9 April 4598 erhielt Bratulich in dem Städtigen Niecola disseits Garan von dem Hoch und Deutschniester Erzherzog Mazimistan einen Wiese \*), worauf er sich sogleich nach Wien begab und ersuhr, das Erzherzog Mazimistan einen Briede Disthum in Sirmien erwirt hatte; in welsche der Bürde ihn der Papst auf des Kaisers Empfehl bestätigte.

m) G. 470. Dort madite fich Mathias Rubrmann als Cdrift. fteller befannt, unterfchrieb fich in feiner Chronit falt und Deu Bien 1769) bes beiligen Pauli erften Ginfidler ber biterreichischen Proving General-Definitor und verfaßte unter antern auch : Acta Sincera S. Pauli Thebaei, cognomine primi Eremitae graeco-latino cum variantibus Lectionibus et Notis variorum. Accedunt dissertatio praeliminaris de dubiis haec acta circumstantibus: et Epistola Rev. P. Claudii Sicardi Soc. Jesu Missionis Aegyptiae Superioris, de suo per inferiorem Thebaidem confecto itinere, hodiernoque rerum statu antiquissimorum Monasteriorum S. S. Pauli et Antonii consimilibus notis aucta; quae permulta in antedictis hactenus obscura et alias incognita illustrantur. (Mertwürdig und fehr unterhal-tend zu lesen p. 163.) Studio et Opera R. F. Mathiae Fuhrmann ordinis eiusdem S. Pauli primi Eremitae, provinciae Austriae Sacerdotis. Neostadii Austriae Typis Josephi Adami Fritsch 1760. 4to. In der Minoriten Bibliothet in der Alfervorftabt ju Bien \*\*).

\*\*) Hins Diefem Berte, in beffen Borrede fich Juhrmann mit Beweisfen und Anfichten ericopft, nach welchen man ben beiligen Paul fur ben erften Einsteller im eigentlichen ftrengfen Ginne balten muffe, läßt fich auch vermuthen, daß die Frauen, Satyren und Centauren, welche bie Romer in Egypten auf Stein abbilben ließen

<sup>\*\*)</sup> Reverende, nobis syncere dilecte. — Quid S. Caes. Regiaque Majestas Dominus et Frater noster observandissimus de te statuerit, id a nobis 15. die futuri mensis Aprilis auditurus es. Ut autem voluntatem et gratiam suae M. C. et R. et in tuam personam declaratam uberius cognoscere possis, authoritate suae Majestatis serio tibi committimus et mandamus, ut ad 14. diem eiusdem Mensis huc Viennam venias, suae Majestatis mentem altera die a nobis cogniturus, secus non facturus. Datum Viennae ultima die Marty Anno Domini 1598. (Fragm. 321).

n) S. 471. Quantum ad corpus. Feiner Anabe, nimm bich ja vor Bergartelung in Acht! Lag bich vom Schlafe, von Ruhe nicht mehr überwältigen, als die eben nothig taugt! benn Läffigkeit erschlafft ben Geift wie ben Leib. Meibe baber bas weiche Feberlager! Schmeichse beiner Saut nicht mit Seidenstoffen immer, gieb zuweilen auch grobes Linnen an! baburch wird beim Gliebermark gebiegener, sich fester und bauerhafter zur Arbeit eignen.

De gostibus. Aufrecht trage bein Saupt! Bergerre bie Lippen nicht und sauge nicht an der Junge! Berschiebe nicht die Blide, auch lag sie nicht in der Erde wurzeln! Schlenfre mit ben Sanden nicht! Dein Steben, dein Siben gebe teinen Anlag zum Gesobte! Mit den Augenwimpern fep nicht so freigebig! Die Arme regiere ungezwungen und sebe den Zug nicht bauerisch vor! Aus jeder Be-

wegung und Saltung blicke Unftand!

De exercitationibus. Da bei Schlachten bes Ronigs Gegenwart oft vonnothen ift, fo geziemt es bir, bich jum Rampfe ju üben. Daber taugt es bir, ber bu boch einft gegen bie Zurten wirft gieben muffen, ben Bogen oft ju fpannen, Die Schleuber ju fcnellen, den Pfeil abzuschießen, Die Lange zu werfen , das Streitroß ju meiftern und Bagben mitzumachen. Much lerne bie Runft im Gemaffer bir gu belfen! Dichts, mas fich ziemt ju thun, entehrt gu lernen. Die alten Italiener trugen ihre Rinder gu ben Flammen und von ba aufs Gis. Starfer ift ber Rrieger, ber porber ben Pflug geführt bat, und ftebt fefter feinen Mann. Denn an Mangel, Sige, Froft und Urbeit gewohnt, wird er nicht fo geschwinde bin, wie ein verweichlichter Bogling. Remeswegs unterfage ich bir anftanbige Spiele mit beines Gleichen; fie erquiden ben Arbeiter und frifchen Die Freudigfeit auf. Man fann fich nicht immer mit Cernen und ernften Gegenftanden abgeben; und man foll auch bie Jugend nicht immerfort ju Arbeiten anhalten, worunter fie julest abgemattet boch nur Bufammen fallen mußte. Dafige Bemafferung nabrt bie Pflangen. unmäßige erftidt fie. Daber labe bir nicht ju viel Arbeit auf und nicht zu wenig!

De cibis. Daß ift die Sauptsache. Nimm nicht folche und

und die Einsteller dort erblidt haben, von der Phantafte der fpateren Legendenschreiber als Teufelsgestalten mit hornern, Bodefus fien und Pferdehufen geschildert worden find.
Die Epistola ift geschrieben ad R. P. Thoman Carolum de

Fleuriau Societatis Jesu Missionum orientalium Parissiis procuratorem generalem data et Tom. V. novarum relationum de iis Missionibus ao 1725 gallice ibidem edita. Extat etiam germanice apud P. Josephum Stöcklein e Soc. Jesu Beltfott. Tom II. Part XIII. p. 1. utrobique cum tabula Agypti chorographica et dictorum monasteriorum Ichnographia. Subrmann

Part XIII. p. 1. utrobique cum tabula Agypti chorographica et dictorum monasteriorum Ichnographia. Subemann weibet in der Note 6. S. 165 biefem Stöcklein eine dankbare Erinnerung, cujus paterna solicitudine praeter alia bona ab eo accepta, ad altiora studia me provoctum grati animi memoria repeto.

fo viele ju bir, bag ber Leib fie nicht vertragen tann und ber Geift in feiner Freiheit gelahmt wirb. Defhalb fpeife nichts Unverbaulis ches! Freilich bift bu an Lecterbiffen gewöhnt, aber lag bir vor gemeiner Roft nicht efeln! Denn bu wirft bich nicht immer in Stade ten aufhalten konnen, wirft auch oft im Lager, im Balbe, in Ginoben fenn, wo es bir Doth thut, felbft mit ber fchwerften Dabrung vorlieb ju nehmen. Darum verfdmabe bei Beiten Rindfleifch und Gerftenbrot nicht! Gewöhnft bu bich an Cibeben, Danbelbogen, eingemachte Gußigfeiten, Bogelden und Budermert, fo wirft bu, wenn dir bas alles im Relde abgebt, frant werben, bich muffen beim tragen und ben Reind fiegen laffen. Buweilen erforbert bie tonigliche Safel mebre Berichte; begwegen brauchft bu nicht bich anauftopfen, bis bir bas Gebirn flingt; (ne te sic effundas, ut cerebrum tinniat.) Der Sunger, nicht ber Gaumen bereite bein Mabl! Dort laf fein ichales Gelarm auffommen und bei leibe ja feinem Ochmaroger einen Plat! Gieb bich vor, bag bu bir burch die Mannigfaltigfeit und ben Bollgenuß würziger Opeifen feine Lifchfreunde locift und fangft und baburd, gleichfam bid an fie gefangen baltft.

Da pot ib us. Nur ja nicht werde Wieltrinker, noch Bestrinker (mulibbibus aut optimibibus), damit du nicht, was du schändlich binunter geschluckt haft, noch schändlicher wieder von dir geben mußt. Der Trunk benehme mur ben Durst, aber bem Kopfe nicht die Freiheit. Ohnehm ist dei Knaben viel Sakt, noch Milde und Blutfülle und daher nur selten Durst. Bieweilen erheischt die Lischenster, daß sich, die Gäste zuerinken, — Du! vor dem Weine hüte dich besonders! Du kennst noch nicht seine Macht, die gar leicht die Besondensteit nimmt. Wein darft du genießen, aber nur etwas, nicht daß er Berr über dich wird, sondern nur einen Schluck, und den nur, wenn es nothig oder rathsam wird, dich dadurch zu erwär-

men ober aufaubeitern.

De conviviis, Durchaus keine Schwelgerei! Auch kein trübfeliges Wolkengesicht, ja lache vielmehr! ber Anftand schließt ben Frohsinn nicht aus, selbst Ergöblichkeiten nicht; nur burfen biefe nicht ausarten, nicht bis zur Ausschweifung gesteigert werben. Adsint et voluptates, sed lasciviam non inducant. Auch muste kalische Unterhaltung soll nicht fehlen, nur wenn sie nichts Abge-

fchmadtes, nichts Unichiefliches boren lagt.

De vestimentis. Sich über Noth und Gebühr kleiben zeigt einen Leichtfertigen ober eiteln Menschen an, welcher auf die Sitte samkeit und Keuschheit der Jungfrauen und Matronen Jagd mantt. Es ist also wohl darauf zu achten, daß man auf äußern Puß nicht mehr verwende als auf den Gehalt und Schmuck des Innern; und es steht einem Könige häßlich an, wenn er allzugenaue, weibische Sorgfalt für seinen Leib sehen läßt. In jedem Falle muß Reinlichekeit an jedem Gewande sichtbar seyn, aber auch nicht zu gesucht, zu geziert; genug, wenn der Anzug nicht nachtässig ift, nicht gewmein, sonst stöher went web wohl auf eine Bütze, aber nicht auf eiten Prunk und Klitter halten, auch,

um bierin auszuweichen, nicht vom Beife fich leiten laffen, welches

Lafter einen Berricher am niebrigften berabfest.

De conversation e. An ben Sitten beret, mit welchen bu umgeheft, sei fein Mackel, in ihren Reden keine Unwahrheit, nie ein unlauteres Bort! Von jungen Leuten zum Gespräche wähle nur bescheidene, friedfertige, nüchterne, löblich unterrichtete! Las, die du aus den Ungarn, Böhmen und Bralienern gewählt hast, ihre Landessprachz zu die sprechen und darin annwörte ihnen! So machst du gleichsam spiesend dir die fremden Redensatzen an. Denn gar oft werden Unterthanen dir allein berichten mögen. Verstehst du ihre Sprache, so brauchest du nicht erst einem Dollmetsche dich zu wertrauen. Der Herrscher, welcher für sich steb jemanden Andern muß sprechen lassen, ist der Erste nur dem Namen nach. Nichts verschen tassen, ist der Erste nur dem Namen nach. Nichts verschert ihm der Unterthanen Liebe mehr, als seine Enade mit dem Borte aus ihrer Sprache.

De salutaribus documentis. Leine bas Gebeth bes herrn, den Glauben, englischen Gruß, das Evangelium Jophanis, auch einige Collecten der Heiligen Geistes, die Gebothe Gottes und der Kirche, die Werte ber Barmberzigseit, den Weg zur Seligwerdung und zur Verdammniß; was der Himmel ist, die Hölle, das Fegseuer, das Paradies, der Bordinmel! was die Inav de Hellen und die Sünde Berberbliches verwirte; dann Glauben, der hilmung und Liebe! hoffe nichts durch die Menge hoher Ahnen, durch die Gestal und Kräfte das Leibes, durch deinen Kriegerschaaren, durch deinen Rang, sondern alles von Gott und seinen heiligen Kürdisterm! Sorge, daß die Gestlichen, vorzüglich gute Religiosen (Mönthe) dir ergeben find! Gib Almosen den Armen, daß sie für dich zu Gott bethen! Dem evangelischen Glauben sein Schirm auf Lod und Leben!

De delen's ione. Plato fagt: Unwurdig handelt, ber einen Theil ber Staatsverwaltung fich fo angelegen fenn läßt, daß er ben andern hintanfest. Wo die Gefahr am größten ift, muß zuerst beigesprungen werden. Sandle nach dem Nathe der Alten und Getreuen, und was barauf geschieht, wird gewiß recht fenn.

De Studio litterarum. Nicht genug, daß du in ber Redekunft Unterricht genommen haft, sondern rede auch selbst schon und klug. Ich kann's nicht leiden, spricht ein Knabe ungezügelt. Bu rechter Beit schweigen drückt viele Beisheit aus. Das einmal ausgesprochene Bort läßt sich nicht mehr ungesprochen machen. Bleibe auf der Mittelftraße, sprich nicht immersort und schweig nicht immer! Beachte, was, zu wem und von wem du sprichst: Quidquid agis prudenter agas et respice sinem. Von einem immer fertigen, vorlauten Schwäger heißt es, was er spricht, kommt aus dem Munde, aber nicht aus dem Herzen. Beeifre dich, deines Gleichen an Anmuth und Gehalt in der Rede zu übertreffen! Darin wie, in jeder löblichen Ubung, wirst du den Sieg mit Bedauern überlassen, mit Freude davon tragen. Dein Vortrag sei nicht alzu

jart, ju leise, ju befangen, auch nicht ju übermuthig, nicht verdrießlich, nicht abstoffend! Reine dieser Arten findet guten Eingang, und feine Rede mit irgend einem Gebrechen; nur eine gesunde, frastbegabte spricht an. Zede Kenntniß, so viele dich auch ehren, foll die grammatische jum Geleite nehmen; dann wird sie sich an der dialektischen schärfen und durch die rethorische erst Strahlen von sich ju geben.

Bichtige Stellen aus Authoren lerne auswendig; baburch frafe tigest du ben wirklichen Bestand beines Biffens, und die Lücken fulleft du aus. Oft haben durch das Bort Einzelne über Biele ge-

flegt, und Biele mutbiger geftritten.

De philosophiae studio. Wie jedes Alter ohne Kenntniffe blind ift, nicht einsieht, was gut, was übel ift, und Bergangenheit, Gegenwart, Zukunft nicht zu benüßen versteht: so kann Niemand ohne Philosophie auf Bildung Anspruch machen, hell seben in der Verehrung Gottes, Menschenrechte würdigen, überhaupt das Gute erkennen. Studiere daher die Philosophie fleißig! benn wandelbar ist das Geschieß der Menschen und das Leben wechselnden Ereignissen bloß gegeben. Nichts unter dem Monde steht fest. Die Neichen verarmen, sie herrschen, und dienen auch bald, erkranken wie der Arme, der öfter noch mit ihnen in der Gesundheit nicht tausschl. Der Sieger am Morgen beweint am Abend seine Niederlage. Doch nichts in der Belt halt mit festerem Troste gegen die Unfälle alles Miggeschickes, als die Philosophie" \*).

Quantam honoris dignationem Majorum nostrorum Virtus promeruerit, cui soli, omne olim Paulinae felicitatis punctum referendum est, nec aliud Joannem de Zapolya Hungarie Regem ad beneficiendum impulit, quam (verba sunt illius) considerata probitas et morum sanctitas fratrum ordinis Eremitarum, qui supra caeteros Religiosos adhuc magis integre ordinem

ct Regulam servant.

<sup>\*) &</sup>quot;Gehr beilfam und erfprieflich ift biefe gediegene, ternfefte und noch beutiges Tages anwendbare Unfeitung," meret Eggerer an. "Mag auch ein Labelfuchtiger wegen ber nadten, einfachen Schreib. art das Gehaltvolle überfeben, je nun! fo wirft er den Rern ber Schaale wegen bin. Das Bort, das Bernunft und Tugend führen, ift unverbramt und folicht. Die Ronige v. Ungarn fuchten fur ibre Gobne ben Ergieber nicht aus ber Gtoa, nicht unter ben Peripatetitern, fondern bei ben Philosophen im eremitifchen Schul. ftaube, welche die Pringen auf bem geraden, ebenen Pfade bes Beiles führten und nicht auf verworrenen labyrinthifden Begen berumgangelten. Geneta, Cous, Plutard, Appollodoros von Pergamos und Ariftoteles glangen noch als berühmte Danner und Deis fter alles boben Biffens. Und mit welchen Tugenden bezeichneten fich ibre fürstlichen Zöglinge auf bem Throne? Dero als Blut-bund, Ptolomaus als Tochter- und Eidamsmorder, Erajan mit Unehrerbietbigfeit gegen feine verftorbene Mutter, Cafar Muguft mit feinem Beige und Alexander ber Große mit feiner übergroßen Ebrgier." Erfeune baber, gottfeeliger Lefer, fest der Frater in feinem frommen Gifer bingu :

o) S. 471. Schon der heilige Augustinus und der heilige Benedictus haben derlei Klostervagabunden also bezeichnet. Circum celliones circum cellas vaguntur, solent ire huc et illuc nusquam habentes sedem. Gyrovagi tota vita sua gyrum vagantur, per diversa eremitoria et claustra, imo urbes et oppida et provincias hospitantur, nullibi habentes stabilem sedem et quietem et nihil aliud sunt quam continui otiosi vagatores.

Sarabaitae (nach einem egyptischen Dorfe fo genannt, sibi viventes) and Renuitae, Rebelles, vivunt in coenobiis, sed adhuc aliquas proprias retinent facultates, nec in omnibus obtemperant Praepositis, quae sine dubio est corruptio vitae coenobiticae. Isti Sarabaitae vel bini aut terni aut certe singuli sine pastore, sine lege, sine regula, sine obedientia, observantia repudiata omnique disciplina objecta, suo arbitratu vivunt. Pro lege eis est desideriorum voluptas, cum aliquid putaverint vel elegerint, hoc dicunt sanctum et quod noluerint putant non licere. Gyrovagi transeunt ex monasteriis ad eremum, non ut sanctius sed ut praetextu vitae eremiticae liberius vivant, nimirum excusso jugo Superiorum et legum coenobiticarum, quae est corruptio vitae eremiticae. Quare ista duo a Patribus vocantur teterrima genera, monstra et portenta; Monachorum sunt tantum larvae et corruptores instituti monastici. Illi devitandi sunt, qui instabiles identidem locum demutant, modo ad hos, modo ad illos fratres se conferunt et irrequieto acti impetu se in circumlustrandis assidue monasteriis occupant, vespertilionum volatibus assimiles nunquam in directum feruntur, sed tortuoso et incerto volatu huc illucque temere pererrant et, per simulationem spiritualis charitatis, carnis libidinibus obsequuntur, quorum in animis nihil firmitatis, nihil solidi, nihil quod disciplinae conveniat ordinis, nihil denique prudentiae inest aut gravitatis; contraque summa curiositas, morum perversitas, levitas, inconsiderantia, dolus, hypocrisis, mendacis et veteratoriae orationis plenissima ostentatio in his redundat. Hi enim et lingua rudes et ventre intemperantes sunt. Daber die Synobe von Constantinopel beschloß, folde Eremiten, qui quidem nigris vestibus induti et cum viris saecularibus ac mulieribus versantur et propriae professioni faciunt injuriani. aus den Stade ten binaus und in ihre Ginfiedeleien ju jagen \*).

p) S. 471. Die weiße Farbe namtich, fest Eggerer S. 27 bingu, bedeutet unter ben Elementen bas Baffer, unter ben Plaeneten ben Mond, unter ben Geiftebfabiakeiten bie Beredfamkeit,

<sup>\*)</sup> S. Benedictus cap. I. Basilius in constit. monast. cap. 9. — Bellarminus de Monach. cap. 3. — Bossli. 235. 243. 245.

unter ben Lugenden ben Glauben und die Reuschheit, unter ben Coelfteinen ben Diamant, unter ben Lebensaltern die unschuldige Rindheit, unter ben verschiedenen Schieffalbfallen ben Gunftigen. Uuch die Schneetage galten als Sinnbild ber Gludfeligkeit \*).

q) 5.471. Silvester Maurolicus und 30h. Azorius Inst. moral. l. 13. c. 11. und Ordinum religiosorum in ecclesia mili-

tanti Catalogus von Coronolli. 1. 140.

r) S. 472. Frater Martin Generalis, coacto quatrumvirorum consilio, severam ebrietati legem imposuit, ut quicunque fratrum eo vitio temperantiae metas primo transiliisse deprehensus fuerit, verberibus religiosum in morem
durius a Superiore corriperetur, iterato notatus, pane et
aqua maceraretur, saepius autem in loco poenitentiae incorrigibilitatis suae culpam ad terrorem aliorum gravius
exsolvat, berichtet ganz aufrichtig ber freimüthige Pauliner Monch
Eggerer selbst. S. 209.

\*) Cur autem album potius quam alterius coloris, videtur esse ratio, quia eiusmodi habitu D. quoque noster Patriarcha, Apostolorum et Prophetarum agmina gloriosa penetrans, a. D. Antonio M. conspectus est: Idem (ut testatur Chronica nostra de S. Pauli canitie) niveo opertus amictu se invocantibus saepe saepius apparuit. (Auch fep bei Mandhem in ber Krontheit burch die Ericheinung weiß gekleideter Cremiten Starkung erfolgt, berichtet Bruder Andreas später und schreibt Jubrmann ihm nach).

5 6 2

Go mobl gefiel Gott bie meiße garbe, ut e mille titulis unum sibi elegerit, quo appellaretur a coelesti Amasia (Cant. 2) Candidus; e mille residentiis unum sibi candidum descripsit locum, ut pasceretur inter lilia; e mille vestimentis, illo in monte Transfigurationis Thabor amiciebatur, quod erat album sicut nix; e mille Sponsis unicam sibi duxit, quae cooperuit se byssino splendenti et candido, (Apoc. 19.); e mille famulis cos saltem ad obsequium promptos habuit, qui sequebantur eum in equis albis, vestiti byssino albo et mundo; e mille donariis quibus reducem e Martis schola militem honorat, baltheus erat candidus; uti legitur: qui vicerit vestietur vestimentis albis (Apoc. 3.); e mille Virginibus unam sibi matrem eligit Columbam candidam, nullius vel originalis peccati atrore vitia-tam; tanta est candoris dignitas, ut, quod album non est, virtuosum nec sit, quod non est virtuosum, nec coelo dignum censeatur; et hunc Divinum colorem Patres nostri abrenunciantes saeculo in signum innocentiae gestandum sanxerunt. Freilich, fügt er auch bie Deinung bei, quanquam non semper exterior candoris species interioris pulchritudinis argumentum sit, cum et sepulchra foris dealbata, aureis incisa literis, exsculptaque insignibus appareant, intus tamen sunt plena ossibus mortuorum, omniumque serpentium et reptilium insectorum colluvie defoedata; et Cygnus sub candidissimis plumarum nivibus, atram nihilominus et quodammodo fuligine notata carnem circumfert. (wie auch oft ber Rothftoff unterm Gonee aufge: regt wird).

-s) @. 472. Datum Florentiae anno Incarnationis Dominicae 1436. Kal. Aprilis, Pontificatus nostri anno sexto. - Nonnulli ex fratribus se ab obedientia ordinis pro libitu segregantes fingentesque propterea se fore exemptos et ad alios Ordines transferre se posse, habitum vestium mutant et cum saecularibus saeculariter conversantur in ipsarum animarum interitum caeterorumque perniciosum exemplum et scandalum plurimorum. Fragm. 201.

t) G. 472. 1620 unter P. Paul V. entftand in Saumur sur la Loire eine flofterliche Bruberschaft unter bem Ramen Congregation des pères (aud) freres), von benen man mit Recht fagen fonnte, daß fie den Sod immer vor Mugen batten und nach ihrer Orbensvorschrift baben mußten, namlich bas auf fchwargem Gcapulier, an der Bruft (in medio patientiae) über der afchgrauen Rutte von grobem Tudje, eingenabete Abbild eines weißen Sobtenfchabels, ber auf zwei freuzweise übereinander gelegten Rnochen rubete \*).

\*) 36r Leben mar eine tägliche, ja ftundliche Bereitung jum Ableben. Dicht allein, baß fie burch bie brei Gelubde, burch bie Urmuth allem zeitlichen Glude, burch die Reufcheit bem Zeugungs, triebe und den Gefahren fleischlichen Muthwillens und durch den Geborfam endlich fich felbft ganglich abftarben, fie überbothen auch noch diefe lettere flofterliche hauptregel burch verfcarfte Mus-übung, um fich gegen ben leifeften Unreis jur Abweichung abgebartet ju vermabren. Davon liefern ibre buftern, ichroffen Gtatuten unter vielen andern merfwurdigen Belegen gum pathologi. ichen Theile ber Pipchologie folgenden: Nach ber Profes murbe ber Monch in ben Sarg gelegt und mit einem Leichentuche über-bectt. Der Chor ftimmte die Borte an: Ne recorderis, Domine, peccata illius, dum veneris judicare saeculum per ignem. Nach bem Gefange de profundis besprengte jeder Bruder ben Pros feffen mit Beihmaffer und fagte ju ibm: Bruder, jest bift bu todt. Darauf mußte er bas Libera boren, als wenn er eben beerdiget wurde. Go ließ Raifer Rarl V. 6 Monate hindurch vor feinem Tobe täglich fich bas Leichenbegangniß halten.

Das war nur ber Unfang ihres Tobes, beffen Schreden aber Die Bruder durch ihr ganges Leben alle Tage mit unablaffigem Gebenfen baran, mit unverwandtem Blide jum bleichen Dabnbilde auf ber ichwargen Datieng, mit ben barteften Arten von Gelbfrauforferung fortfesten, um der Antunft in die Emigfeit murdig, jede Gefunde gur Reife dorthin gerichtet und bereit ju fenn. Ghe fie mit einem Bruder fprachen, riefen fie ibm : Memento mori an, ber Deo gratias anworten mußte. Den Ruß, ben fie fich juweifen gaben, nanuten fie Lodestug und begleiteten in gleicher Zeit und aus ihnen möglich tiefftem Tone mit bem Brufe: Memento mori. Jeboch wie bei höflichen und berglichen Grugen burch Bewohnheit fich Die eigentliche Empfindung verliert: fo ftumpft fich auch burch oftere Biderholung und Bertraulichfeit mit bem Schauerlichen bas Erfdutterungegefühl allmalig ab; baber mußten fie nicht allein burch biefe außerlichen Ceremonien fterben lernen, fondern auch, um der mabren Abtobtung alles Irdifden zwedmäßiger ju Suffe gu

tommen, oft fich geißeln, faften, buren, betben, und bei jedem Ebun und Laffen immer und immer ihr funbiges 3ch betrachten. Ginige lebten ganglich abgefondert von allem Berfebre mit Denfchen, in febr fleinen Bellen, & St. weit vom Rlofter von einanber, und in feiner andern Befchaftigung ale einzig mit ber Beschaulichfeit ihres Gemuthes ju Gott, ohne Jemanden gu feben als ben Rloferbiener, ber ihnen die Deffe ministrirte und auch bas Gffen taglich brachte. Dur einmal im Monate traten fie aus ihrem Bellden, um am Rapiteltage ibre Gunden laut vor allen Brudern gu befennen. Diefes Leben murde jedoch nur ben Ge-prufteften und Bemahrteften gugelaffen, die Andern blieben im Rlofter. Bon Afchermittwoch bis Oftern, im Abvent und Mittwochs und Freitage mar nur Brot und Baffer ihre Rahrung, an ben anbern Abenden etwas Rleischbrübe und außer ber bestimmten Efreit durften fie ohne Erlaubnig bes Priors nabrendes meder genießen noch aufbewahren, fonft mußten fie in 3 Tagen auf tem Boben speisen. (Nec cuiquam manducare nec bibere licitum sit extra prandium, coenam et collationem sine necessitate et Prioris licentia). Wer nach bem Benedicite ju fpat im Refektorium eintraf, befam nichts ju effen. Dem Prior mußten fie bie bochfte Ehrfurcht bezeigen, ju ibm bloftopfig fniend, jur Erbe fcauend fprechen; Ungeborfam gegen ibn mar eine unerläßliche Gunde; tem Schuldigen murbe nicht bie mindefte Zeit gelaffen fich ju sammeln, um fich zu entschuldigen; auf der Stelle mußte er in ben Kerter wandeln und dort einen Monat lang bei Baffer und Brot bufen. Reiner follte in bes andern Belle geben, fouft murbe er gegeißelt, ober eingeferfert; teiner ohne Bewilligung bes Priors Briefe meder ichreiben noch empfangen, nicht einmal einen hund ober Bogel fich balten; felbft nicht Blumengucht mar ihnen geftattet, fogar in ibren traulichen Bellen tonnten fie fich nicht fur einbeimifch betrachten, fondern mußten, immer ihres Aufenthaltes ungewiß, fich als allzeitige Pilger obne bleibende Statte anertennen, (Pour les affermir de plus en plus dans ces sentimens et pour les détacher encore davantage de toutes les choses sensibles et les empecher d'y avoir aucune affection, tous les mois ils changent de cellules); für nichts in ber Zelle durfte ein Schluffel, weber eiferner noch bolgerner fenn, boch in jeder Thur ein Fenfterchen, bas aber ohne Borbang und Berfchluß von Innen, bamit ber bochwurdige Berr Prior oder Subprior, wenn er die Runde leife bieft um nachzusehen, mas die Bruder thaten, immer ungebindert binein fpaben tonnte, ohne Gefahr, feine Rabe ju verrathen ober nothig fich erft anzumelden. Wer bei bem Gottestienfte nach bent erften Pfalme eintrat, mußte icon auf bem Boben freifen, mer eine balbe Stunde ju fpat fam , murde öffentlich gegeißelt. Ilberbaupt jur Geißelung mußten fie fich ju jeber Beit bereit halten, befonbere in ber Racht. Bor ber Geißelung bieft ber Prior eine pathetifche, fcharf eindringliche Dabnrede. Gie maren an bie Lobesgebanten und ben Gpruch : Il faut mourir fo gewöhnt, daß fie febr oft bei Tag und Nacht ju fich felbft fprachen: Il faut mourir.

Und solcher Orden war vor 200 Jahren in Frankreich ents

Aussubricheres über benselben Orben in: Regle et constitutions des Religieux de la congrégation de S. Paul premier Eremite, en France vulgairement appellés les fréres de la mort. 16. Paris 1622.

Ordres monastiques, histoire extraite de tous les auteurs, qui

ont conservé à la posterité ce qu' il y a de plus curieux de

chaque ordre. 5. Tomes. Berlin 1751, im 2. Bante.

Recueil de tous les coustumes des ordres religieux et militaires avec un abregé historique et chronologique enrichi de notes et de planches coloriées per M. Bar. 6 Tomes á Paris 1786. im 5. Banbe.

Histoire des ordres monastiques et militaires, Paris chez Coi-

gnard 1714.

## Berzeichniß

ber Quelifchriften, wovon wegen öfterer hinmeisung statt bes gangen Titels bei ben angeführten Stellen nur bie Namen ber Authoren, ber Band und die Blattseite ober Kolonne wiederholt werben.

Aventin's (306.) Chronifa von Mitlas Liener. Fol. Frefrt. 1580. S. 330.

Brunner (Andreas). Annales virtutis et fortunae Boiorum. Monachii 1629 Lib, X. 890.

Bucellini Germaniae Stemmatographia.

Calles (Sigism.), Annales Austriae Viennae 1750.

Chmel's (Jos.) Materialien gur oft. Gefchichte, gesammelt aus Archiven und Bibliothefen. 1 Band 1 heft. Ling bei 3of.

Fint und Gobn 1832.

Collectanea geneal. historica ex archivo inclytorum statuum inferioris ut et aliis privatis scriniis documentisque originalibus excerpta, Vien. 1705 \*).

Duellii Excerpta. — Miscellanea — Historia ordinis Equi

tum teutonici.

Fischer's (Mar.) Gesch, v. Riosterneuburg. Gewoldii Additiones ad Hundii Metrop, Salisburg.

Hansiz. Germania sacra.

Hanthaler's Recensus archivi campilil. — Fasta campilil.

Herrgott's Monumenta Domus Austriae.

Des Grafen v. Sobened's Geneal. u. Siftor. Befchreibung ber Stände ob ber Enns.

<sup>&</sup>quot;) Daß Job. Bil. Graf v. Burmbrand, geb. 1670, ber Cammler biefer Rollect. mar, fagt bas große vollständige Universallerikon, Leitz. u. halle bei Jol. heinr. Zebler 1749 im 60. Bande. 81, Rolonne.

Hueber's (eines um die Genealogie in Oft. sehr verdienten Archiv vars) Austria ex Archiv, Mellicensibus. Vienna,

Insprugger's Austria mappis geogr. distincta, Viennae 1727. Kaltenegger's Collectio chartarum veterum et sigillorum

res et familias potissimum austriacas concernentium. (Drei handschriftliche Koliobande in der Bibliothek des Servistenklofters zu Bien, enthaltend eine Sammlung wichtiger Ubsschriften von U. aus dem 13. Ihdrt. dis ins 18., zu welcher der dortige Kloster-Bibliothekar P. Kaustinus, um das Nachsuchen zu erleichtern, ein alphabetisch dernotogisches Verzeichniß der Personen, Orte, Höfe, Berge, Flusse 2c. 1832 versertigte und in der Vorrede angibt, daß Justin Marria Kaltenegger 1712. 9. Gept. zu Bien geboren, seit 1730. 29. Juni zu Forchtenau in Ungarn Servit, 1758 Prior zu Jeudenborf, 1785. 5. Hornung zu Langes start, — und auch, daß Wifgrill gar oft aus dessen Schriften schöpfte).

Ropp v. Felfenthal's bift. malerifche Befchreibung v. Dft.

Kollar's Analect. Vindob.

Lambacher's Oft. Interregnum.

Lazius de gentium migrationibus. — Chorographia Austriae. — Chronik v. Wien, beutsch burch Abermann, mit Rotaten.

Ludwig's Reliquiae Manuscriptorum.

Marian ober Bende v. Bendenthal, oft. Sierarchie und Monafter riologie.

Meichelbeck. Historia Frising.

Pachmayr. Historico-Chronologica series Abbatum et Religiosorum Styriae. Bei Ubraham Wimmer 1777. 4 Theile.

Pez (Bernardi). Codex diplomaticus Epist.

Pez (Hieron.). Scriptores rerum austriacarum III. Tom.

Prevenhueber's Annales Styrenses.

Rauch. Rerum austriacarum Scriptores.

Raupach (Bernharb). Evangelisches Ofterreich. - Presbyterologia austriaca. Samburg 1741.

Rettenbacher. Annales Monast, Cremifanensis, Salzb. 1677. Schramb. Chronicon Mellicense, Viennae 1702.

Spener. Historia Insignium. - Insignium Theoria.

Steyrer. Historia Alberti II. Ducis Austriae Cognomento. Sapientis. Fol. Lips. 1725.

Vischer's Topographie v. Osterreich.

Bifgrill's Odjauplat bes nieb. oft. Abels.

Die anbern Schriften, welche nur einmahl bier benutt wurden, tommen an ben betreffenben Orten vor.

| Ort und B.           | Drtsbft.        | Grundhft.    | 1 80.      | Chit.   | 1 Pfarre        |
|----------------------|-----------------|--------------|------------|---------|-----------------|
| Ufterbach. E.        | Emersb.         | Emerso.      |            | 18.     | Machfendorf     |
| Ugsbach. C.          | Masbady         | Masbady M    | S D        | 8       | Masbady         |
| Altenmarkt. R.       | Rothenhof       |              |            | Ranna   | Miteumarft      |
| Umt nachft Alten-    | order, contract | olety.my.    |            | 1       |                 |
| marft. N.            | 92              | 92.          | 92         | 92      | Mitenmarkt      |
| Unnagfdymeiß. G.     | G               | (3)          | P          | · (3) · | Martinsberg     |
| Urndorf. Urtft.      | Urndorf         | Urnborf      | ŵ          | R       | Meufirden       |
| Urtner. R.           | 97              | 98           | Š          | 93      | Modeling .      |
| Urtftatten. M.       | 20              | u.g. 3.5.    | 20,        | 20      | Artitatten      |
| Urzwiesen.           | Els             | Els.Ran.*    | Œ15        | E19     | Els             |
| Ufchelberg. G.       | G               | G .          | P          | (3)     | Pogstall        |
| Usmanusbach. 2.      | . 6             | 8            | 8          | 8       | Ebersborf       |
| Aubof. A.            | Ω,              | ũ            | Ŋ          | 21      | Menfirchen      |
| Auratsberg. Pg.      | Pa              | Pa.Beingiert | Pg         | Pg      | Gottsborf       |
| Bachones. U.         | Frigeled.       | Bribelsb.    | D          | 36      | Münchreut       |
| Barentopf. G.        | G               | G -          | Ď          | G       | Mart.u. Dorfit. |
| Barenfohl. G.        | Ø               | G            | 30         | Ø       | Martinsberg     |
| Barenau. G.          | . 3             | (S)          | ý<br>Ý     | G       | Martinsberg     |
| Bamgert. &.          | Ugsbach         | Ugsbach      | Spis       | Mgsb.   | Mgsbad)         |
| Baumgartenber-       | agoonly         | agoouty      | - p.p      | agov.   | agovan,         |
| ger Umt. R.          | 98              | - 92         | R          | 98      | 978chling       |
| Bergern. P.          | P               | 90           |            | P       | Pögstall        |
| Bierbaum. A.         | วัน             | A<br>D       | n          | ž       | Renfirden       |
| UnterBierbam . 2.    | . 2             | a. 8.15.     | P          | 21      | Urtftatten      |
| Bomerstall. P.       | p               | D. E.        | 3          | 4       | arthunen .      |
| Domerftan. P.        | 30              | Beifenb.     | P          | . D     | Pogstall        |
| Branbstatt. Pg.      | Beifenb.        | Beifenb.     | Pg .       | 2B66.   | Caimbach        |
| Brauned. G.          | ©               | G G          | P          | G.      | Beiligenblut    |
| Brennhof. A.         | ŭ               | 21. Pf.      | 30         | •       | Senigenorus     |
| otennyoj. 4.         | 4               |              | 91         | 21      | Meutirden       |
| Brenninühl. G.       | G               | Münchr.      | 3          | Ġ       | Martinsberg     |
| Bruck. E.            | 8               | Agsb. A .    | 3          | . 8     |                 |
|                      | Ugsbach         |              | 30         | . 6     | Meufirchen York |
| Buchbach. E.         |                 | Ugsbach      | AAARA<br>R | 00      | Ugsbady         |
| Ditsam. P. Dolla. U. | λ<br>D          | N 9 2 6      | 30         | N<br>D  | Pögstall        |
| Dörfel. R.           | n               | ય. દે. ૩ છે. | 92         | n       | Pöbring         |
|                      | o.              | <i>o</i> t   | 51         | ot      | Pisching        |
| Dörfles. P.          | · Manna         | R. Brohof    | 00         |         | 02              |
| Dopel. P.            | Ranna           |              | D          | Ranna   | Brandhof        |
| Dorfstatt. G.        | G<br>R          | 98           | y<br>R     | જી      | Schönbach       |
| Dorfftatten. R.      | ગ               | 31           | 31         | ગ       | Dorfftatten     |
| Dorfftattner         | R               | 99           | 92         | 00      | D 50 = ++++     |
| Forstamt. R.         | 21              | 36 600 151   | or         | R       | Dorfstätten     |
| Oottenborf. A.       | а               | M. Beifib.   | _          | ~ 1     | on '            |
| Same of              |                 | Mollenb.     | a a        | a       | Weiten          |
| Durnberg. G.         | <b>G</b> 1      | ு            |            |         | Schönbach       |
| * Ran. foll übe      | erall Manna     | bedeuten un  | mous.      | Molle:  | nburg.          |

| Lage.                                                  | ائي. | E.  | W. | ø.   |
|--------------------------------------------------------|------|-----|----|------|
| 3m Thale bes Beiligenbluter Baches                     | 113  | 80  |    | 1.00 |
| Der lette oftliche Ort an ber Donau                    | 60   | 341 | 4* | 142  |
| 3m Siperthale, am Gudweftfufe des Oftrang              | 41   |     |    | 145  |
| Chen fo., bod naber am Oftrang                         | 37   | 215 |    |      |
| Soch an ber Pofistrafe von P nach G                    | 4    | 17  |    |      |
|                                                        | 16   |     |    | 146  |
| Jodynach ober Beuterchen                               |      | 146 |    |      |
| Mittelhoch am Eichberge                                | 50   |     |    | 151  |
| 5± St. n. Waaffall.                                    | 1    |     |    |      |
| G. J. whill himme Mighell                              |      |     |    | 1    |
| Dinf strand haber Chene                                | 15   | 81  |    |      |
| Auf etwas hober Ebene                                  | 3    |     |    |      |
|                                                        | -    | 178 |    |      |
| Wittelhoch hinter Warbach                              | 6    |     |    |      |
| Eben , öftlich am Oftrang                              | 40   |     |    | ı    |
| On Graffing and It                                     | 40   | 211 |    |      |
| Bu Eblesberg gegält                                    |      |     |    |      |
| Bu Thuming gegatt.                                     |      |     |    |      |
| 3m Gebirg, ju Algebach gegalt                          |      |     |    |      |
| Grangt mit bem Taxberge an Oberöfterreich              | 16   | 96  |    |      |
| & St. öftlich von P. an ber Unbobe ben Burnftorf.      | 11   |     |    |      |
| Soch , mit ichoner Musficht.                           | 8    |     |    | 163  |
| Mehr abwarts gegen bie Donau gu                        | 15   |     |    |      |
| ₹ St. fübl. von P. am Abhange unweit ber Poftftraße    | 9    | 41  |    |      |
| Bei Caimbach.                                          |      |     |    | 1    |
| Body                                                   | 17   | 122 |    |      |
| Bei Münchreut                                          | 9    | 52  |    |      |
| Bu Thumling gegalt                                     |      |     |    |      |
| Sochflad, unterhalb Reufirchen. ,                      | 12   | 78  |    |      |
| 3m Gebirge, ju Mgsbach gegalt                          |      |     |    |      |
| St. westlich von P., im Thale                          | 10   | 56  |    |      |
| Im Thale hei Beinhera.                                 | 12   | 60  |    |      |
| 3m Thale bei Beinberg                                  | 3    |     |    |      |
| Rir Smaining gegalt                                    |      |     |    |      |
| 3m Graben 34 St. öftlich von Pogstall                  | 7    | 48  |    | ŀ    |
| Sod), 34 St. nördlich von Martineberg                  |      | 151 |    |      |
| Berftreut auf Sugeln und in Thalern bei ber El. Ifper. | 45   | 264 | 1  | 164  |
| Ebenfo , bei bem Burgftein                             |      | 178 | 1  |      |
|                                                        |      |     |    |      |
| Im Fuße des Berges, & St. nordlich von Beiten.         | 12   | 54  |    |      |
| och, westlich von Dorfstatt                            | 12   | 761 |    |      |

| Ort und B.          | Ortshft.       | Grundhft.   | €@.      | Chft.   | Pfarre         |
|---------------------|----------------|-------------|----------|---------|----------------|
| Cheredorf. E.       | ٤.             | ٤.          | 8 1      | 8       | Ebersdorf      |
| Ed. 4.              | G.             | · G.        | P        | (3)     | Rirdifchlag    |
| Ebelereut. Pg.      | Beigenb.       | Beigenb.    | Pa       | Wist.   | Mundreut       |
| Edlesberg. 3.       | G.             | <b>G</b> .  | D D      | G       | Martinsberg    |
| Egarben. 21.        | 21             | , M         | P        | 20      | Laimbach       |
| Eggenberg. P.       | ð              | P. Ranna    | P        | P       | Rach fendorf   |
| Cibelbof. P.        | Ψ.             | P           | ý<br>ý   | ŷ       | Rachfendorf    |
| Gibetsberg bei      | -              |             | 1        |         |                |
| Beiten. P.          | D. Mont.       | P. Emers.   | 30       | P       | Beiten         |
| Cibetsberg bei      | 1              |             |          |         |                |
| Beiligenblut.P.     | P. Ranna       | Boh.Ran.    | B        | B       | Radysendorf    |
| Eichau. 2.          | E.             | ٤.          | 8        | 31<br>8 | Pöbring        |
| Eitenthal. 21.      | $\mathfrak{A}$ | u.e. 1.5.   | δ.<br>δ. | 21      | Beiten         |
| Elfarn. A.          | 20             | U.P. 2      | 2 de     | . 21    | Brandhof       |
| Elfenreut. 2.       | 8              | 3.          | ŵ        | 3       | Brandhof       |
| Emersborf. 2.       | Emersb.        | Emersb.     | 3        | Emb.    | Emersborf      |
| Ensberg. P.         | Ranna          | Ranna       | P        | Brob.   | Rottis         |
| Erla (Dber). Pg.    |                | BB6.2ftm    | Pg       | Bisb.   | Mündreut       |
| Erla (Unter). Pg.   | Beigenb.       | Beigenb.    | 20       | BBb.    | Marbach        |
| Fabnftorf. 2.       | 3              | E.D. Gpi-   |          | - p     | 3514149        |
| Ondulia.l. a.       | 1              | tal zu 3ps. | δ        | 3       | Emersborf      |
| Fahrenberg. P.      | p.Beißb.       | P. Beifib.  |          | P       | Pögftall       |
| Reiftris. P.        | Ranna          | Ran.Mub.    |          | 3       | 3. officer     |
| Beilitib. 3.        | Stanna         | Dürnstein   | ø.       | Ran.    | Beiligenblut.  |
| Carenia O           | ε.             | 2. Emerso.  | 30 ;     | Stun.   | Settidennur.   |
| Felbring. L.        | 1 -            |             | 3        | 3       | Maria Laad     |
| C'. EC              | 20             | a.25.m6.    |          | 1 2     |                |
| Fiefling. U.        | 8<br>3         | E. 21.      | Spiß     |         | Spiß           |
| Bilfendorf, &.      |                |             | 8        | Mas.    |                |
| Floch. P.           | P              | P           | P        | mub.    |                |
| Fohra. P.           | Ranna          | Ranna       | P        | Ran.    | Brandhof       |
| Forsthub. Pg.       | Pg.            | Pg          | Pg       | Pg      | Perfenbeug     |
| Friedersborf. E.    | Emersb.        | Emersb.     | \$       | Emb.    |                |
| Frieseneg. Pg.      | Beifenb.       |             | Pg       | BB66.   |                |
| Fribelsborf. 2.     | Fribelsb.      |             | 3        | 50      | Artstätten     |
| Fuchslucken. P.     | D              | Mollenb.    | D        | 30      | Reutirden      |
| Fünfling. R.        | . 92           | 97          | n        | R       | St. Oswald     |
| Gafles. P. Gafteig. | Ranna          | Ranna       | 3        | Ran.    | Rirdichlag     |
| St. Georgen. &.     | 8              | δ           | 3        | 8       | Emersborf      |
| Gerersdorf. P.      | J. D.          | P. Moub.    | P        | 90      | Pögstall       |
| Gmaining. P.        | 1 v            | P           | 30       | 1 0     | Laimb.u. Pifch |
| Gogam. E.           | Emersb.        | Emereb.     | 30       | Emb     |                |
| Gottsberg. M.       | A A            | 21          | 2        | 21      | Reufirden      |
| Gottstorf. Pg.      | 28             |             | me       | 209     | Gottsborf      |
|                     | 300            | Ps          | 208      |         | Marbach        |
| Grang. Pg.          | Pg             | Ps          | 28       | Ps      | I minitarh     |

| lage.                                                                                 | 15. | E.  | W. | Ø.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| Auf einer Unbobe , am Uferweg an der Donou                                            | 124 |     |    | 16  |
| Boch, & Gt. fublich von Rirchfchlag                                                   | 6   | 30  |    | 1   |
| Фоф                                                                                   | 33  | 143 | 4  | 1   |
| Soch, & Ct. nordlich von G.                                                           | 145 | 85  |    | 1   |
| Auf dem Berge, & St. nordlich von Laimbach                                            | 6   | 37  |    | 1   |
| Mittelmäßig bod) , gebort ju Laufenegg                                                |     |     | 1  | 1   |
| 2 Gt. Bftlich von D., im Graben bei Radhsenborf.                                      | 1   | - 6 |    | 1   |
| å St. Bflid von Beiten auf bem Berge                                                  | 7   | 43  |    |     |
| 1; St. öfilich von P., auf ber Unbobe ander Strafe                                    | -   |     |    | 1   |
| nach Mublderf                                                                         | 6   | 27  |    |     |
| & St. nordl. v. 2. , zwifthen 2 Balbungen a. b. Strafe.                               | 8   | 52  |    | 1   |
| Un ber Beiten, 2 St. öftlich von U                                                    | 18  | 104 | 11 | 168 |
| 3m Gpiger Graben                                                                      | 27  |     |    | 169 |
| 3m Gebirg, 1 St. nordweftlich von Ranna                                               | 27  | 118 |    | 170 |
| Un der Donau, bem Stiftegarten in Melf gegenüber.                                     | 69  | 409 | 5* | 170 |
| 44 St. nordlich an ber Gauber Strafe                                                  | 3   | 18  | 1  |     |
| Mittelboch bei Marbach                                                                | 16  | 123 | 2  |     |
| # St. von der Dongu                                                                   | 11  |     |    |     |
| Socheben, nordlich von Emersborf                                                      | 17  | 87  |    |     |
| 1 St. füblich von P., auf bem Berge                                                   | 1   | 8   |    | 1   |
| 2 St. oftlich von P., in ber Ebene bei Rachfendorf.                                   | 16  | 118 |    |     |
| Bergebene ober Emereborf                                                              | 10  | 65  |    | 1   |
| 3m Cpiper Graben                                                                      | 32  | 210 |    |     |
| Auf dem öftlichen Abhange bes Jauerling                                               | 12  |     |    | 190 |
| & St. Bftlich v. P. , beim Sammerschmid gegen Beiten.                                 |     | 1 7 |    | 1   |
| 4 St. öftlich von P., auf der Unbobe                                                  | 5   |     |    |     |
| Bebort jum hofamt Priel.                                                              | ľ   | 0.4 |    | l   |
| St. von Laach fudlich.                                                                | 13  | 71  |    | 1   |
| Mittelhoch westlich von Marbach.                                                      | 12  | 63  | ı  |     |
| 1 Ct. öftlich von M., und bober, mit fconer Musficht.                                 |     | 123 | 1  | 190 |
| Et. öftlich von Pogstall                                                              | l'i | 4   | _  | 200 |
| luf bem Sahnberge zwifchen ben beiden Isperbachen.                                    |     | 143 |    |     |
| Et. von P., im Balbe auf tem Berge                                                    | 4   | 13  |    |     |
| Bebort ju Beiten. Pogftall bat bort                                                   | 4   | -   |    |     |
| luf kleiner Unbobe bei Lubereck.                                                      |     | 144 |    | 196 |
| Ct. öftlich von P., am Ubhange.                                                       | 13  | 79  |    | 200 |
| St. westlich von P., am Berge.                                                        | 35  |     |    | -33 |
| Etwas erhöht, unweit ber Donau.                                                       |     | 320 | 4  | 200 |
| St. füdlich von Reukirchen.                                                           | 9   | 31  |    | 400 |
| Toda on has Danay & Gt Edit was Ma                                                    | 24  | 61  |    | 204 |
| lach an ber Donau, & St. öftlich von Pg in ber Donau, 8 Minuten westlich von Marbach. | 24  | 119 |    | 209 |
|                                                                                       | 41  | TTO | -  | -00 |

| Ort und V.        | Ortshft.    | Grundhft.    | हिक्.            | Chft.   | Pfarre          |
|-------------------|-------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| Greißelhof. P.    | Pinne       | P            | 1 2              | P       | Weiten          |
| Bregenbach. G.    | G           | G. T.        | P                | Ġ       | Martinsberg     |
| Grimbfing. 2.     | Emersb.     | Emered.      | 3                | Emb.    | Emersberf       |
| Grub. A.          | - 31 -      | - 20         | D                | 20      | Reufirchen      |
| Grub. G.          | (3)         | G. P.        | n                | (3)     | Pögstall        |
| Grub. P.          | - D         | າ            | ý                | n       | Laimb.u. Vifc.  |
| Brubbof. P.       | ap          | ข้           | 30               | m       | Pögstall        |
| Brubmubl. 2.      | Ugsbady     | Mashad       | 3                | 3.      | Ugsbady         |
| Bftaina. U.       | 21          | 21. Beifb.   |                  | intil m | agoodly         |
|                   |             | 5 S. P. 6    | P                | 50      | Meufirden       |
| Bullinger-Umt.R.  | 92          | 25           | 95               | 92      | Nochting "      |
| Butenbrunn. Mt.   | (3)         | (3)          | · 20             | . 3     | Martinsberg     |
| Babruck. P.       | Bimberg     | 56. Brob.    | D(t.*)           | Simb.   | Benrichf chiag  |
| Babnbaufel. Pg.   | Pa          | Pg           | Pg               |         | Perfenbeug      |
| Bag. 21.          | . 20        | 20           | \$               | Pg      | Reufirden       |
| Sagles. 21.       | 21          | 20           |                  | 2       |                 |
| Sagsborf. Pg.     | Pa          | Pg           | D.               |         | Münchreut       |
| Sain. L.          | Emereb.     | Emersb.      | De 3             | Pg      | Gottsborf       |
| Bart. E.          | Qmerso.     | E. H.        | 8                | Emb.    | Emersborf       |
| Safelsreut. Pg.   | Beifenb.    | R STORES     |                  | 5       | Urtstätten      |
| haslau. R.        | Reibend.    | 2. Beifb.    | Fg               | Pg -    | Mündyreut       |
| Let Let 1 - Let   |             | 92           | 93               | R       | Altenmarkt      |
| haslet. P.        | B .         | D.           | å<br>å           | P       | A TOTAL STREET  |
| Hasling. E.       |             | €. 21.       | £                | .6      | Urtstätten      |
|                   | Emersb.     | Emersb.      | 8                | Emb.    | Laady           |
| Sausbach. G.      | G           | (S)          | D                | (3)     | Mart.u.Dorfft.  |
| Beiligenblut. P.  | Ranna       | Ranna        | 30               | Ran.    | Beiligenblut    |
| Simberg. P.       | Himberg     | Himberg -    | Dürn.            | Himb.   | Beinrich fchlag |
| Sinterhaus. Dg.   | Pg          | Pg           | Pg               | Pa      | Perfenbeug      |
| Sinterfugel. 2.   | Emersb.     | Emersb.      | 6                | Emo.    | Laads           |
| Birschenau.       | Wald=       | -baufen      | Widh.            | 2B106.  | Modyling =      |
| Sofamt. E.        | Emereb:     | Emersb.      | 6                | Emb.    | Emersdorf       |
| SofamtPriel.Pg.   | <b>P</b> 8  | Pg **)       | Ps               | Pg      | Pg. u. Altenm   |
| Söfles. U.        | maigraff of | 20           |                  | 50      | Meufirchen      |
| Bobenau. 2.       | ρ.          | . 6          | 20               |         |                 |
| Interhohenau. 21. | and of the  | 21           | A<br>A<br>A<br>A | 8       | Meufirchen      |
| Sollerhof. P.     | Ranna       |              | The state of     |         | Meukirchen      |
| Solzbütten. G.    | G           | Ranna        | The state of     | Ran.    | Brandhof        |
|                   | -           | G            | T Sp             | (3)     | Martinsberg     |
| Holzion. Pg.      | Pg          | T's          | Fg               | Pg      | Gottsdorf       |
| Solzwiesen. G.    | 36 46 6     | 3            | 30               | G .     | Martinsberg     |
| bubbof. E.        | Masbady     | રાવુક્ક. રા. | .6               | €       | Mgsbach         |
| Subhof. P.        | Ranna       | Ranna        | D                | Ran.    | Brandhof        |
| Sundsbach. P.     | T T         | G. P.        | Å<br>P           | G       | Martinsberg     |
| Sundsmühl. G.     | (3)         | (3)          | 2                | (3)     | Martinsberg     |

<sup>\*)</sup> Durnftein. \*\*) Huch bie Pfarre gu 3ps.

| Lage.                                              | 5.   | E. 1  | B.  | Ø.  |
|----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|
| och, 3 St. öftlich von Pogftall                    | 1 1  | 10    |     | 1   |
| Rady Pigaichen zugezählt                           |      |       |     |     |
| n der Mabe und lage von Goffam                     | 24   | 162   | 1   | 209 |
| öher als Reutirchen                                | 10   | 50    |     | -00 |
| od)                                                | 5    | 32    |     |     |
| Bebort zu Smaining , liegt auf fleiner Unhobe      | "    | 0.0   |     |     |
| Ge mustid man O had an har Strafe non G            | 1    | 7     |     |     |
| St. norblich von D., boch an ber Strafe von G      | 1 1  | 1     |     | ١.  |
| m Gebirge, ju Agsbach gegablt                      | 1    |       | l i |     |
| m Morbfuge bes Oftrang                             | 16   | 104   | 1   | 1   |
| m obern Gudabhange bes Glormalbes                  | 15   |       | _   | Į.  |
| ochebene, & St. füblich von G                      | 39   |       |     | 210 |
|                                                    | 19   |       | 1   | 210 |
|                                                    | 15   | 110   | 1   | 210 |
| behört zum Hofamt Priel                            | 1,   | 00    |     |     |
| twas niedriger als Reufirchen                      | 4    |       |     | 1   |
| m Chale, gehört ju Pleifing.                       | 1 1  |       |     | 1   |
| lach an der Donau , & St. öfflich von Pg           | 13   | 1     |     | 1   |
| leben St. Georgen bei Lubereck                     | 18   |       |     | 1   |
| uf hober Ebene, 1 St von Leiben westlich           | 16   |       |     | 1   |
| m Fuße des Weißenberg. ·                           | 16   |       | •   | 1   |
| wifden dem Oftrang und der großen Isper            | 10   | 30    | 1   | 1   |
| behört zu Smaining                                 | ١    |       | ١.  | 1   |
| luf der Ebene, neben Hart                          | 10   | 1 - 1 | 1   | 1   |
| luf dem Gudfuße des Jauerling unterhalb Laach.     | 8    | 46    | 1   | 1   |
| lach Barntopf jugezählt.                           |      |       |     | 1   |
| & St. öftlich von P., etwas boch im Thale          | 18   | 1     |     | 210 |
| ochflach, 2 St. nordöftlich von Ranna              | 18   | 100   |     | 214 |
| in der Donau bei Pg. westlich, gebort zu Priel.    |      |       | 1   | 1   |
| Im Jauerling bei Laach                             | 6    | 27    |     | 1   |
| in der Donau und Grange von Dieberofferreich       | 13   | 50    | 2   | 1   |
| in Dorfnordlich bei Emersdorf, wohin es gegablt if | ٤,   |       |     | 1   |
| liegt im Thale und am Bugel                        |      | 1     |     |     |
| Beiler und einzelne Bofe auf ben Boben um Pg., i   | n    | 1 .   | 1   | 1   |
| 2 bis 3 St. langem Begirte                         | 120  | 709   | 1   | 1   |
| Rie Grub ju Artftatten                             |      | 1     |     | 4   |
| luf ber Bergebene bei Meufirchen                   | 3    | 21    | 1   | 1   |
| luf ber Sft. Beingierl (B. D. B. B.) 2. bat 4 5    |      |       |     | 1   |
| Bebort zu Fohra                                    | ~  ~ | 1     |     | 1   |
| Soch, ju Ded gezählt                               |      | ŀ     | 1   | 1   |
| Bum Rothenhof gegablt.                             |      | 1     | 1   | 1   |
| Bu Balperedorf gegablt.                            |      | 1     | 1   | 1   |
| 3m Gebirge, ju Agsbach mitgezahlt ,                | 1    | 1     | 1   | 1   |
| 1. St. öftlich von Pogstall.                       | 6    | 25    |     |     |
| To the non M on der Strafe nach Ch                 | . 2  |       |     | 1   |
| 4 St. von P., an der Straße nach G                 | 1 4  | 1 44  | 1   | 1   |
|                                                    |      |       |     |     |

| Ort und B.                  | Ortshfr. | Grundhft.   | ₹ <b>@</b> . | Chft.  | Pfarre          |
|-----------------------------|----------|-------------|--------------|--------|-----------------|
| 36per. (Mt.) 2.             | R        | ) N         | R            | n      | Joper           |
| 3sper(Dorf). Pg.            | Pg       | Pg          | Pg           | Pg     | Pg. u. Röchling |
| Jafenegg. 21.               | 30       | 2í          | P            | M      | Weiten          |
| Raldygrub. Pg.              | Pa       | 29          | Pa           | Pg     | Möchling        |
| Ralberhof. Pg.              | Beifenb. | Beifenb.    | Pg           | 2B 66. | Laimbady        |
| Rapeller (Umt). R.          | ી.       | R           | R            | 98     | Beper           |
| Rampleiten. 3.              | (3)      | 6           | P            | (3)    | Martinsberg     |
| Raumberg. 2.                | 8        | 6           | 3            | 8      | Ebersborf       |
| Rebrbach. 21.               | . 30     | M. Beifib.  | Pa           | 50     | Mündreut        |
| Rirdifdlag. G.              | G        | G.E 2306.   | P            | (3)    | Rirdifchlag     |
| Rlebing.                    | Mollenb. | Mollenb.    | mas.         | Mas.   | Beiligenblut    |
| Kleehof. Pg.                | Pg       | Ps          | Pg           | Pa     | Perfenbeug      |
| Rmagl. Pg.                  | Pa       | Pg          | Pg           | Pa     | Perfenbeug      |
| Kollnis. Pg.                | Beigenb. | Beigenb.    | Ps           | Bisb.  | Mündreut        |
| Rottmair. R.                | R        | R           | R            | R      | Möchling.       |
| Krafing. Pg.                | Pg       | Pa          | Pg           | Pg     | Gottsborf       |
| Rrempesbach. D.             | \$       | P           | P            | W W    | Pogstall        |
| Rrum=Dufibaum.              | pedylarn | Pedylarn    | Pogft.       | Pechl. | Marbady         |
| Ruefern. E.                 | 5        | 2. Emerso.  | . 6          | 8.     | Baady           |
| Baas. P.                    | P        | £. *)       | P            | P      | Pogstall        |
| Baimbach. Pg.               | Beigenb. | 2. Beißb.   | No.          | 2Bg6.  | Caimbad         |
| andftatten. C.              | P        | 8. 21. 1 5. | 20           | 8      |                 |
|                             |          | Beigenb.    |              |        | Reufirchen      |
| Bangesbof. P.               | Ranna    | Manna       | Dürn.        | Man.   | Beinrichfdlag   |
| Caufeneg. P.                | n        | D. Ranna    | P            | P      | Beiligenblut    |
| leben. E.                   | Ď.       | 3           | 3            | 5      | Chersborf       |
| eestorf.                    | Mollenb. | Mon. p.     |              |        | 201100011       |
| refer [.                    | Divaeno. | Brandhof    | B            | mas.   | Radyfendorf     |
| Beiben. 2.                  | 8        | E           | 5            | 8      | Ebersborf       |
| ichteg. G.                  | Ġ        | G           | 91           | G      | Schonbach       |
| indenbof. 3.                | Œ        | (B)         | ð<br>ð       | G      | Martinsberg     |
| dibersborf. P.              | P        | Mollenb.    | 3            |        | Muttinsorty     |
| otoetsootle 30.             | 3        | Emst. **)   | P            | P      | Pogstan         |
| Poja. Pg.                   | Pg       |             | Pg           | Da     | Gottsdorf       |
| Boigenborf. 2.              | Emersb.  | g.Emersb.   | 3.8          | Emd.   | Eaad)           |
| Boigenreut. G.              | (B)      | 1 B         | 0            | (3)    | Martinsberg     |
| Boosborf. E.                | 8        | e. ય. 1 ક.  | B<br>B       | 8      | Pöbring         |
|                             | Š        | 8           | 0            | 6      | Chersborf       |
| Losau. E.                   | n        | 98          | n            | 98     | St. Oswald      |
| loseneg. R.<br>Lubereck. E. | 8        | 8           | E            |        | -               |
|                             | n        | 98          | n            | 8      | Emersdorf       |
| Lueg (In). R.               | 21       | 21          |              | 98     | Pisching        |
| Maierhofen. A.              | (S)      |             | d<br>d       | a      | Münchreut       |
| Maismühl. G.                | 8        | 8           | T,           | G      | Martinsberg     |
| Mampasberg. E.              |          |             | 8            | 8      | Chersdorf       |
| Mannersborf. P.             | Ranna    | Manna       | P            | Ran.   | Brandhof        |
| Marbach (Mt) P.             | Beigenb. | Beigenb.    | Pg           | B\$6.  | Marbady         |

<sup>\*)</sup> Much Schallaburg. \*\*) Auch Berjogenburg.

|                                                 |     |      | _   |     |
|-------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| Lage                                            | \$. | E. 1 | W.  | Ø.  |
| 3m Isperthale, fudlich am Ochoberlberge         | 5/4 | 173  | 4*1 | 216 |
| 3m engen Chalden, an bem Isperausfluffe         | 11  | 78   | 1   |     |
| 3m Thale, 11 Gt. nordlich von Urtftatten        | 13  | 74   |     | 232 |
| Diedrig an ber Donau, gebort jum Dorf 3sper     | 2   | 10   |     |     |
| Um nordlichen Abhange bes Oftrang               | 1   | 6    |     | 233 |
| 21m Odieberlabhange , ber großen Beper ju       | 45  | 255  |     |     |
| Mach Ded quaerable:                             | -   |      |     |     |
| Auf der Anhohe gleich ober Cheredorf            | 6   | 31   |     |     |
| Eben, öftlich am Oftrang!                       | 14  |      |     |     |
| Sochebene, 11 St. nordlich von Martineberg      | 27  | 1    | 2   | 234 |
| - Penysonney - 2 - Con motoring con animotolig  | -   |      |     |     |
| Sody, Bohnung des Oberjägers                    |     |      |     | 235 |
| Gebort jum Sofamt Priel                         |     |      |     |     |
| Muf dem Rollnitberge                            | 34  | 209  |     | 235 |
| Sod), ein großer Sof, gebort jum Umte Möchling. |     |      |     |     |
| Mittelbed, & Gt. meftlich von Marbach           | 13  | 72   |     |     |
| # St. füdlich von P., füdlich auf bem Abhange   | 3   | 26   |     |     |
| Un der Donau, & St. unterhalb Marbach           | 50  | 324  | 2   | 235 |
| Muf bem Berge, 1 Gt. nordlich von Emersborf     | 14  |      |     | 235 |
| & Ct. füdlich von P., am Ubhange                | 9   | 42   |     |     |
| Um Mordfuße des Oftrang                         | 5   | 316  | 1   | 236 |
|                                                 | 1   |      | 1   |     |
| Muf der Bergebene bei Meufird, en               | 7   | 50   |     |     |
| Soch bei Sabruck, gebort ju Menfiedl            | 1   |      | !   |     |
| Soch bei Sabrud, gehort zu Renfiedl             | 7   |      | 1   |     |
| Dieben ber Rirche gu Cbereborf                  | 12  | 42   | 1   | 1   |
|                                                 |     |      |     | 1   |
| 2½ St. öftlich von Pögstall                     |     |      |     |     |
| & St. nordlich vom Ochloge liegt ber Markt      | 40  | 284  | 3*  | 238 |
| Mady Dorfftatt gejählt                          | 1   | 1    |     |     |
| Mach Thumling gezählt                           |     |      |     | 1   |
| - Gt while M It's                               | 1.0 | 140  |     |     |
| I Ct. nordlich von P. und hober.                |     | 119  | ,   | 020 |
| Um Berge bei der Donau, 1 St. bfilich von Pg.   | 7   |      |     | 238 |
| Mit einem Sofe, füblich von Friedersborf        |     | 113  | 1   | 251 |
| Soch , 1 St. fublich von Martinsberg            | 10  |      |     |     |
| 1 St. nordlich von &., auf 2 Unboben am Bache.  | 10  |      |     |     |
| Sügelebene, feitwarts Raumberg                  | 20  |      | 1   | 1   |
| Bei dem Burgftein , unweit der fleinen Jeper    | 28  | 150  | 1   |     |
| Flach an ber Donau, Melt gegenüber              | ١.  | -    |     | 252 |
| Im Thale bei Wimberg                            | 1.1 |      | 1.  |     |
| Eben , öftlich bei Oftrang                      | 13  | 80   | 1   | 257 |
| Mach Loitenreut gegablt                         | 1   | ١.,  |     |     |
| Unbobe ober Cberedorf                           | 11  | 61   | 1   |     |
|                                                 | 1   | 1000 | 1   |     |
| Miedrig an ber Donau                            | 151 | 308  | 19* | 257 |

| Ort und B.       | Ortshft.  | Grundhft.      | १६७.    | Chft.  | 1 Pfarre        |
|------------------|-----------|----------------|---------|--------|-----------------|
| Maria Taferl.    | Pechlarn  | Pechlarn       | Pögst.  | Pedyl. | M. Taferl       |
| Martinsberg. G.  | G         | Ġ              | p       | G      | Martinsberg     |
| Mertengerft. C.  | 8         | 8              | Ÿ       | (B)    | Rirdifdlag      |
| Mitterberg. Pg.  | Tg.       | Fg             | Da      | Pg     | Perfenbeug      |
| Mitterndorf. R.  | n         | N              | Pg<br>N | 98     | Modifing        |
| Mitterndorf. G.  | G         | (S             | B       | G      | Martinsberg     |
| Möbistorf. 2.    | 8         | 8              | 3       | 8      | Emersborf       |
| Morenz. E.       | . 6       | 8              | 8       | 8      | Weiten          |
| Mogling. Pg.     | Pg        | Ps             | Pg      | Fg     | Gottsborf       |
| Mollenburg.      | Mollenb.  | <b>ชั้ง</b> .  | m.      | m.     | Beiten          |
| Mollendorf.      | Mollenb.  | M. *)          | m.      | m.     | Beiten          |
| Moos. E.         | 8         | e. P.          | P       | 3      | Beiligenblut    |
| Muckendorf. P.   | P         | p              | Ď       | P      | Pögstall        |
| Mühlberg. Pg.    | Pg        | 200            | Dg.     | Pa     | Perfenbeug      |
| Mündreut. Pg.    | Beißenb.  | Beigenb.       | 98      | Web.   | Münchreut       |
| Mürfelndorf. 2.  | 31        | 21.Emb.45      | p       | a      | Reufirden       |
| Reudorf. P.      | Ranna     | Ranna          | Ď       | Ran.   | Radyfendorf     |
| Reufirchen. C.   | 8         | દ. સ. 2 કૃ.    | 3       | J      | or mistorious ( |
| ortarrayen. C.   |           | **)            | P       | 9      | Reufirchen      |
|                  |           | 9              | 7       |        |                 |
| Reufiedl. P.     | P         | P.G.Rna.       |         |        |                 |
|                  |           | Brob.Mb.       | P       | 1      | Radysendorf     |
| Meufiedl. P.     | P         | TO .           | D       | P      | Beiligenblut    |
| Reufiedl. P.     | Simberg   | Simberg        | Durn.   | Simb.  | Beinrichsichlag |
| Dieberndorf. R.  | n         | 98             | R       | 38     | Nöchling        |
| Röchling Dorf.R. | 92        | R              | R       | . 98   | Nöchling        |
| Möchling Umt. R. | 92        | N              | R       | 98     | Nöchling        |
| Monnersborf. 2.  | 8         | 2. D. G.       | P       | Emb.   | Caady           |
| Rugendorf. &.    | 8         | 2. U. Spis     |         |        | ,               |
|                  |           | Mollenb.       | 20      | 8      | Artstätten      |
| Obernborff. 2.   | Emersb.   | Emersb.        | 8<br>D  | 8      | Meutirdyen      |
| Oberndorf. 2.    | K         | $\mathfrak{A}$ | 90      | 21     | Pöbring         |
| Ded. G.          | Ø         | G              | P       | G      | Martinsberg     |
| Oftrang.         |           |                | ъ.      |        |                 |
| St. Oswald. R.   | 98        | 98             | 98      | R      | St. Oswald      |
| Ottenberg. &.    | Emersb.   | Emd. P.        | P       | Emb.   | Rachsendorf     |
| Pargaftatten. C. |           | C              |         | Cino   | oracy june 1.1  |
| (Bergabstätten). | £         | 8              | P       | 8      | Münchreut       |
| Paperftatten. 2. | 8         | Q              | 8       | 6      | Pöbring         |
| Rlein Pechlarn.  | Grepedil. | Pedilarn       | Pogft.  |        | Rleinpechlarn   |
|                  | Ranna     |                |         | Pechl. |                 |
| Pengelbach. P.   |           | Ran. Boh.      | P       | Ran.   | Brandhof        |
| Pernithof. G.    | (3)       | 8              | ap .    | G      | Rirdichlag      |
| Perfenbeug. Mt.  | Pg        | Ps             | Pg      | Pg     | Perfenbeug      |
| Pertholy. G.     | G         | (B)            | P       | G      | Martinsberg     |
| Pfaffenhof. P.   | P         | G. Ranna       | Ý       | 30     | Radysendorf     |

<sup>\*)</sup> Mollenburg. A.25., auch die Pf. Mundreut 15. \*\*) Huch b. Pf. Mundreut.

| E a g e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.1 | E. 19 | B.1 | S.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|
| Ober Marbach, herrliche Mussicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27  | 194   | 8*1 | 265 |
| Socheben, 3 St. nördlich von Pogstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42  | 239   |     | 267 |
| Bergebene binter Elfenreut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7   | 36    |     |     |
| Soch, öftlich ober Pg., gebort jum Sofamt Priel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |     |     |
| Um Gubabhange bei Dochling, fcone Musficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15  | 111   |     | 281 |
| Sody, & St. nordlich von Gutenbrunn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7   | 53    |     | 201 |
| Bergebene, nordweftlich ober Emersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9   | 45    |     |     |
| Berglebne bei Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   | 39    |     |     |
| Schmal an ber Donau, 1 St. öftlich von Pg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12  | 75    | 2   |     |
| Ochloß auf tleinem Felfen, an ber Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 16    | _   | 281 |
| Eben und gefchloffen im Thale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19  | 120   |     | 281 |
| Süblich im Beiligenbluter Graben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 27    |     | 201 |
| Sod, 2 St. nördlich von Pogstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   | 37    |     |     |
| 0 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0.    |     | 283 |
| Hody, öftlich am Oftrang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42  | 217   | 3   | 284 |
| 1 St. nordlich von P., bei dem Reugebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11  | 57    | 1   | 285 |
| Sody, in wilder Gegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 48    |     | 200 |
| Soud / in wither Segend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | 40    |     |     |
| E Gt. öftlich von Mündyreut und etwas bober, 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |     |     |
| Rlafter boch, über der Donau bei Melf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  | 65    | 2*  | 286 |
| Mittelhoch bei Pfaffenbof, 2 St. oftlich v. Pogstall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9   | 49    |     |     |
| 21 Gt. öftlich von P., auf bem Berge bei Felbftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 23    | 1   |     |
| Muf ber Bergabbachung bei Babruct, 6 St. von D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   | 1     | 1   | 1   |
| Bei Möchling, & Gt. von ber fleinen 3sper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1     |     |     |
| Soch und am Gubabhange bes Tarberges :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20  | 107   | 3   | 288 |
| Der Donau und Isper ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26  | 154   | 1   |     |
| Muf einem Sugel bes Jauerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14  | 68    |     | 1   |
| the contract of the contract o |     |       | 1   |     |
| & St. nordlich ober Urtftatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42  | 214   | 2   |     |
| Sügelebene bei Meufirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   |       | i   | 1.  |
| Muf bem Berge , 15 St. norblich von Artftatten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7   |       | 1   | 290 |
| Боф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36  | 244   | 4   | 14  |
| Ein Berg in den Berwalterschaften R., P., Pg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1     | 1   | 291 |
| Sod, öftlich vom Burgftein unweit Fünfling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25  |       |     | 292 |
| In der Ebene des Beiligenbluter Grabens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   | 28    |     |     |
| Un ber Sobe einer Bergichlucht am Oftrang, wo fid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,   |       | 1   |     |
| Die Unsfidt nach Stepermart öffnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7   | 46    | 1   |     |
| Sugelebene bei ber Pofistrafe von & nach P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13  |       |     |     |
| Eben und bicht an ber Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80  | 443   |     | 293 |
| 31 St. Bftlich von P., auf fleiner Unbobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   |       |     | 1   |
| Sody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 | 1     |     |     |
| Dicht an ber Donau, 3pe gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76  |       | 71  | 29  |
| Soch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19  |       |     | 1   |
| 3m Beiligenbluter Graben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4     |     | 1.  |

| Ort und 23.      | Driebft.       | Grundhft.      | £@                                     | Ehft.          | Pfarre                    |
|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Pisching. N.     | R              | . 97 .         | 9રે                                    | n .            | Pisching                  |
| DiBaichen. G.    | (B)            | G. P.          | P                                      | (3)            | Martinsberg               |
| Plaka (ju).      |                |                |                                        |                |                           |
| Pleifing. 21.    | 21             | $\mathfrak{U}$ | P                                      | X              | Meufirchen                |
| Poctschlag. G.   | (3)            | (3)            | P                                      | (3)            | Martinsberg               |
| Pobring. M.      | $\mathfrak{A}$ | 50             | D                                      | $\mathfrak{A}$ | Pöbring                   |
| Pogstall. (Mt.)  | ð.             | P              | P                                      | P              | Pogstall.                 |
| Pomling. 2.      |                | 8              | 6                                      | 8              | Emersborf                 |
| Povat. P.        | Ranna          | Ranna          | #########                              | Ran.           | Brandhof                  |
| Preisect. 2.     | 8              | 8              | 8                                      | 8              | Weiten                    |
| Priel. Pg.       | Pg.            | Pg.            | Pg.                                    | Pg.            | Perfenbeug                |
| Pringelndorf. 2. | 3.6            | 2. Emered.     | P                                      | 1 8            | Neutirchen                |
| Pulfermubl. G.   | Ø              | G              | D                                      | G              | Martinsberg               |
| Purgftall. P.    | P              | D D            | <b>*</b>                               | Man.           | Brandhof                  |
| Pybra. P.        |                | 30             | B                                      | 30             |                           |
| Rabans. 2. (Ro.  |                | 0              |                                        |                |                           |
| bang).           | 3              | g. P.          | P .                                    | 8              | Beiligenblut              |
| Radyfendorf. 2.  | Emersb.        | Emersb.        | B                                      | Emb.           | Radysendorf               |
| Raffes. P.       | P              | 1 ~ P          | D                                      | P              | Weiten                    |
| Ranna (Schl.)P.  | Ranna .        | Manna          | P                                      | Ran.           | Brandhof                  |
| Ranna (Dorf).P.  | Ranna          | Ranna          | 30                                     | Ran.           | Brandhof                  |
| Rantenberg. C.   | Emerst.        | Emersb.        | 3                                      | Emb.           |                           |
| Rapoltenreut. C. | 8              | 8. X.          | ************************************** | 3              | Münd)reut                 |
| Rebberg. Pg.     | Pg             | Pg             | Pg.                                    | Pg             | Rad) fendorf              |
| Reidling. P.     | m p            | m You          | 30                                     | D              | Radyfendorf               |
| Reitern.         | Mollenb.       | M. A.25.       | 30                                     | mus.           | M. Taferl                 |
| Reipendorf. G.   | G              | Emersb.        | , <u>p</u>                             | Emd.           | Martinsberg               |
| Meut. C.         | Emersb.        | G G            | 00                                     |                | Emersdorf                 |
| Reuthof. G.      | (3)            | 21             | D                                      | S a            | Martinsberg<br>Neukirchen |
| Reutmühl, U.     | 31             | n              | À                                      |                | Baimb. u. Pifch.          |
| Ried. P.         | D              | , P            | 30                                     | B              | carmo. u. Pricy.          |
| Riedersdorf. A.  | 8.             | g. 21.         | P                                      | 8              | Mündreut                  |
| Riegelfeuer. C.  |                | C. a.          | 3*                                     |                | Municipiene               |
| Rinnbach und     | (B)            | (S)            | m                                      | G              | Rirdifdilag               |
| Roregg(Schl).R.  | . 91           | 98             | P<br>N                                 | 92             | 3sper                     |
| Rofenbuhl. Pg.   | Pg             | Pa             | Pg                                     | Pa             | Gottsborf                 |
| Rogmuhl. G.      | 8              | G G            | P                                      | G              | Martinsberg               |
| Rothenberg. Pg.  | Pg.            | Ps             | Ps                                     | Pg             | Perfenbeug                |
| Rothe Bof. E.    | 3.5            | 75             | 70                                     | 3.3            | Emersborf                 |
| Rothenhof. Pg.   | ma             | 900            | Pg                                     | Pg             | Gotteborf                 |
| Rudelmühl. 2.    | R              | Ps             | Ď,                                     | 5.             | Mündreut                  |
| Sading G.        | Ø              | Ø. P.          | Ď                                      |                | Pögstall                  |
| Saggraben. G.    | Ø.             | Ø l            | y<br>y                                 | @<br>@         | Martinsberg               |
| Sand (am). P.    |                |                |                                        |                |                           |
| Seffing. P.      | Ranna          | Ranna          | P                                      | Ran.           | Rachsendorf               |

| Lage                                                                                                   | ا\$. | Œ         | W. | 16.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|------|
| Um Ralenberg und vor dem Unfange des Isperthales.                                                      | 73   | 506       | 11 | 1332 |
| 30 cd)                                                                                                 | 16   |           |    |      |
| Auf ber Sft. Beingierl (B. D. B. D.) &. bat bort.                                                      | 5    | 28        |    |      |
| Im Thale, 14 Gt. von Urtftatten.                                                                       | 2    |           |    |      |
| Soch, 14 Gt. füblich von Martinsberg                                                                   | 15   | 86        |    |      |
| Um hügel u. im Thale am Odywajaubach                                                                   | 17   | 97        | 2  | 332  |
| Mitten im Landden an der Beiten.                                                                       | 83   | 516       | 5* | 334  |
| Sochflach, & St. öftlich von &                                                                         | 15   |           |    |      |
| 31 Ot. von D., am nordlichen Abbange bes Squerling.                                                    | 24   | 137       |    | 1    |
| Auf fleiner Unbobe im Gifenthale.                                                                      | 1    | 7         | 1  | 1    |
| Bei den meiften Sofen fcone Musficht                                                                   |      |           |    | 1    |
| Sochebene bei Reufirchen                                                                               | 14   | 84        |    |      |
| Soch, Thumling zugezählt                                                                               |      |           |    |      |
| 21 St. öftlich von P., auf bem Berge                                                                   | 1    | 8         | 1  |      |
| Gebort gu Gmaining                                                                                     |      |           |    |      |
| A Gt affide non Ch Comments on A fine                                                                  |      | 42        |    | 1    |
| 1 St. öftlich von P., auf b. Berge ober Rachsenborf. Unbobe bei bem Beiligenbluter Graben.             | 2    |           |    | 367  |
| andope bei bem Beiligenbluter Graben                                                                   |      | 175       |    | 307  |
| 1 St. öftlich von P., mit einer Schäferei                                                              | 8    |           |    | 380  |
| Schloß auf einem Felsen, 31 St. bftlich von P. Unter bem Schloße am Badlein Ranna.                     | 5    |           |    | 1000 |
| Auf der Bohe nördlich von Emersdorf.                                                                   | 9    |           |    | 392  |
|                                                                                                        |      | 60<br>443 |    |      |
| Bochebene bei Munchreut                                                                                | 23   | 113       | 1  |      |
| Im Thale, 2 St. von Pogstall.                                                                          | 8    | 51        | 1  |      |
| Sin cyant, 2 Ci. von Joghan                                                                            | ١    | 31        |    |      |
| Soch, 1 St. nordlich von Martineberg                                                                   | 11   | 87        |    |      |
| Soher als Emersberf                                                                                    | 5    | 38        |    |      |
| Sody, Thumling jugegablt                                                                               |      |           |    | 6    |
| Bu Pleifing gegabit                                                                                    |      |           | 1  |      |
| Gebort ju Omgining                                                                                     |      |           |    |      |
| Begablt gu Urnborf, mit 2 Mublen                                                                       | 2    |           |    |      |
|                                                                                                        |      |           |    |      |
| Sod, 1 St. füblich von Rirchfchlag                                                                     |      | .01       |    | 7    |
| The mariner Marite I at Cartif man one Ochan                                                           |      | 104       |    | 216  |
| Muf mafiger Unbobe, & St. fublich vom Mt. Isper.<br>Muf einer Bergbuge bei Gottsborf, gebort gu Priel. | 5    | 46        |    | 210  |
|                                                                                                        |      |           |    |      |
| Den, Edlesberg zugezählt.                                                                              | ا ما | ,,        |    |      |
| Auf dem Berge ober Beins an ber Donau                                                                  | 7    | 44        |    | 411  |
| Mittelbod, 1 St. öfflich von Pa.                                                                       | 94   | 125       |    | 411  |
| 0) . 6 6                                                                                               | -1   | 140       | 1  | 444  |
| Etwas boch, & St. westlich von P.                                                                      | 7    | 36        |    | 413  |
| Ded jugegählt.                                                                                         | '    | JU        |    | 410  |
| Gebort ju Bobring                                                                                      |      |           |    |      |
| Burgruine bei Reidling.                                                                                | 4    |           |    | 413  |
| 3 i 2                                                                                                  | 41   | ٠,        |    | -    |

| Ort und V.         | Ortshit. | Grundhft.      | €®.          | Chft.          | Pfarre       |
|--------------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Saufmühl. P.       | Simberg  | Simberg        |              |                |              |
| Schalemersborf. 2. | Emersb.  | Emersb.        | E            | Emb.           | Emersborf    |
| Cheib. P.          | Ranna    | D. Ranna       | D            | S.             | Rirdyfdylag  |
| Schlaubing. 2.     | Masbady  | Masbach        | 8            | 8              | Masbach      |
| Edymaljau. G.      | G        | Ğ.             | D            | (3)            | Rirdifchlag  |
| Schneeberg. 3.     | (S)      | (B)            | D            | G              | Rirdifchlag  |
| Odjug. P.          | M<br>D   | P              | P            | Mab.           | Weiten       |
| Schwarzau. A.      | Ú        | 51<br>D        | 4444<br>4444 | U              | Pöbring      |
| Geeb. 2.           | Masbach  | છ. સ.          | б            | 8              | Ligsbach     |
| Geiterndorf. 2.    | 31       | $\mathfrak{A}$ | 6            | 50             | Weiten       |
| Giegenreut. 2.     | б        | 2. Manna       | P            | (3)            | Rottis       |
| Connabendbubl.     | Pg       | Tg             | Ps           | Pg             | Perfenbeug   |
| Stangles. R.       | R        | R              |              | R              | Pifching     |
| Steinbach. D.      | Ranna    | Ranna          | B            | Ran.           | Rad fendorf  |
| Steinbach. Pg.     | Pg       | Pa             | Pg           | Pg             | Marbach      |
| Steinhof. 2.       | 6        | 2. D. Spi-     |              |                |              |
|                    |          | tal ju 3ps.    | 6            | 8              | Emersborf    |
| Stieger = Umt. R.  | R        | R              | R            | 98             | Gt. Ofwalb   |
| Stift. G.          | G        | G              | D            | (3)            | Martineberg  |
| Stiftriebel. G.    | G        | G              | <b>A</b> AAA | (3)            | Martinsberg  |
| Stockhof. M.       | 50       | Pf. Mchr.      | Ď            | $\mathfrak{U}$ | Münchreut    |
| Strafenreut. P.    | ø.       | D              | n            | Ma6.           | Pögstall     |
| Streit. R.         | Ř        | P<br>N         | Ñ            | 9ર             | Möchling     |
| Streitwiesen. P.   | P        | P              | B            | P              | Weiten       |
| Streitwiefer-Deb.  |          |                |              | ,              |              |
| P.                 | P        | P. Mout.       | 20           | mas.           | Beiten       |
| Strumerhof. Q.     | Mgsbach  | Mass. M.       | B            | 8              | Masbach      |
| Thalbeim. Q.       | U        | 21.2. W66.     | n            | 20             | Urtftatten   |
| Thallern. P.       | Ranna    | Manna          | ŵ            | Ran.           | Brandhof     |
| Thumling. G.       | G        | G              | ขึ้          | (3)            | Martinsberg  |
| Thurn. P.          | Ranna    | Ranna          | ŵ            | Ran.           | Branbhof     |
| Lorfftich. G.      | G        | ß              | ขึ้          | (3)            | Martinsberg  |
| Traching. &.       | 8        | છ. સ.          | ขึ้          | 3              | Münchreut    |
| Tremed. M.         | 5€       | U. E. 15.      | AAAAAA       | 21             | Pöbring      |
|                    |          | ,              |              |                | Brandhof     |
| Trittings.         | Brandhof | Man.Bob.       | Brob.        | Brob.          |              |
| Troibetsberg. P.   | Э        | P. 'Emb.       | Þ            | D              | Beiligenblut |
| Troifing. 2.       |          | ,              |              |                |              |
| Ulrichsichlag. P.  | G        | ß              | 30           | Œ              | Martinsberg  |
| Urfar. 2.          | 8        | E              | Ê            | 8              | Ebereborf    |
| Urthal. R.         | n        | n              | or<br>op     | 92             | St. Oswald   |
|                    | φ.       | 90             | or or        | D              | Laimbarb     |
| Bogelhof. P.       |          |                |              |                |              |

<sup>\*)</sup> Much Mollenburg, Spit und Bergogenburg.

| E a g e                                                                                                                                                                                                     | Ş.             | E.                | W. | <b>1</b> Ø. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|-------------|
| Dicht und niedrig an der Donau                                                                                                                                                                              | 15<br>14       | 95<br>115         | 2  |             |
| Gebort ju Eck. Soch, 1 St. füblich von Rirchschlag. 14 St. öftlich von P., im Thale an ber Weiten. 2m Bache in einem mit Gneis umfelsten Thal, wi                                                           | 16             | 1                 |    |             |
| auf einer Unbobe noch Burgruinen gu feben finb.                                                                                                                                                             | 14             | 60                | 1  | 413         |
| Im Gebirg, Agsbach zugezählt. 4. Gt. nörblich von L., an der Poststraße nach P. 3. St. von P., Bergebene hinter Essentent. Etwas höher als Pg., gehört zu Priel. Nörblich an der Isver, gehört zu Pisching. | 31<br>10       |                   |    | 414         |
| 14 Ge. öftlich von P., im Graben auf ber Unbobe. Eben, westlich von Marbach.                                                                                                                                | 6              |                   |    |             |
| Gebort nach Fahnstorf                                                                                                                                                                                       | 43             | 278               |    |             |
| Oed jugezählt.<br>Mit Brennhof.<br>1. Der nörblich von P., bei Muckendorf.<br>Doch, beim Glorswalde.                                                                                                        | 1 2 1          | 7                 |    |             |
| & St. öftlich von P., im Thale an ber Beiten                                                                                                                                                                | 14             | 91                |    | 414         |
| 14 St. von P., auf bem Berge                                                                                                                                                                                | 20             | 105               | 1  |             |
| Behört zum Hubhofe bei Ranna                                                                                                                                                                                | 25             | 147               |    |             |
| Nach Rapoltenreut zugezählt                                                                                                                                                                                 |                |                   |    |             |
| larn, & St. von 21.                                                                                                                                                                                         | 5<br>5         | 27<br>48          |    |             |
| Li St. öftlich von P., auf der Unhohe                                                                                                                                                                       | 9              | 65                |    |             |
| Mit Brennhof gezählt.<br>Hoch, dazu auch Bindpaß und Ratschgraben.<br>An der Donau, ober Weitened.<br>Zwischen St. Oswald und Künfling.                                                                     | 18<br>15<br>39 | 133<br>103<br>244 | 1  | 426         |

| Ort und B.                    | Ortshft.   | Grundhft.       | E. 1                 | Chft.   | Pfarre                     |
|-------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------|----------------------------|
| Bachtberg. P.                 | P          | p. U. 15.       |                      |         |                            |
|                               |            | 8. 15.          | P                    | P       | Meufirden                  |
| Balbhäusel(neue)              |            |                 |                      |         |                            |
| Balfersdorf. 2.               | 8          | e. p.           | P                    | 6       | Beiligenblut               |
| Balperftorf. 3.               | G          | (G)             | D                    | G       | Martinsberg                |
| Beichfelberg. G.              | ©          | G               | papa<br>papa<br>papa | G       | Martinsberg                |
| Beinberg. 2.                  | u          | Mollenb.        | Ý l                  | Mas.    | Pöbring                    |
| Beinling. P.                  | B          | P               | ல்                   | P       | Laimbad)                   |
| Beins. Pg.                    | Pg         | Pg              | Da                   | Ŷg      | Perfenbeug                 |
| Beineberger .                 | 30         | ,,,             | ,,                   | 30      | 3 - 1 - 3                  |
| Biefen. G.                    | G .        | (S              | n                    | G       | Martinsberg                |
| Beingiert. 2.                 | <b>⊗</b> , | 8               | ð                    | &<br>@  | Chersborf                  |
| Beißbirten.                   |            |                 | ·                    | -       |                            |
| (Beifpibra).D.                | P          | 90              | P                    | P       | Laimbad)                   |
| Beifenberg bei                | 7          | , r             | 3                    |         | Calmony                    |
| 2B Mündyreut.                 | l          |                 |                      |         |                            |
| 200000000                     |            |                 |                      |         |                            |
| Beiten. (Mt).                 | Mollenb.   | M. E. P.        | Mas.                 | Map.    | Beiten                     |
| Beitenect. L.                 | 3          | 20. 3.          | 3                    | 8       | Ebereborf unt              |
| ADTITUTE C.                   | 1          | •               |                      | •       | Emersborf                  |
| Beiterndorf. 2.               | . 21       | M. Mons.        |                      |         | Cincipovi                  |
| wettermooth at                |            | *)              | 93                   | mas.    | Weiten                     |
| Bernhies. P.                  | Ranna      | Manna           | P<br>P               | Man.    | Brandhof                   |
| Begleshöf. P.                 | O. unii.u  |                 | 3                    | J.w.    | Druneyor                   |
| Biebalm. G.                   | G          | G               | m                    | G       | Martinsberg                |
| Biesmubl. P.                  | · w        | w               | Þ                    | G       | Martinsberg                |
| Wim.                          | Pechlarn   | Pedylarn        | 30                   | KLP.    | M. Laferl                  |
| Bimberger Umt.                |            | Pethiarn        | 3                    | 311.30. | m. Lafett                  |
| R.                            | 92         | 92              | 92                   | N6.     | oxic4:ma                   |
| Di.                           | 31         | 31              | 36                   | 310.    | Pisching                   |
| Bolfenreut. P.                | Simberg    | Simberg         | Dürn.                | Simb.   | Seinrichsichtag            |
| Burnftorf. P.                 |            | D. Beigb.       |                      |         | Eaimbach                   |
| Behntegg. &.                  | B.         | E.P Ran.        |                      | mas.    | Beiligenblut               |
| Beining. P.                   |            | P. Brob.        | 3                    |         | Radyfendorf                |
|                               | b<br>D     | E.Mons.         | 30                   | B.      |                            |
| Bientring. &.                 | G          |                 | \$<br>8<br>\$        | (B)     | Baady                      |
| Billed                        | ا ه        | <b>3</b> .      | J.                   | O.      | Martinsberg u              |
| 016.in. M                     | 1 ~        | in              | 03                   | 0       | Dorfftatten                |
| Zöbriug. P.                   | d<br>d     | 3               | ð.                   | P       | Reutirchen                 |
| Bogelsborf. P. Botterhof. Pg. | Pa Pa      | P.Dürnst.<br>Pg | Pa                   | Ps      | Beiligenblut<br>Perfenbeug |
|                               |            |                 |                      |         |                            |

<sup>\*)</sup> Auch Pf. Weiten und Spital su 3ps.

| Einige Schritte ober bem Schl. Leiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lage                                                                                         | <b> </b> \$. | E.  | W.  | ø.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| An einer Bergleiten ober Heiligenblut.  hoch, & St. füblich von Martineberg.  hoch, & St. füblich von Martineberg.  hoch, & St. füblich von Martineberg.  hoch, & St. nörblich von Martineberg.  hoch, & St. nörblich von Martineberg.  hoch, & St. nörblich von Martineberg.  hoch Dölla gezählt.  hoch Donau, 1 St. oberhalb Pg.  hoch Ded zugezählt; das Schloß Weinsberg auf der S.  hoch Ded zugezählt; das Schloß Weinsberg auf der S.  hoch Ded zugezählt; das Schloß Weinsberg auf der S.  hoch Ded zugezählt; das Schloß Weinsberg auf der S.  hoch Lot. westlich von Pögstall.  hoch Lot. westlich von Pögstall.  hoch Lot. nörblich von Mollenburg.  hoch Lot. nörblich von Martinsberg.  hoch Lot. nörblich von Martinsberg.  hoch Lot. nörblich von Martinsberg.  hoch Lot. nörblich von Pögstall.  hoch Lot. hönter M. Laserl, im hohen Lhale.  hoch im Balbe, 1 St. süblich von Himberg.  hoch im Balber.  hoch im Balber.  hoch im Balber im St. süblich im Balber.  hoch im Balber. |                                                                                              | 5            | 37  |     |     |
| Soch, ½ St. nörblich von Martinsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 5            | 16  |     |     |
| Nach Dölla gezählt.  3u Gmaining gezählt.  In der Donau, 1 St. oberhalb Pg.  26 144  Nach Ded zugezählt; das Schloß Weinsberg auf der S. Einige Schritte ober dem Schloß Meinsberg auf der S. Einige Schritte ober dem Schloß Meinsberg auf der S. Einige Schritte ober dem Schloß Meinsberg.  42  43  45  46  47  48  48  48  48  49  40  40  47  3ft eine äußerst verfallne Burg, die ihren Namen der jett zur V. Pg. gehörigen Herrschaft hinterließ.  Am Weitenbach, Z. t. von Mollenburg.  42  43  44  45  Mt. u. Schl. an der Donau und Weiten.  45  46  45  46  46  46  47  47  48  48  48  48  48  48  48  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soch, & St. füblich von Martineberg                                                          |              |     |     | 1   |
| Bu Gmaining gezählt. Un der Donau, 1 St. oberhalb Pg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |              | 1   |     | l   |
| An der Donau, 1 St. oberhalb Pg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bu Omaining gezählt.                                                                         | 1            | °   |     | 1   |
| Einige Schritte ober dem Schl. Leiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Un ber Donau, 1 St. oberhalb Pg                                                              | 26           | 144 |     |     |
| Ift eine äußerst verfallne Burg, die ihren Namen der jett zur B: Pg. gehörigen herrschaft hinterließ.  Am Weitenbach, & St. von Mollenburg.  Mt. u. Schl. an der Donau und Weiten.  Lebort zum hubhof bei Ranna.  Gehört zu Scheib.  Hoch, 1 St. nörblich von Martinsberg.  Let. hinter M. Taferl, im hohen Thale.  Dazu gehört Pisching, Stangles, Dörst, im Lueg, Dorfstätten. Das Schloß Wimberg siehe  Hoch im Malbe, 1 St. süblich von himberg.  My St. westlich von P., an der Straße nach Jeper.  Mm hügel bei dem Janerling, 2 St. östlich von P.  Em hügel bei dem Janerling, 2 St. östlich von P.  Sch. östlich von P., nörblich vom Janerling.  My St. östlich von P., nörblich vom Janerling.  My St. St. östlich von P., nörblich vom Janerling.  Bu Bärentopf gezählt.  Etwas höher als der Kälherhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nach Ded zugezählt; das Schloß Weinsberg auf der S.<br>Einige Schritte ober dem Schl. Leiben | 6            | 51  |     | 427 |
| jett jur W. Pg. gehörigen Herrschaft hinterließ. 2m Weitenbach, & St. von Mollenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 St. weftlich von Pogftall                                                                  | 10           | 47  |     |     |
| Mt. u. Schl. an der Donau und Weiten. 22 135 1* 43  T. St. füdlich von Weiten. 7  Gehört zum Hubhof bei Ranna. 7  Gehört zu Scheib. 8  Hoch, 1 St. nördlich von Martinsberg. 8  Hi St. nördlich von Pögstall. 8  Dazu gehört Pisching, Stangles, Dörfl, im Lueg, Dorffätten. Das Schloß Wimberg siehe Noch im Walbe, 1 St. füblich von Himberg. 22 152  Hoch westlich von P., an der Straße nach Isper. 29  Mm Hügel bei dem Janerling, 2 St. östlich von P. 2  St. östlich von P., nördlich vom Janerling. 29  Muf dem Janerling, 1 St. hinter Agsbach. 19  Russenkopf gezählt. 19  Russenkopf gezähl | jest jur 9 : Da. geborigen Berrichaft hinterlien.                                            |              |     |     | 427 |
| E St. füdlich von Beiten.  Gehört zum Hubhof bei Ranna.  Gehört zu Scheib.  Hoch, 1 St. nördlich von Martinsberg.  Li St. nördlich von Pögstall.  Ct. hinter M. Taferl, im hohen Thale.  Dazu gehört Pisching, Stangles, Dörst, im Lueg, Dorfstätten. Das Schloß Wimberg siehe  Hoch im Malbe, 1 St. süblich von Himberg.  Koch im Malbe, 1 St. süblich von Himberg.  Koch westlich von P., an ber Straße nach Jeper.  Mm Hügel bei dem Janerling, 2 St. östlich von P.  Cot. östlich von P., nördlich vom Janerling.  Unf dem Janerling, 1 St. hinter Ugsbach.  Bu Bärenkopf gezählt.  Etwas höher als der Kälberhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | 75           | 359 | 4   | 429 |
| Gehört zum Hubhof bei Nanna. Gehört zu Scheib. Hoch, 1 St. nördlich von Martinsberg. His Ct. nördlich von Pögstall. Ct. hinter M. Taferl, im hohen Thale.  Dazu gehört Pisching, Stangles, Dörst, im Lueg, Dorsstätten. Das Schloß Wimberg siehe. Hoch im Walbe, 1 St. süblich von Himberg. Ed. westlich von P., an der Graße nach Isper. Um Hügel bei dem Jauerling, 2 St. östlich von P. C St. östlich von P., nördlich vom Jauerling. Unf dem Jauerling, 1 St. hinter Ugsbach.  Bu Wärenkopf gezählt. Etwas höher als der Kölkerhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mt. u. Schl. an ber Donau und Beiten                                                         | 22           | 135 | 1*  | 432 |
| hoch, 1 St. nördlich von Martinsberg.  1 St. nördlich von Pögstall.  1 St. hinter M. Taferl, im hohen Thale.  Dazu gehört Pisching, Stangles, Dörst, im Lueg, Dorfstätten. Das Schloß Wimberg siehe Hoch im Malbe, 1 St. süblich von Himberg.  3 St. westlich von P., an der Straße nach Isper.  2 St. östlich von P., nördlich vom Jawerling.  3 192  3 193  3 2 133  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gehört zum Hubhof bei Ranna.                                                                 | 7            | 47  |     | 453 |
| Dorfstatten. Das Schloß Wimberg siehe .  hoch im Walbe, 1 St. süblich von Himberg .  5 St. westlich von P., an ber Straße nach Isper. Um Hügel bei dem Janerling , 2 St. östlich von P.  2 St. östlich von P., nördlich vom Janerling .  29 192 Unf dem Janerling , 1 St. hinter Ugsbach .  344 46 29 192 17 103  8u Värenkopf gezählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hoch, 1 St. nördlich ven Martinsberg.                                                        |              |     | . , |     |
| Dorfstatten. Das Schloß Wimberg siehe .  Soch im Walbe, 1 St. süblich von Himberg .  Kot. westlich von P., an ber Straße nach Isper.  Um Hügel bei dem Janerling , 2 St. östlich von P.  Zot. östlich von P., nördlich vom Janerling.  Unf dem Janerling , 1 St. hinter Ugsbach.  Letwas höher als der Kälberhaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datu gebort Difching. Stangles Darff im Ruge                                                 |              |     |     |     |
| Noch im Walde, 1 St. siblich von Himberg.  \$\frac{1}{2}\$ St. westlich von P., an der Straße nach Isper.  Im Hügel bei dem Janerling, 2 St. östlich von P.  2 St. östlich von P., nördlich vom Janerling.  Unf dem Janerling, 1 St. hinter Agsbach.  34  45  49  309  3*  46  47  48  48  49  49  49  40  40  40  40  40  40  40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorlitatien. Das Ochlon Mimbera fiche                                                        |              |     |     | 453 |
| Am Hugel bei bem Jauerling, 2 St. öftlich von P. 2 St. öftlich von P., nörblich vom Jauerling. 29 192 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | god) im Walde, 1 St. fublich von himberg.                                                    | 22           | 152 |     | 460 |
| Auf dem Jauerling, 1 St. hinter Agsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ot. westlich von P., an der Strafe nach Isper.                                               |              |     | 3*  | 460 |
| Auf dem Jauerling, 1 St. hinter Agsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 St. öfflich von D. narblich nam Bauerling.                                                 |              |     |     |     |
| Etwas bober als ber Ralberhaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muf dem Jauerling, 1 St. hinter Agsbach.                                                     |              |     |     |     |
| Etwas hoher als der Kälberhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bu Barentopf gegabit                                                                         |              |     |     |     |
| Doch & St. von Meufirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Etwas bober als der Ralberhof.                                                               | 13           |     |     |     |
| Gebort ine hofamt Priel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soch , & St. von Reufirchen                                                                  | 5            | 32  |     |     |

Gebrudt bei Georg überreuter.

## Einige Berbefferungen.

| S. 17 Beile 5 ift fatt: miberfpenftiger                           | gu lefen: widerfpanftiger           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| - 81 - 22 - Schiffahrt                                            | - Schiff - Fahrt                    |
| - 113 - 6 muß be & wegbleiben                                     | ê a e                               |
| - 114 - 17 ift ftatt: 722                                         | <b>— 728</b>                        |
| — — 29 .— sussurus .                                              | - susurrus                          |
| - 138 - 2 muß vor Pg noch fte                                     | hen: bie Grain (Gerain ,<br>Rain ?) |
| - 392 - "36 ift ftatt: Leoben                                     | — Grap (Benger S. 109)              |
| - 406 - 25 - Mariophilos                                          | - Mariaephilus.                     |
| - 467 vorlette 3 Ungarn                                           | - Ungarns                           |
| - 469 Beile 10 - unverläßlichen                                   | - unerläßlichen                     |
| - 472 - 19 - Orbens Berichte                                      | 6- Ordens-Berichtes                 |
| — 476 — 28 — nidyt                                                | - nichts                            |
| - 477 - 9 - von unten Ma                                          | - Ma-                               |
| - 480 - 14 - Guade                                                | - Gnabe                             |
| - muß in ber brittletten Beile ein fteben und ber binter wie - in |                                     |

Equator's Groups

•



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.



